







# Historische Zeitschrift

herausgegeben von

## Heinrich von Sybel,

o. ö. Profeffor der Gefdichte an der rheinifden Friedrid-Bilhelme-Universität gu Bonn.

Siebzehnter Band.

München, 1867.

Literarisch = artistische Anstalt

der 3. G. Cotta'fden Buchhandinng.

588049

D 1 H74 Bd.17

## Inhalt.

|       |                                                                  | Seize |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Geschichtschreiber ber hufitischen Bewegung in Böhmen. Bon       |       |
|       | L. Krummel                                                       | 1     |
| II.   | Bur Geschichte ber frangofischen Intervention in Spanien (1823.) |       |
|       | Bon S. Baumgarten                                                | 41    |
| III.  | Ranke und Macaulay. Bon C. v. Noorben                            | 87    |
| 1V.   | Antifritif. Bon 23. Manrenbrecher                                | 139   |
| V.    | Literaturbericht                                                 | 156   |
| VI.   | Das Parteimesen in England und die Coalition zwischen For        |       |
|       | und North im Jahre 1783. Bon Sigurd Abel                         | 227   |
| VII.  | Beitrage jur Würdigung ber ungarifden Gefchichtschreibung.       |       |
|       | Bon A. Flegter                                                   | 318   |
| VIII. | Literaturbericht                                                 | 896   |



## Geschichtschreiber ber hufitischen Bewegung in Böhmen.

Bon

#### 2. Rrummel.

Unter diesem Titel hat der Professor ber Geschichte zu Prag Dr. R. Söfler in ben bon der historischen Commission ber taifer= lichen Utademie der Wiffenschaften in Wien herausgegebenen "öfterreichischen Geschichtsquellen" (Fontes rerum Austriacarum) eine Reihe theils neu entbedter, theils bisher nur handschriftlich bekann= ter Actenstlice über die bohmische Reformation im 15. Jahrhundert veröffentlicht, welche die Beachtung eines jeden Geschichtsfreundes ber= dienen. Ein großer Theil des Inhaltes derfelben ift zwar bereits aus ben Sandidriften durch den berühmten Siftoriographen Frang Balady in feiner Geschichte von Bohmen verwerthet worden und ber erfte, icon 1856 ericienene Theil Diefer "Geschichtschreiber ber husitischen Bewegung in Böhmen" hat in verschiedenen Schriften die ihm gebührende Berücksichtigung gefunden 1). Richt ebenso ift bieg bisher mit bem 1865 erschienenen zweiten Theile (fontes rer. austr, t. VI p. II) der Fall gewesen. Und doch ift sein Inhalt von ungleich größerer Wichtigkeit als derjenige des ersten Theiles. Je-

<sup>1)</sup> Friedrich, Die Lehre des J. Hus, Regensb. 1862 (176 S.); berfelbe, J. Hus ein Lebensbild, Frankf. 1864; L. Krummel, J. Hus, eine kirchenhistor. Studie. Darmst. 1864 (92 S.); der selbe, Geschichte der böhm. Resormation im 15. Jahrh. Gotha bei F. A. Perthes (668 S.); Höfler, Mag. J. Hus, Prag 1864 (325 S.).

ner brachte neben einigen alten bohmischen Chroniken und einer neuen Ausgabe der in Conftang geschriebenen Briefe hufens als seinen bedeutenoften Bestandtheil ben Abdrud eines in bem erzbiicoflicen Balafte zu Brag aufgefundenen Manuscriptes des jog. Mladenowic, oder ber bon dem Secretair bes Ritters Johann bon Chlum, Beter bon Mladenowic verfaßten und zuerst von hans Luft im 3. 1537 mit einer Vorrebe Luthers herausgegebenen "hiftorie bes heiligen Märthrers J. hus" (historia de fatis et actis Mag. J. Hus Constanciae), von welchem indessen jedoch nachgewiesen worden ift, daß ihm feine besonderen Borguge vor dem in der Reformationszeit, wahrscheinlich durch die Fürsorge Ulrich von huttens veröffentlichten gutommen 2). Diefer zweite Theil enthält in der erften Salfte (G. 1-474) eine große Menge bon Actenftuden, welche über die reformatorischen Bewegungen in Böhmen bis jum Tode Sufens und jum Ausbruche der Sufitentriege Auffdluß geben ; die aweite Hälfte (S. 475-843) bildet die umfangreiche Taboritenchronit des Joh. von Lufavec und Nic. von Pelrimon.

Die Bedeutung hervorzuheben, welche diefe neu entdedten bufi= tischen Geschichtsquellen für die bobmische Geschichte bes 15. Jahrhunderts haben, das ift der Zwed ber nachfolgenden Zeilen. Sie dürften das Interesse bes Bublicums um so mehr in Anspruch nehmen, als die böhmische und husitische Reformation mit ben großartigen, fast einzig in der Geschichte dastehenden Erschütterungen, die fie nicht nur in ihrem Beimathlande, sondern auch in der gangen abendländischen Christenheit hervorgerufen hat, noch fei= nesweges ju benjenigen Territorien ber Geschichte gehört, in welchen icon alle Wege und Stege plan und erforfct bor uns lagen. Im Begentheil, wir befinden uns hier auf einem Gebiete, welches, wenn auch nicht feinen Columbus, so doch feinen in das verborgene Innere bringenden Livingstone noch ju erwarten hat. Wer wüßte nicht, wie die Lichtstrahlen, welche das Dunkel jener Zeitperiode, die wir meinen, einft erhellt haben, durch die fog. bohmifde Gegenreformation vom Jahr 1620-1780, die uns Befchef in fo ruhren-

<sup>2)</sup> S. v. Shbel, hiftor. Zeitidr. 1861, III, Dausrath über Boffers Entbedungen im Mlabenowic; L. Rrummel, Geich. ber bohm. Ref. S. 435 ff.

der Weise beschrieben hat 3), einer nach der andern und fast bis zu ganzlicher Finsterniß ausgelöscht worden sind, daß es erst der hell leuchtenden Fackel eines so unermüdlichen und gründlichen Forschers wie Palach gelungen ist, wieder einiges Licht und einige Klarheit darüber zu verbreiten?

Wir haben uns beutlicher auszudrücken, um den Lefer über die Tragweite der hier in Betracht tommenden Fragen qu unterrichten. Man streitet über ben Ursprung und die Entstehung ber husitischen Reformation; die einen wollen fie von der Wycliffeschen in England, andere von dem Ginfluffe ber Balbenfer, noch andere aus einem seit Jahrhunderten ichon im böhmischen Bolke eingewur= zelten und in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts durch einige reformatorisch gesinnte Manner genahrten Beifte ber Opposition gegen den römischen Ratholicismus ableiten. Ueber biese zulet ge= nannten Männer, die fog. Vorläufer Husens, sind nicht nur bezüg= lich ihrer Thätigkeit und Lebensschicksale, sondern fogar bezüglich ihrer Namen bis in die neueste Zeit viele irrthumliche Meinungen verbreitet gewesen. Gben so ift es auch mit bem Leben und Wirken, ben Schriften und Lehren, dem Leiden und Tode des Joh. hus felbit ber Fall; über ihn find bis auf ben beutigen Sag noch eine Menge irrthumlicher Ungaben felbst in folden Werten verbreitet, welche sonst auf historische Treue Anspruch machen; und sein gan-Bert wird, je nachdem es protestantische oder katholische Schrift= steller beurtheilen, bald als eine acht evangelische Reformation, bald als eine national politische Revolution aufgefaßt. Gang besonders aber ift in Dunkel gehüllt gewesen die Zeit der welterschütternden Ereignisse, welche nach dem Märthrertode Susens eingetreten find, die Zeif der Calixtiner und Taboriten, des Baseler Concils, der Entstehung ber bohmischen und mährischen Brüdergemeinschaft, bes Eindringens der fächfischen und schweizerischen Reformation in Böhmen.

Die von Höfler mitgetheilten Actenstücke erstrecken sich fast auf alle diese Fragen. Welches Licht, welche Aufklärung verbreiten sie nun über dieselben?

<sup>3)</sup> Pefched, Gesch, der Gegenreform, in Bohmen, Drest, und Leipz. 1844 ff., 3 B.

Wir unterscheiden bei der Besprechung derselben zwischen den Actenstücken, die sich auf die vorhusische Zeit, und solchen, die sich auf das Leben und Wirken Husens und die Zeit nach seinem Tode beziehen.

I.

Unter den zuerst genannten Actenstücken erweckt unser Interesse zunächst eine von dem Prager Decan Wilhelm auf dem Wyshehrad verfaßte Biographie des Prager Erzbischofes Arneft von Barbubic (G. 1-11). Er ift uns aus der Geschichte Raifer Rarls IV bekannt als einer seiner ersten Rathgeber und vorzüglichsten Mit= arbeiter in den großen Reformen , durch welche er das durch das ichlechte Regiment seines Baters, des ritterlichen, aber überaus verichwenderischen, in ber Schlacht von Crech 1546 gefallenen Johann von Luxemburg in fo ichweren Berfall gerathene Böhmen auf Die höchfte Stufe des Glanges erhoben hat. Arneft mar der erfte, der auf dem erzbifchöflichen Stuhle zu Prag gefeffen ift; denn früher mar bis 1344 das Bisthum Prag dem Erzbischof von Mainz untergeben, und er verwaltete dieß hohe Umt mit einer folden Umficht, Thatkraft und hingebung, daß er bei hoch und Niedrig das höchste Angehen genoß und für den frommften und ausgezeichnetsten Geiftli= den in gang Deutschland galt. Seine höchsten Berdienste hat er fich als Mitbegründer und Rangler ber 1348 geftifteten erften beutschen Universität Brag erworben. Ihm bornehmlich, seinem bie Runft und Biffenschaft in der liberalften Beije fordernden Ginn hatte fie Die Bluthe zu verdanken, Die sie schon in den ersten Jahrzehnten ihres Bestandes den Hochschulen von Bologna, Padua und Paris eben= bürtig zur Seite stellte. Sein Name darf in einer Geschichte der husitischen Reformation nicht unerwähnt bleiben. Denn so wenig er auch in demjenigen Sinn reformatorisch gesinnt mar, wie wir das Wort gewöhnlich nehmen und eine Opposition gegen die katho= lijche Hierarchie damit verbinden, so hat er boch durch die Freiheit der wiffenschaftlichen Bewegung, die er der Universität gewährte, burch die Berufung und Beschützung tuchtiger und freigefinnter Lehr= frafte an derfelben, von benen wir fpater noch hören werden, und burch die ausgezeichnete Fürsorge, die er dem niederen und höheren

Unterrichte in gang Bohmen zuwandte, zu ber Entstehung einer reformatorifden Bewegung in Bohmen ein wefentliches beigetragen. Von ihm nun wird uns in dieser aut und fliegend geschriebenen Biographie ergahlt, wie er, der Sohn eines königlichen Burggrafen, durch eine wunderbare Erscheinung der Jungfrau Maria in früher Jugend icon jum geiftlichen Studium veranlagt worden und 14 Sahre lang zu Bologna und Badua mit bem größten Gifer und Erfolg den Studien obgelegen jei. Rach Bohmen gurudgekehrt murde er, der stattliche Mann ehrwürdigen Aussehens und mit allen Tugenden geschmudt, zuerft Decan von Brag, bald Bifchof und feit 1344 Erzbischof daselbst. 2013 folder bethätigte er in feinem Privat= leben einen ungemein hoben Grad religios sittlichen Ernftes, der aber gleichwohl von dem aftetischen Rigorismus des Mittelalters weit entfernt mar; er pflegte ber Rube auf einem ziemlich harten Lager nicht langer, als der Leib durchaus bedurfte; er hielt sich bon allen die Beiftes= und Rörpertraft ichwächenden Genuffen ferne, bem Studium widmete er sich stets mit solcher Energie, daß er sich tag= lich bis in die tiefe Racht hinein die Schriften ber Rirchenbater und andere lehrreiche Werke vorlesen ließ, und auch auf Reisen und in ben Sigungen bes kaiferlichen Rathes, während für ihn unwichtige Dinge perhandelt murben, Bucher und Schriften, Die er bei fich trug, burchlas; babei war er in allen feinen Meußerungen fo gemeffen und tactboll, daß man ihn nie ein indiscretes Wort reden oder ein Beheimniß verrathen oder sich widersprechen hörte; auch mar er von einer folden Sanftmuth, daß er jede Beleidigung alsbald bergab und felbst mit Willen anderen feine zufügte, und von folder De= muth, bag auch der geringste ein Berg zu ihm fassen mochte. Den Unforderungen feiner hoben Stellung wußte er mit folder Umficht, Thatkraft und Gewandtheit zu genügen, daß der Kaiser ihn als seinen treusten Freund und Rathgeber ichatte und die ihm unterge= bene Beiftlichkeit trot aller Strenge, womit er gegen ihre Lafter ber= fuhr, bennoch ihn fast ohne Ausnahme lieben mußte. Einer ber edel= ften Buge aber, die ihn auszeichneten, mar die große Freigebigkeit, womit er seine reichen Gintunfte gum gemeinen Besten und gum Bohle der nothleidenden Armen verwendete: viele Kleriker ließ er auf feine Roften in Bologna und Padua ftudiren und zog fie,

wenn fie tuchtig waren, in der Beforderung felbst seinen nachsten Bermanbten vor; täglich speifte und beschenkte er zwölf Arme in seinem erzbischöflichen Palaste; jährlich vertheilte er 70 Kleider an Bedürftige; zwei Geiftliche hatte er dazu bestellt, ihm folche arme Jungfrauen namhaft zu machen, die, um ehrbar zu bleiben, einer Aussteuer gur Berbeirathung bedurften; bei einer hungerenoth im Jahr 1352 ließ er zahllose Spenden an Brod und Getreide austheilen; eine ganze Reihe bon Rirchen und Rlöftern verdankte ihm ihre Entstehung oder Bericonerung ; gute Bucher ließ er in Menge abschreiben und unter ben Beiftlichen verbreiten, fie jum Studium anzureigen; in Prag unterhielt er aus feinen Mitteln einen befonbern Lehrstuhl der Theologie. - Man wird dem Berfasser seiner Biographie Recht geben, wenn er auf Grund diefer und anderer Ungaben ichlieflich ausruft: mahrlich in gang Deutschland ift kein Mann, ber so wie er die Gesete des Bochften erfillt hat. Sein Tod im Jahr 1364 rief eine Trauer der gangen bohmischen Nation herbor.

Un diese Biographie reihen sich (G. 12-17) zwei Gelbst-, man tann fagen Bugbetenutniffe eines feiner Nachfolger, bes Erzbifcofes Johann von Jenftein an. Auch fie find für den Si= ftoriter bon Intereffe. Diefer Johann bon Jenftein ift es nämlich, welcher den Anlag jur Ermordung des im Jahr 1729 durch Benedict XIII heilig gesprochenen und in Bohmen als Spender von Regen und Than und als Schutheiliger ber Liebenden fo boch verehrten Repomuk gegeben hat. König Wenzel hatte ihn, der ein vielseitig gebildeter, gelehrter und ftreng rechtlicher Mann war, weil er sich jugleich den Weltfreuden, der Jagd, Turnieren und Ballen nicht abhold zeigte, im Jahr 1379 nach der Resignation seines Oheims, bes erften bohmischen Cardinales, Octo von Wlafim, gur ergbischöflichen Burde erhoben und zu feinem erften Rathe und Rangler gemacht. Im Jahr 1382 aber ereignete sich bas Unglud, bag ber Erzbischof von Magdeburg auf einem Balle tangend durch den plotlichen Ginfturg seines Saufes mit der Mehrgahl seiner Gafte plotlich ums Leben fam. Die Nachricht babon, verbunden mit einer schweren Rrankheit, machte auf den Brager Erzbischof einen fo tiefen Eindrud, daß er von ba an allen weltlichen Freuden entsagte

und je langer je mehr einem affetischen Rigorismus fich ergab; er lebte meift unter ben Monden, ichlief auf ber Erbe, geiffelte fic, trug ein Cilicium, fastete übertrieben u. f. w. Dem damals noch jungen und lebensluftigen Wenzel konnte dieß natürlich nicht gefallen. Es tam ju Conflicten, welche bon Jahr ju Jahr einen immer ernsteren Charatter annahmen. Als der Erzbischof zulett ben toniglichen Landesunterfämmerer und Gunftling Sigmund Suler, einen Menschen von durchaus ichlechtem Charafter, mit dem Rirchenbann belegte und einen neuen Gunftling als Abt bon Rladrau angunehmen sich weigerte, schlug bie Wuth bes jähzornigen Königs in helle Flammen auf. Er berief ben Erzbifchof mit einem latonifc groben Sandbillete nach Prag und wollte ihn bafelbft mit feinem Gefolge verhaften laffen. Diefer hatte fich aber vorgesehen und gablreiche Waffentrager mitgenommen, die ihn bor biefem Geschide, bas ihm sicher bas Leben gekoftet haben murbe, beschütten. Um fo ichwerer mußten feine geiftlichen Rathe bafur bugen. Gie murben ihrer funf auf ben Gradichin geführt : bem greifen Dombechanten Dr. Bohuslaw von Rruow ichlug ber Ronig mit feinem eigenen Degenknopfe blutige Wunden in den Ropf und ließ ihn in das Befängniß werfen. Die übrigen wurden auf dem Altstädter Rathhaufe ber Folter unterworfen. Sier bekannten brei bon ihnen, mas ber Ronig wiffen wollte und murden beghalb wieder freigelaffen. vierte aber, ber aus mehreren Brunden besonders gravirte Generalvicar Johann von Bomut oder Nepomut weigerte fich beffen. Wenzel wurde fo wuthend, daß er ihn felbst mit einer Fadel brannte und, als er boch nichts eingestand, ihn schon halbtodt am 20. Marg 1393 Abends 9 Uhr über die Prager Brude in die Moldau werfen ließ. Die Sage hat diese historische Thatsache bekanntlich dahin umgestaltet 4), daß Nepumut dem Konig Wenzel ein Beicht= geheimniß der Königin zu verrathen geweigert und baburch ben Born bes Fürsten auf sich gezogen habe. Man hat beghalb fogar ichon an der Identität bes obigen Generalvicars mit dem beiligen Johann von Repomut gezweifelt: jo ber Jefuite Balbinus in feiner bohmifden Gefdicte. Wer aber aus anderen Beispielen weiß, wie

<sup>4)</sup> Bergog, Realencycl. B. VI p. 749 ff. (Art. 3oh. v. Nepomut).

oft die Sage geschäftig und thatig ift, wo es sich um die Canoni= sirung irgend einer für die Interessen der romischen Rirche leidenden Berson handelte, der wird es auch begreiflich finden, wie sich in ber für Böhmen fo überaus traurigen Zeit bes 16. und 17. Jahr= hunderts an die ichauervolle, ohne einen ordentlichen Richterspruch, blos durch den Jahzorn eines graufamen Thrannen erfolgte und dazu in duntle Racht gehüllte Ermordung eines erzbifcoflichen Generalvicars allerlei unrichtige, aber feine Beiligsprechung motivirende Sagen anknüpfen konnten. Jedenfalls hatte der Generalvicar megen ber Berweigerung eines Zeugniffes gelitten, und er war bon einem Fürsten ermorbet worden, der mit feiner erften Bemablin Rohanna, der Tochter Herzog Albrechts von Bayern, notorifch in schlechtem Einvernehmen ftand, - fie foll im Jahr 1386 von einem ber großen Jagobunde ihres Gemables in ihrem Schlafgemache erwürgt worden sein, - beffen zweite Gemahlin Sophia, Die Tochter Bergog Johanns von München, ebenfo fromm und hergensgut war, als er ein Wollüstling und Tyrann.

hier haben wir die Entstehungsmomente ber Sage. Aber daß sie unbegründet ift, dafür geben die bon Softer mitgetheilten Quellen neue Beweise. Der aus einem loderen Leben gu einem mondisch aftetischen Rigorismus übergebende und schließlich sogar sein Erzbisthum quittirende Johann von Jenstein hatte in seinen um das Sahr 1398 gefdriebenen Gelbftbekenntniffen eines fo wich= igen Greigniffes sicherlich Erwähnung gethan, wenn es überhaupt vorgefallen gewesen mare. So aber erwähnt er nur im allgemei= nen des Widerstandes, den er bei seinen ihm so trefflich schei= nenden Bestrebungen gefunden, und der Berfolgungen, die er namentlich durch ben König von Böhmen zu erdulden gehabt hatte. und die ihn gur Resignation von seinem Umte bestimmt hatten. Dieg wird auch durch folgende Notiz einer czechischen Chronik vom J. 1393 (bei Söfler Ih. III S. 227) bestätigt: "Dieses Jahr wurde der berühmte Doctor, Priefter Johannet, Vicar des Brager Erzbisthums, unter der Brager Brude auf Befehl des Ronigs Wenzel ertränkt, weil er gegen seinen Willen den Abt bon Kladrau bestätigt hat."

S. 17-47 finden wir einige Mittheilungen über das Leben

und Wirken der sog. Vorläuser Husens, Conrad von Waschausen, Milic von Kremsier und Matthias von Janow. Ihr Abdruck hat zwar insosern einen untergeordneten Werth, als dieselben und zwar in noch ausgedehnterem Maße schon seit mehr als 20 Jahren aus den Haudschriften bekannt gemacht worden sind 5). Da sich jedoch bis in die neueste Zeit in vielen Geschichtswerken eine Menge von irrthümlichen Angaben über diese Männer sinden 5), so wird es wohl gerechtsertigt erscheinen, über die Bedeutung der Auffindung dieser alten Dokumente einige Worte zu sagen.

Sie haben zunächst dazu gedient, die Namen dieser Männer festzustellen. Der erstgenannte pflegte früher immer Conrad von Stief na genannt zu werden. Es ist nun nachgewiesen, daß diese Bezeichnung von der irrthümlichen Weglassung eines Kommas herrührt, welche sich der in der Resormationszeit lebende Verfasser einer Hustengeschichte, Cochläus (eigentlich Johann Dobnet von Wendelsstein, Dechant an der Frauentirche zu Frankfurt) bei der Anführung eines Briefes des Andreas von Brod an Hus hat zu Schulden kommen lassen, daß er Conrad von Waldhausen, einem Flecken im Desterreichischen ob der Ens, daher auch Conradus ab Austria heißt, und daß es zwar auch einen Johann von Stiekna gegeben hat, der zu jener Zeit ein gewaltiger Sittenprediger in Prag war, unter die Vorläuser Husens aber nicht mit Recht gezählt werben darf, weil er sich der husitischen Bewegung, deren Anfang er noch erlebte, seindselig entgegengestellt hat.

Wichtiger ist, was uns dadurch über das höchst merkwürdige Leben und Wirken dieser Männer bekannt geworden ist, nebst den Schlüssen, die wir daraus auf die Entstehung der böhmischen Resformation zu ziehen berechtigt sind.

Bon dem erftgenannten Conrad von Baldhaufen er- fahren wir, daß er feit 1350 an verschiedenen Orten von Defter-

<sup>5)</sup> Palach, Gefch. v. Böhmen, Bb. II Th. 2. — Jordan, Die Borläuser bes hufstenthums, Leipz 1846. — Krummel, Gesch. ber böhm. Ref. S. 50 ff.

<sup>6)</sup> Bgl. den Nachweis hievon in der Darmft. Allg. Kirchenz. v. 3. 1863, Dro. 89-91,

reich lehrend und predigend gewirft habe. Raifer Rarl IV, der auf alle bedeutenden Männer seiner Reit sein Auge gerichtet hatte, berief ibn im 3. 1360 wegen des Rufes feiner Gelehrfamkeit und Beredt= samkeit nach Böhmen, erft als Pfarrer von Leitmerit, bald nach Brag an die St. Gallustirche. Der Zulauf, den er hier fand, war fo enorm, dag er meift auf dem freien Plat bor jener Rirche pre-Digen mußte. Dieg veranlagte ben Raifer, ihn auf Die erfte Stadtpfarrei an der Tenn zu befördern, woselbst er auch bis zu seinem Tode im 3. 1369 verblieb. Go fury dauernd feine Birtfamkeit in Böhmen mar, so erfolgreich war sie doch, einmal durch die gewaltige Rraft feiner ernften Bugpredigten, welche nach dem Urtheil ber Beitgenoffen eine fast alle Schichten ber Brager Bebolferung ergrei= fende und nachhaltige religiose Bewegung hervorrief, und sodann burch feine energischen Angriffe gegen bas Monchswesen feiner Zeit. Auf die letteren, die ihm freilich im Jahr 1364 eine schwere, doch siegreich abgewiesene Untlage der Dominitaner und Augustiner gu= jog, ift ein gang besonderes Gewicht zu legen. Er ift, mas für jene Beit gewiß viel beißen will, icon babin gekommen, öffentlich zu erklären, er fabe es am liebsten, wenn man gar nicht in folche Dr= ben einträte; ce reue ihn, daß er felbst einft, ftatt sein Leben gang dem Studium, der Pflege des Gebetes und der Predigt zu widmen, in einen folden Orden eingetreten fei, die Monche feien ftumme hunde, die fich um die Predigt des gottlichen Wortes nicht befümmerten, es fei feineswegs ein gutes Werk, durch Geschenke und Legate ihnen jum Ueberfluffe zu verhelfen u. bgl.

Biel bebeutsamer noch und tiefer in das böhmische Boltsleben eingreifend war das Wirken seines Amtsnachfolgers an der Tehn, des Mähren Milic von Kremsier. Von niedriger Hertunft war er schon in jungen Jahren vermöge seiner ausgezeichneten Geslehrsamkeit und Geistesfrische zu den Würden eines Archidiakonus und kirchlichen Schahverwalters aufgestiegen, und Karl IV hatte ihn zu seinem Geheimsecretair erwählt. Diese hohe weltliche Stellung aber vermag ihn nicht zu befriedigen; er fängt ein asketisches Leben an und verläßt trot aller Vorstellungen im Herbst 1363 seine Serenämter und Würden, um, wie er sagt, in völliger Armuth und Demuth Christo seinem Herrn nachzusolgen. Er geht jedoch — und

dieß ist bezeichnend für ihn - nicht in ein Kloster, sicherlich hat ihn Conrad von Baldhaufen von diefem Gedanten abgebracht, fonbern zu einem würdigen Pfarrer in Bifchof-Teinig, um fich als Raplan in der Bredigt und Seelforge zu üben. Bald tritt er als Brediger in Prag auf und halt es für feine Bflicht, dem bohmiichen Bolke das Wort Gottes in feiner Muttersprache zu berkundi= gen. Wegen feines mährischen Accentes wird er zuerft berspottet, in turger Zeit jedoch ift diefes hinderniß übermunden, die Buborer schaaren sich in folder Menge um ihn und bas Berlangen, ihn gu hören, wird so allgemein, daß er oft an Einem Tage brei bis fünf Mal predigen muß. Seine feurige Beredtsamfeit und die burchbringende Scharfe feines Beiftes reift alles bin. Der als Wunder bon Gelehrsamteit gerühmte Professor Ranconis von Ericino bekannte, Milic faffe in einer Stunde, um bor gebilbeten und erleuchteten Männern eine Predigt ju halten, so viel als er taum in einem Monat zu faffen bermochte. Begeistert von ihm ruft ber ritterliche Philosoph Thomas von Stitny aus: "D, mit welchem Gifer prebigte nicht der eble Milic in ber St. Aegidiustirche gu Brag! Da loderte ein mächtiger Geist aus ihm boll Gottesliebe, und Flammenworte ftromte fein Mund!" Und das niedere Bolt, wie machtig da fein Ginfluß mar, zeigt uns folgende Thatfache. Da er fich in feinem Gifer überfturgte und ohne Unterschied allen Ständen, befonders aber ben Monchen, in der heftigsten Beise Buge predigte, da er feine Beit außerdem in einem folden Lichte anfah, als ob fie ichon ben auf das Ende diefes Weltlaufes geweisfagten Antichrift herborbrin= gen follte, und in der Berfündigung Diefes feines Lieblingsthemas so weit gieng, Raiser Rarl IV selbst eines Tages ins Angesicht ben Uniidrift zu nennen : fo brachten es die Bettelmonche dahin, daß ihn der Ergbischof einkertern ließ. Die Fürsprache bes Raifers befreite ihn wieder, das ganze Ereigniß erschütterte ihn jedoch fo fehr, daß er für einige Zeit an feiner gangen Predigtwirksamkeit zu berzweifeln anfing und Papft Urban V perfonlich über feine apotalpp= tischen Meinungen zu berathen beschloß. Er that es und wurde in Rom zuerft geringschätend, nachher aber bon mehreren Cardinalen mit großer Auszeichnung behandelt und von seinen excentrischen An= fichten abgebracht. Bei feiner Rudfehr im 3. 1369 mar Conrad

pon Baldhausen eben gestorben. Karl IV berief ihn auf deffen Stelle an der Tenn, wo er, um der gablreichen deutschen Bevölkerung Brags zu dienen, auch noch deutsch zu predigen anfing. Das Bolf ftromte ihm, wie früher, wieder in gabllosen Schaaren zu und was er dadurch bei seiner acht evangelischen Predigtweise gewirft hat, ift gewiß hoch anzuschlagen. Roch höher, was er durch seine überaus liebebolle und aufopfernde Fürforge für die Armen und Nothleidenben, Gefangenen und Berfolgten, Berirrten und Berfommenen gethan hat. In Brag war damals ein ganges Stadtviertel von öffentlichen Dirnen bewohnt, Venetiae (von Venus), böhmisch Benatky' genannt. Milic icheute fich nicht, dieje elenden Berfonen aufzusuchen, und er brachte sie durch die eindringende und gewinnende Araft feiner Rede dahin, daß fie ichaarenweise diefes Sünderquartier verließen und in ehrbare Dienste traten; die solche Dienste nicht bekamen, für diese baute er auf demfelben Plage, da ihm der Raifer das gange Quartier jum Geschent machte, ein großes Magdalenenhaus mit Rapelle und Pfarrwohnung, worin bis 300 folder Personen aufgenommen und leiblich und geiftlich durch ihn berforgt murben. Das gange nannte er Jerufalem und opferte gu deffen Unterhaltung nicht nur fein ganges Ginkommen und Bermögen, fondern gulett felbit feine ihm fo theure Bibliothet. Gein fruher Tod im J. 1374 rief ein allgemeines Trauern und Wehklagen in Prag herbor.

Was seiner Person noch mehr, als alles vorgenannte, eine besondere Wichtigkeit und Bedeutung verleiht, das sind die Lehren und Ansichten, die er vorgetragen hat, und wegen deren er auch schwere Anseindungen zu bestehen hatte. Nicht nur daß er, wie sein Borgänger Courad von Waldhausen, den Mönchen an ihre "setten Bäuche" gegriffen, er hat auch schon den in den Zeiten des Hussetismus nachmals so gewaltige Revolutionen hervorbringenden Grundsatz ausgesprochen, daß die Geistlichkeit überhaupt keinen Grundsund Häuserbesitz haben solle (in Böhmen besaß sie damals gegen ein Drittheil des gesammten Bermögens des Landes); er hat, wie sein Zeitgenosse Wyclisse, dessen Schriften ihm aber nicht bekannt waren, und wie nachmals Luther, in der päpstlichen Hierarchie die Hauptursache des Berderbens der Kirche sehen und eben darin vors

nehmlich die von Christo und den Aposteln geweissate Erscheinung des Antichrists erkennen zu müssen geglaubt; er hat der weltlichen Obrigkeit das Recht und die Pflicht zuerkannt, wenn die geistliche ihre Schuldigkeit nicht thue, thatkräftig in die Berhältnisse der Kirche einzugreisen; mit der größten Energie hat er stets darauf gedrungen, daß die Kirche in Lehre und Leben wieder nach dem Mustersbilde der apostolischen eingerichtet werden müste, wenn ihrem großen Berderben gesteuert werden solle; wenn er auch den Laienkelch, das spätere Schibboleth der Hustangen, noch uicht verlangt haben sollte, so haben sich seine Anhänger doch durch ihn zum häusigen, ja tägslichen Communiciren und einer übermäßigen Hochschätzung des Abendsmahlbesuches hinweisen lassen.

Der Erbe, wissenschaftliche Bertreter und Verbreiter aller diefer Ansichten und Lehren in den weitesten Kreisen wurde sein Schüsler, der gelehrte "Pariser Magister" und Kanonitus bei St. Beit auf dem Prager Schlosse, Matthias von Janow. Sein großes Wert "von den Regeln des alten und neuen Testamentes" gehört zu den bedeutendsten siterarischen Erzeugnissen, welche jemals in Böhmen entstanden sind, und enthält im wesentlichen schon alle diejenigen Lehren und Anschauungen, welche bald nach seinem im Jahr 1394 erfolgten Tode Hus und die Husiten geltend gemacht haben 7).

Es sind höchst bedeutsame Schlüsse, welche wir in historischer Beziehung aus der nunmehr genau festgestellten Kenntniß des Lebens und Wirkens dieser Männer ziehen dürsen. Sie beweist uns zunächst, daß wir in dem Hustismus nicht blos eine politisch und national czechische Bewegung oder Revolution zu erkennen haben, wie von einer gewissen Seite immersort behauptet wird 8), sondern eine wirkliche und ächte Resormationsbewegung. Hus ist trop aller Einreden ein wirklicher Borläuser Luthers zu nennen, er ist als solscher, und nicht als ein gewöhnlicher Revolutionär 9), wie man zur

<sup>7)</sup> Bergl. Rrummel, Gefch. der bohm. Ref. S. 72-100.

<sup>8)</sup> Besonders von Söfler, auch wieder in Th. III seiner hufit. Geichichticht. G. 121 al.

<sup>9)</sup> Ober gar als "grimmiger Feind ber Deutschen und bes beutschen

Chrenrettung des Konftanger Concils behaupten möchte, verurtheilt und verbrannt worden; die fünftlerischen Darftellungen, welche bie wichtigsten Momente seines Lebens in neuester Zeit in Deutschland erfahren haben, haben ihre volltommene Berechtigung. Go hat ihn Luther beurtheilt und nach Durchlefung feiner Schriften im 3. 1521 an Spalatin gefchrieben: "Ich habe bisher, mir felbst unwiffend, alles gelehret und gehalten, wie Johannes hus, und ebenfo hats in gleicher Unwissenheit gethan Johann Staupit; furg ju fagen, wir sind alle, ohne unser Wissen, Susiten." Go charafterifirt ibn fein fittenftrenger und tabellofer Lebenswandel, dem auch ber Jefuite Balbinus seine Anerkennung nicht hat versagen können, fo feine Prebigten, Lehrberträge und Schriftwerte, welche auch ber Bifchof von Weffenberg burch theologische Gelehrsamkeit, Tiefe bes Gemiths und lebhafte Phantafie ausgezeichnet findet, fo fein helbenmuthiger Marthrertod. Bu der Auffassung Sufens durch Luther führt uns auch das zurud, was wir von Conrad, Milic und Mathias von Janow wiffen. Wer fabe nicht aus dem wenigen mitgetheilten ein, daß durch diese Männer ichon eine ernfte und acht reformatorische, tei= nen politisch oder national revolutionären Beigeschmad tragende Bewegung in Böhmen, und zwar unter den Czechen und Deutschen dortfelbst, angebahnt worden ift, die gur Zeit hufens nur einen naturgemäßen Ausbruch und in ihm den thatfräftigen und geister= füllten Leiter und Führer gefunden hat? Ware ihm, wie Luthern, ein langeres Leben vergonnt gewesen, sein Wert wurde heute noch in Rraft befteben.

Daß aber Böhmen zu Anfang des 15. Jahrhunderts nicht nur in religiöser, sondern auch in allgemein wissenschaftlicher Beziehung, ähnlich wie Deutschland ein Jahrhundet später, für die Aufznahme einer Reformationsbewegung vorbereitet gewesen, dafür sehzlen uns die Beweise auch nicht. In erster Reihe ist hier darauf hinzuweisen, daß die Gründung der Universität Prag im J. 1348 zur Hedung des Bildungsgrades des böhmischen Bolkes ungemein viel beigetragen hat; ihre Frequenz war gegen Ende des 14. Jahre

Befens" wie Dr. Friedrich meint in feiner "Lehre des 3. hus," Regensb. 1862 u. in f. "Joh. hos, ein Lebensbith," Frankf. 1864.

hunderts eine fo coloffale, daß fich bisweilen 30,000 und mehr Stubenten bortfelbft befanden; nach Tomets Gefchichte ber Univerfiatt Prag gahlte die artiftische Facultät allein (allerdings die bei weitem jahlreichfte) in ben Sahren 1372-1408 bie enorme Summe bon 344 Magistern und 3823 Battalaren, was eine Creirung von jähr= lich etwa 24 Magistern und 100 Baktalaren borausfest; aus Neu-Berungen bericiedener Zeitgenoffen entnehmen wir, daß es bei ben Baronen und Rittern Böhmens damals allgemeine Sitte war, ihre Sohne, wenn fie auch nicht formlich ftubieren wollten, einige Jahre bie Universität besuchen ju laffen. - Ferner burfte es ju jener Reit faum irgend ein anderes Land gegeben haben, in welchem es mit bem Elementarunterrichte fo gut bestellt mar, als Bohmen. Gin Prager Universitätsftatut trug biegu mesentlich bei, welches jedem Battalaren jur Pflicht machte, bevor er Magifter werden durfte. zwei Jahre lang an irgend einer niederen Schule Unterricht zu ertheilen. — Endlich ift daran zu erinnern, daß Böhmen bamals eine unverhältnismäßig große Anzahl literarischer Producte aller Art hervorgebracht hat, von welchen Balach 10) fagte: "Mag man über die Berdienfte der vielen bohmifden Schriftfteller und Schrift= ftellerinnen noch fo abweichend beufen, bas läßt fich immer behaup= ten, daß ein Bolf, bas einen Thomas bon Stitny herborgebracht und verftanden, nicht mehr roh und ungebilbet genannt werden fann." Diefer Mann, ein Ritter im Taborer Rreife, um 1325 geboren und um 1400 geftorben, bekundet in feinen erft neuer= bings wieder aufgefundenen, bohmisch und in eigenthumlich rhpth= mifch=poetifcher Profa gefdriebenen Schriften eine folde Fulle von clafsischer und philosophischer Bilbung, daß man ihn unbedenklich unter die borguglichsten Geifter feines Jahrhunderts gablen barf. Seine Schriften aber find auf ben bohmifchen Ritterburgen überall mit großem Gifer verbreitet und gelefen worden 11).

Gine zweite für den hiftoriter nicht minder wichtige Schlußfolgerung, die wir aus der genauen Renntnig des Lebens und Wir-

<sup>10)</sup> Balady, Gefch. von Böhmen III 1, G. 186 f.

<sup>11)</sup> Bergl. über ihn J. Wenzig, Studien über Ritter Thomas bon Stitny, Leipz. 1856.

tens Conrads, Milicens und Janows ziehen dürfen, ist diese: die husitische Resormationsbewegung in Böhmen ist nicht als ein exotisches, von außen her in jenes Land verpstanztes Gewächs auzusehen sondern als ein solches, welches seine Wurzeln eben dortselbst gehabt und seine Lebenstraft aus sich selbst geschöpft hat.

Das Konstanzer Concil hat einst die sog. husitische Ketzerei lediglich als eine Fortsetzung oder als einen Wurzelschößling der Wycliffeschen in England angesehen und verdammt. Diese bis in die neueste Zeit weit verbreitete Meinung ist nicht nur dadurch widerlegt, daß Hus in ganz selbständiger Weise und bevor er noch die theologischen Schriften Wyclisses kannte zu seinen resormatorischen Ideen gekommen ist, sondern auch und hauptsächlich dadurch, daß in Böhmen schon zu der Zeit eine specifisch resormatorische Bewegung vorhanden war, als Wyclisses Lehren noch kaum über England hinaus, zum mindesten noch nicht in Böhmen bekannt geworzden waren. Seine Schriften sind nachweislich erst im letzen Jahrzehnt des 14. und in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts in Böhmen verbreitet worden. Sie haben wesentlich zu einem beschleunigten Ausbruche der husitischen Bewegung mitgewirkt, sind aber die treibende Ursache ihrer Entstehung nicht gewesen.

Von den Waldensern haben sie viele andere abzuseiten versucht, so z. B. Bender in seiner Gesch. der Waldenser (Ulm 1850), Peschet in Herzogs prot. Reasenchel. (B. II S. 272). Auch diese, allerdings an und für sich nur schwach begründete Meinung ist nun gründlich abgewiesen. Wir sinden weder in den Schriften Husens, noch seiner Vorläuser auch nur die geringste Bezugnahme auf die Waldenser und ihre Lehre. Deutliche Spuren ihres Auftretens hat man aus jener Zeit im Regensburgschen und Desterreichschen. Im Böhmischen mögen hin und wieder vereinzelte Emissäre derselben erschienen sein, auf den Gang der Ereignisse im allgemeinen haben sie keinen merklichen Einfluß ausgeübt. Als im Jahr 1418 ihrer 40 mit Weibern und Kindern in Prag erschienen und ihre eigenthümlichen Lehren und Gebräuche geltend zu machen versuchten, wurzden sie von den Hussiern zwar freundlich ausgenommen, weil sie Flüchtlinge waren, aber man trat in seine Gemeinschaft mit ihnen.

So berichtet die Chronif des Husiten Mag. Laurentius de Bre- zina 12).

Das einzig richtige ist, was schon Neander 18) erkannt hat: "Die große reformatorische Bewegung in Böhmen führt zu Milic (und Conrad Waldhauser, fügen wir bei) als demjenigen, welcher den ersten Anstoß dazu gab, zurück." Wir haben nur noch daran zu erinnern, daß sich die böhmische Nationalkirche bis dahin von den ersten Tagen ihrer Gründung durch die berühmten Apostel der Slawen Cyrill und Method ein gewisses Freiheits= und Unabhäugig= teitsgefühl bewahrt hatte, welches zeitweilig, und besonders durch die in großen Massen eingewanderten Deutschen, von der römischen Hierarchie zurückgedrängt, niemals aber gänzlich unterdrückt worsen war 14).

#### II.

Mit Uebergehung einer Reihe ninder wichtiger Urkunden (S. 48—94), unter welchen höchstens einige poetische Ergüsse über die große Sittenberderbniß jener Zeiten Erwähnung verdienen, wens den wir uns nun denjenigen zu, welche über Hus und seine Zeit neue Ausschlässe ertheilen (S. 95—843).

Unser höchstes Interesse nehmen hier zunächst die von Höfler in alten Handschriften der Prager Universität aufgefundenen "Universitätstässehriften des Mag. J. Hus" in Anspruch. Man war bisher über seine langjährige magistrale Thätigkeit fast gar nicht unterrichtet, und doch hatte man sich zu sagen, daß sie eine sehr bedeutende gewesen sein mußte, da er an der damals weltberühmten und so überaus zahlreich besuchten Prager Universität nicht nur zum Dekan der artistischen Facultät (im J. 1401), sondern auch zweimal (im J. 1402 und 1409) zum Rector der ganzen Universität gewählt worden war. Die Mittheilungen über ihn beschränkten sich sast ausschließlich auf seine reformatorische Thätigkeit im engeren

<sup>12)</sup> Bei Böfler, Geschichtschr. b. husit. Bew. B. I S. 412 ff. Bergl. hierüber Krummel, Gesch. b. bohm. Ref. S. 50 ff.

<sup>13)</sup> Reanber, Rirchengeich. B. VI G. 330.

<sup>14)</sup> Bergl, hierüber theol. Litt. Bl. d. allg, Kirchenz. v. J. 1864. Nr.13 – 14. Sistorische Zeitschrift. XVII. Band.

Sinne des Wortes und auf seine Leistungen im Gebiete der Dogmatik und Exegese in der theologischen Facultät. In dem vorliegenden werden uns nun sieben Bakkalaureatsreden oder Unsprachen bei der Aufnahme von Bakkalauren und eine größere Rede "zur Empfehlung der liberalen Künste" mitgetheilt, unter denen es wenigstens bei fünfen gewiß ist, daß sie dem Hus zugehören; bei zweien ist es zweiselhaft; bei der letztgenannten läßt sich nur darüber streiten, ob sie nicht dem Hieronhmus zukommt, wir halten es für wahrscheinlicher, daß sie von Hus gehalten worden ist.

Sie zeigen uns, daß Hus nicht nur ein theologisch, sondern auch nach dem Maßstabe jener Zeit classisch durchgebildeter Mann war, wie man das freilich auch schon aus zerstreuten Bemerkungen in seinen früher bekannten Werken schließen konnte 15). In der ersten Rede ruft er einem gewissen Wenzel das Wort Catos zu: Recte vivas! und erinnert ihn an die Verse:

Naturamque sequi patriaeque impendere vitam Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo. Dem aus einem vornehmen Herrengeschlechte stammenden Bakkalar Ibislaus Zwiretic giebt er die Ermahnung aus Birgils Aeneide:

Quaere quid sit virtus et esto exemplar honesti! und zeigt ihm, der wahre Adel bestehe in der Tugend:

Nobilitas sola est, animum quae moribus ornat. Sei darum nicht stolz auf dein Geschlecht, wie Boethius (de consol. philos.) sagt: non te extollat sanguis tuus!, sondern bedeute stets, was, nach Claudian, einen Mann wahrhaft edel und vornehm macht:

> Non hunc nobilitas generis, non gratia formae, Non gazae deiectus amor, non gloria rerum, Non mundanus apex, non virtus corporis audax, Sed solum virtus animi, constantia mentis Factaque nobilitas, non nata, sed insita menti Interior species virtutum copia, morum Regula, paupertas mundi, contemtus honoris.

In der dritten Rede geht hus davon aus, daß es des Menichen Aufgabe sei, aus bem thierischen Zustande, in welchem er sich

<sup>15)</sup> Bergl. Rrummel, Befch. d. bohm. Ref. S. 107 ff.

von Natur befinde, in einen rationalen, göttlichen und engelischen fich erheben zu laffen; ein gottlicher und engelischer Menich fei, wer das irdische verlaffe, durch die Contemplation und die Liebe sich in Gott versenke und durch ein heroisches Leben (vitam ducens heroicam) gottähnlich zu werden sich bestrebe. Damit auch ber Battalar ein folder werde, rufe er ihm das Wort Catos zu: Instrue praeceptis animum! Denn ohne Wiffen und ernstes Studium fei das Leben nur ein Bild des Todes; dieß aber führe, wenn es mit der Tugend verbunden fei, jur Bollkommenheit bin; wofür noch verichiedene Belegstellen aus Ovid, Cencca, Ariftoteles u. a. beigebracht werden. - In der vierten Rede hat fich bus das Wort des heil. Bernhard zum Thema genommen: Quaere bonos mores! In ber fünften das Aristotelische: Principatus virum ostendit! "Aur wer sich selbst beherrscht, ift ein Mann." In der sechsten bom 3. 1409 ruft er dem Baktalar (wahricheinlich bem Beter von Mladenowic, dem nachmaligen Secretar des edeln Ritters Joh. von Chlum und Geschichtschreiber des hufitischen Dramas in Ronftang) ein Wort des Grammatikers Donat zu: Da adverbia! und ermahnt ihn, auf geiftreiche Weise die verschiedenen Arten von Adverbien durchnehmend, daß er sich viele löbliche Beinamen erwerben möge. Die siebente Rebe, bei ber Aufnahme eines aus Prag gebürtigen Battalaren ge= halten, ift eine Berherrlichung der Universität und Stadt Brag, welder bor Paris, Bologna und Salerno ber Borrang gebühre, fo daß man von ihr jagen könne:

Quam bene Praga potens et quam bene gratia prudens! Semideos homines hortulus iste parit.

Ein ganz besonderes Interesse gewährt die nun folgende Rede "zur Empfehlung der liberalen Künste" (S. 112—128), wegen ge-wisser sehr wichtiger Aufschlüsse, die wir durch sie über die Ereignisse des für Prag durch den Abzug der deutschen Prosessoren und Studenten so bedeutungsvollen Jahres 1409 erhalten. Sie ist nämlich, wie sich aus ihrem Inhalte ergiebt und Hösler in einer besonderen Monographie 16) nachgewiesen hat, als die Einleitungsrede anzuschen

<sup>16)</sup> Höfler, Mag. 3. Hus und der Abzug der deutschen Prof. und Stud. aus Prag 1409. Prag 1864.

zu dem großen Quodlibet oder öffentlichen Disputationsgete, welcher nach einem Universitätsstatute 17) vom 3. 1379, wie alliährlich, fo auch zu Aufang des 3. 1409 in Brag abgehalten wurde, und beffen Thefen ober Quaftionen uns fogar in diefen Jahren burch Soffers Berdienst wieder befannt geworden sind 18). Damals hatte ber nach wenigen Monaten zum flagranten Ausbruche kommende "Nationenftreit" an der Universität begonnen und ichon eine folde Spannung zwischen den Deutschen und Böhmen hervorgerufen, daß sich erftere grundsäklich und verabredeter Magen von diesem "großen wiffen= ichaftlichen Turniere", wie es Höfler nennt, fern hielten. Daraus erklärt sich die eigenthümliche Fassung der Thesen (sie find alle, im Gegensake zu ben nominalistisch und tatholisch gefinnten Deutschen, in realistischem und wycliffitischem Sinne abgefaßt), baraus auch bie Gigenthümlichfeit der Ginleitungsrede. Ihr Inhalt ift folgender. In lebendiger, doch bisweilen schwulftiger Beise stellt hus querft die Philosophie als eine Königin und die sieben freien Küuste als deren Begleiterinnen dar, malt in ftarten Farben die Dienste und Leiftungen aus, die fie dem Menichen erzeigen, und ladet zu ihrem eifrigen Studium ein. Diefe fehr ausführlichen Schilderungen find mit einer Menge von Berufungen auf die alten Rlaffiter gewürzt, worans man ersieht, daß hus mehr als eine oberflächliche Renntniß derfelben befessen hat. Rachdem er sodann darauf hingewiesen, daß fich dieß Quodlibet der Gegenwart dieser himmlischen Jungfrauen zu erfreuen habe, und daß alle Glieder der Universität sich deshalb batten dazu einfinden sollen, so richtet er seinen Blick auf die betrübende Thatsache, daß die Mehrzahl, d. h. die drei ausländischen oder deutschen Rationen mit dem ihnen anhangenden Klerus leider nicht anwesend seien, und fagte von ihnen offen und frei, fie sollten fich ichamen, daß fie gufolge einer formlichen Berichwörung an einem jo herrlichen Turniere feinen Untheil nahmen. Er wiffe wohl, marum es geschehe, sie erklärten die bohmische Bartei für kekerisch und wollten denhalb feine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben. Aber ihre Be-

<sup>17)</sup> Tomed, Gefd, ber Ilniv. Prag, G. 32.

<sup>18)</sup> Bofter, Dag. Bus, G. 255 ff.

schuldigungen seien nichts als Lugen; es fei ein altes Sprichwort: fein mahrer Bohme fonne ein Saretifer fein; ba nun die bohmifche Nation sammt ihrem und bem römischen Könige dadurch beschimpft werde, jo fordere er alle Freunde der Wahrheit, insbesondere auch Die Schöffen und Richter der Stadt, auf, daß fie die Ehre und ben auten Ramen ihres Baterlandes wider diese ihn verunglimpfenden Musländer und deren Unhang in Bohmen nach Rräften vertheidi= gen follten. Das Baterland muffe boch, wie Cato fage, einem jeden das theuerste sein, und Horaz lehre: dulce et decorum est pro patria mori. - Der Sag ber Gegner richte fich hauptfächlich gegen die Schriften Wyeliffes; er fei nun zwar weit bavon entfernt, alles, was fich in benfelben finde, geradezu für reine Bahrheit zu halten, aber das gestehe er, daß er in denselben viel gutes gelernt habe. "Der heil. Schrift allein zolle ich eine folche Berehrung, bag ich fage: was fie fagt, das ift mahr. Wenn wir aber auch einen Uriftoteles und andere heidnische Philosophen selbst ichon in früher Jugend lefen und mit vielem Tleife ftudiren, obgleich fich in ihren Schriften doch ungahlige dem fatholischen Glauben zuwiderlaufende Freichren vorfinden, warum follten wir die Schriften Wycliffes nicht lefen, da die ewigen heiligen Bahrheiten in ihnen auf die eleganteste Beije bargelegt find? Gie bermirren freilich fich aufblähende Rleri= ter und Laien, aber bas ift fein Bunder, daffelbe Connenlicht, melches den hell sehenden Menschen erfreut, ist dem schwachsichtigen et= was ichabliches. Möchten doch diese thorichten Idioten baran benten, daß Silber, Gold und Edelsteine von fothigem Erze umgeben find, welches der Unfundige verachtet, der Kenner aber im Feuerofen ausscheidet. Wer sollte euch also, ihr Jünglinge, hindern wollen, Die Erzerde der Bucher Wheliffes gu prufen, in der fich jo viel coles Metall der Wahrheit findet! Was mich betrifft, so ermahne ich euch aufs ernftlichfte, lefet feine Schriften und ftudiret fie mit ernftem Fleiße, vorzüglich die philosophischen, und wenn ihr etliches darin findet, was ihr wegen ber Schwäche eueres jugendlichen Alters noch nicht zu faffen vermöget, verfparet es auf ein reiferes Alter. Findet ihr aber folches, was ber Wahrheit zuwider scheint, so vertheidiget und behauptet das nur nicht, unterwerfet euch vielmehr dem Blauben. Denn auch der heil. hieronymus gesteht, obwohl er den Drigenes als einen Häretiker verfolgt, daß er unzählige Schriften dese selben gelesen habe, und an einem andern Orte sagt er: o daß ich doch die Schriften aller Häretiker hätte, um, was wahr darin ist, herauszunehmen, was aber falsch, zu widerlegen! Die Wahrheit ist noch nie der Lüge gewichen und wird ihr auch nie weichen, sie siegt über alles."

Wie schön ist in dieser Rede das Princip der Glaubens- und Gewissensfreiheit und der freien wissenschaftlichen Forschung ausgesprochen! Wer Husens Schriften und Leben näher kennt, weiß zwar, daß er dasselbe auch sonst vielfältig und besonders in Konstanz vor dem Concile geltend gemacht hat <sup>19</sup>). Nirgends aber geschicht dieß so offen, klar und ächt freisinnig, wie hier in dieser recommendatio artium liberalium.

Much die bei jenem Quodlibet aufgestellten Quaftionen verdienen eine allgemeine Beachtung, wenn sie gleich jum Theil noch ftark scholastisch lauten und uns nicht genauer bekannt ist, welche und wie viele derfelben von hus felbft herrühren. (Sein Rame ift nur bei zweien genannt.) Sie geben uns ein Bild des wiffenschaftlichen Lebens der Prager Universität zu Anfang des 15. Jahrhunderts und speciell der böhmischen Glieder derselben. Es find ihrer 58 und fammt= lich im Sinne ber realistischen Philosophie abgefaßt, fofern fie nicht rein historische, juristische, medicinische und astronomische Fragen Wir heben die wichtigsten derselben hervor. Qu. 2: "Fordert die Menge der creatürlichen Dinge mit einfacher Nothwendigkeit eine Menge Ideen als Voraussetzung ?" Qu. 5: "Giebt es auch Ideen, welche weder Dasein erhalten haben, noch des Daseins fähig find ?" Qu. 14: "Fordert die Harmonie der fenfibeln Welt mit Nothwendigfeit die Unnahme realer Universalien ?" Qu. 18: "Bangt die Barmonie der Welt oder die möglichst beste Ginrichtung des Universums von einem solchen primitiven Sein ab, welchem Intellectivität und Unveränderlichfeit, Allmacht und Allwissenbeit zu= tommt?" Qu. 36: "Ift in ber formellen Reihe ber geschaffenen

<sup>19)</sup> Eine besondere Rede darüber, mit der Aufschrift: "Bon der freien Predigt des Wortes Gottes" findet sich in f. Werken, Nürnb. Ausg. v. J. 1558 t. I p. 139 ff.

Dinge das erfte jedesmal das möglichft befte und seiner Idee am vollkommenften entsprechende?" Qu. 19: "Kann ber höchste Berricher in der Ausübung seines Willens von einem niedrigeren herr= icher gehindert werden ?" Qu. 42: "Regiert der höchste Berricher bas Weltall nach ben möglichst besten Gefeten ?" Qu. 48: "Ift bas unveränderliche höchfte Gut ber Schöpfer und Erhalter ber einzelnen Wefen des Weltalls?" Qu. 40: "Regiert Gott, welcher der Ur= fprung und das Ziel aller Dinge ift und die einzelnen Creaturen nach den erstgeschaffenen Exemplaren ihrer Battung in die Birklich= feit einführt, die Welt unveranderlich aufs befte und fo, daß er jum bofen nicht mitmirtt, fondern daffelbe nur aus Bnaden qu= lägt?" Qu. 52: "Berricht Gott von Ewigfeit über das Urbild ber Welt oder die Bielheit der Ideen, welche die Grunde und Urfachen der fenfibeln Welt find ?" Man fieht, alle dieje Fragen beziehen fich mehr ober weniger auf die Bycliffeiche Ideenlehre und tehren ihre Spite gegen den Rominalismus, beweisen aber, daß man die philosophischen Fragen jener Zeit in Brag icharf und fühn ins Muge gefaßt hat.

Bon andern Fragen ermähnen wir Qu. 1: "ob der Gefetge= ber Mojes auch Priefter gewesen fei ?" Du. 7: bon logischen Schlußfolgerungen. On. 9: "Ift der Beift des Menschen auch in der Trennung bom Körper noch erkenntnigthätig?" Qu. 13: bom Untichrift. Gine Reihe von Quaftionen behandelt ethische Fragen, wie g. B. Qu. 20: ob die mansuetudo eine von der clementia gu unterschei= dende Tugend fei? Qu. 39: ob jede moralische Tugend ein mittleres zwifden zwei entgegenstehenden Laftern fei? Qu. 40: ob der Belbeumuth (virtus heroica), die vorzüglichste unter allen Tugenden, in diesem Leben nothwendig erforderlich fei, um bas hochste Biel ber Glüdseligkeit zu erlangen? Qu. 55: ob ein ungerechter Mensch auf gerechte Beife zeitliche Guter besiten konne? Qu. 56: ob ein un= gerechter Menich ex condigno einen guten Ruf besiten tonne? (Zwei Fragen, welche damals mit großer Leidenschaftlichkeit verhandelt wurden und, da fie bus berneinte und die Schluffolgerung daraus jog, daß feiner ein burgerlicher Herr, Pralat oder Bischof sei, wenn er in Todfunde fich befinde, fehr viel zu feiner Berurtheilung in Ronftang beitrugen). Qu. 3. 11. und 38 handeln von dem Lichte

und der Bewegung der Gestirne, von den Kometen und dem Einfluße der Gestirne auf die kritischen Tage in akuten Krankheiten. Du. 15: von der Wahrheit und Bernünftigkeit der christlichen Glaubenssätze. Du. 32 und 58: ob ein Richter einen Angeklagten auch dann verurtheilen muß, wenn er die Ueberzeugung hat, daß die Zeuzen falsche Depositionen gemacht, und ob er dann schwereres Unzecht begehe, als jene falschen Zeugen? u. s. w.

Es ist ein sehr ichatbares Material, welches diese Thesen in Berbindung mit den oben angeführten Reden gur Beurtheilung der böhmischen Reformation und insbesondre Sufens, ihres Führers, beitragen. Man hat in ihm meift nur den bibelfesten Theologen, den glaubensmuthigen Brediger, den fühnen Reformator und den ftill buldenden Märthrer erfannt; in Berbindung mit dem, was uns feine übrigen Schriften an die Sand geben, zeigen fie uns, daß wir in ihm auch den elassisch und philosophisch gebildeten humanisten erbliden muffen, wenn wir uns ein ganges und gutreffendes Bild von ihm machen wollen. Wie ware es auch ohne diefes zu erklä= ren, daß er, der arme Bauernsohn, schon bevor er sich durch irgend= welche reformatorische Thaten ausgezeichnet hatte, an einer so be= rühmten Universität, wie Prag damals mar, den ersten Rang eingenommen hat? Palady bringt hiefür noch einen besonderen Beweiß bei, indem er zeigt 20), daß sich hus um die bohmische Sprache, wie Luther um die deutsche, große, wahrhaft unfterbliche Berdienfte erworben habe, indem er als der erfte dieselbe durch fefte Regeln gu binden gesucht und ein gang neues Suftem der Orthographie erfonnen habe, welches sich durch Ginfachheit, Präeifion und Folgerich= tigkeit so fehr empfahl, daß es ichon im 16. Jahrhundert im Buderdruck angenommen wurde und seither noch allgemein befolgt wird. Die oben angeführte sechste Battalaureaterede liefert einen neuen Beweis für die Richtigkeit dieser Angabe; Sus war ein Meifter in ber Grammatik. -

S. 128—208 folgt eine Reihe von Actenstücken, welche über die Ereignisse des denkwürdigen Jahres 1409 nähere Aufschlusse erstheilen. Wir können uns hier natürlich nicht auf den Inhalt der-

<sup>20)</sup> Balady, Gefch. von Bohmen III 1, 299.

felben im einzelnen einlaffen. Dazu mare eine eingehende Darftellung aller jenen berühmten Auszug ber deutschen Professoren und Studenten aus Brag vorbereitenden und begleitenden Umftande erforderlich. Die Hauptpunkte jedoch zu erfahren, auf welche es bei der Betrachtung diefes Ercigniffes ankommt, wird dem Lefer gewiß nicht unerwünscht fein. Es handelt fich nämlich um die Frage: ift bon einem Muszuge ber deutschen Professoren und Studenten aus Brag ober von einer Bertreibung berfelben durch hus und feine Bartei ju reben? Schon das Roncil von Ronftang hat das lettere angenommen und eben barauf eine ber ichwersten Unklagen gegen Sus und hieronymus gegründet. In noch ausgedehnterem Mage thut dieß Söfler: gerade die von ihm nen aufgefundenen Urkunden hierüber fucht er in einem folden Sinne auszubeuten und alles gehäffige jenes Borganges auf Sus und feine Bartei zu werfen. Gin nicht unbedeutender sittlicher Matel wurde in Folge davon auf dem böhmischen Reformator ruben; er hätte die schwer verantwortliche That auf feinem Gemiffen, die Bluthe einer Universität gerftort gu haben, welche eine Metropole der Biffenschaft fur den Often und Nordoften von Deutschland gewesen war und als solche ohne diefen Borgang und die damit in Berbindung ftehenden Sufitenfturme ein mächtiges Bilbungselement für die flawischen Länder hatte fein fönnen.

Diese Borwürfe wären begründet, wenn sich nachweisen ließe, daß der böhmische Theil der Universität mit den Anforderungen, welche er an den deutschen stellte, und welche dessen Auszug veransaßten, im Unrecht gewesen, und daß Hus und seine Partei zu einer förmlichen Bertreibung derselben die Hand geboten hätten. Eine unparteische Geschichtsbetrachtung muß jedoch beides in Abrede ziehen. Die Deutschen, d. h. die bayerische, polnische und sächsischen Nation haben die Universität deßhalb verlassen, weil ihnen ein Mansdat König Benzels vom 18. Jan. 1409 das zuvor inne gehabte Recht benahm, der böhmischen Nation gegenüber, welche nur eine Stimme hatte, über drei zu gebieten, und dieses Berhältniß geradezu umtehrte. Bergleichen wir aber die Stiftungsurkunde der Universistät Prag vom 7. April 1348, so ersehen wir daraus, daß ihnen mit besagtem Mandate keineswegs Unrecht geschehen ist. Kaiser Karl IV

hatte bei der Gründung der Universität bestimmt, ut studium Pragense ad modum et consuetudinem studii Parisiensis, in quo olim ipse rex in puerilibus constitutus annis studuerat, in omnibus et per omnia dirigeretur et regeretur <sup>21</sup>).

In Baris aber hatten die Ginheimischen oder Frangosen brei Stimmen, während die Auslander nur eine hatten. Nun hatte fich in Brag freilich icon von Anfang an eine andere Observang ge= bildet: weil die in drei verschiedene Nationen getheilten Ausländer ober Deutschen anfänglich die bei weitem größere Zahl ausmachten, jo hatten fie auch größere Rechte für fich ansprechen zu burfen ge= glaubt, und es scheint, daß man fie ihnen in ben erften Jahrzehn= ten gerne eingeräumt hat, um die Ausländer dadurch desto mehr anzuziehen. Wir finden wenigstens feine Spuren babon, baß fich die böhmische Nation vor dem Jahr 1384 darüber beschwert hatte. Aber es war chen boch nur eine Observang, ein Universitätsstatut war barüber nicht zu Stande gekommen, wie sich benn auch bie drei deutschen Nationen bei ihrer Remonstrirung gegen Wenzels Manbat bom 6. Febr. 1409 22) auf kein foldes berufen konnten, fonbern nur auf die an der Universität seit langer Zeit Geltung befikenden Bewohnheiten. Wenn sich nun die Arouräthe Bohmens im Jahr 1409 burch Erwägung anderer Brunde zu einer Abstellung biefer Observang und gur Wiederherstellung ber ursprünglichen, statutarischen Ordnung veranlagt fanden, wie kann man da von einem Rechtsbruche, von einem den ausländischen Nationen geichehenen Unrechte reden ?

Solcher Gründe aber waren damals viele und sehr gewichtige vorhanden. Erstlich ist durch eine Reihe von Urkunden nachgewiczen, daß sich die Ausländer ihres Stimmenübergewichtes seit Jahrzehnten schon zu einer fortgesetzten Chikanirung und gewaltthätigen Bedrückung der böhmischen Nation bedienten; fast alle einstußreichen

<sup>21)</sup> Palady, Gesch. v. Böhmen II 2, 300. Dieß bestätigt auch die Chronit der Univ. Prag zum 18. Jan. 1409 (bei höfler, Geschichtschr. I 19): eodem die Wenceslaus Romanorum et Bohemiae Rex tres voces ad instar Parisiensis Universitatis, ad cujus similitudinem Pragensis universitas est fundata, Bohemis largissime donavit.

<sup>22)</sup> Bei Söfler Gefdichtichr. II 164 f.

und einträglichen Stellen wurden ihren Leuten zugewendet, viele tuchtige Bohmen mußten fich mit erbarmlichen Lehrstellen auf dem Lande begnügen. Schon im Jahr 1384 hatte bieß zu fo ernften Conflicten geführt, daß der König Wenzel, nachdem fie durch sechs Jahre bin= durch gedauert hatten, julet mit Gewalt einschreiten und ben Bohmen, die fich in feiner Beise beruhigen wollten, einige Borrechte einräumen mußte. Sodann hatten fich die deutschen Brofefforen, fo oft fich eine freiere geiftige Bewegung zeigte, wie die durch Conrad von Baldhaufen, Milic und Janow, später vor allem die durch Wholiffes philosophische und theologische Schriften angeregte, als beren Gegner und Feinde bewiesen. Sie vertraten überhaupt im Bunde mit ber Beiftlichfeit und ben Monden eine icholaftisch fpit= findige und alles evangelisch rege Leben ertödtende Finfterlingsrich= tung, über welche fich alle Beffergefinnten, wie 3. B. Milic, Janow, jener fromme und gelehrte Ritter Thomas von Stitny 23), Sus und Hieronymus um fo mehr zu beklagen hatten, als fie mit grangenloser Berrichsucht, Ueppigkeit und Sittenverderbnig gepaart war. Nicht nur die national = flawijden Kirchenfreiheiten, fondern selbst die bohmische Sprache waren ihnen verhaßt, und da fie an bem meist beutschen Stadtmagistrat von Prag, welcher burch bas materielle Intereffe, "durch die vielen Goldstücke, welche bie fremden Studenten in Brag figen ließen und wodurch die Universität eine mahre Goldquelle für Prag war," wie eine alte Rlagidrift fagt 24), an fie gefeffelt mar, eine mächtige Stute hatten, jo tonn= ten fie ihren Beftrebungen nöthigen Falles auch energischen Rach= drud verschaffen. So lange Karl IV einst gelebt hatte, mar dieß weniger fühlbar gewesen, seine milde und verföhnliche Befinnung und die thatkräftige Unterftugung, die er Mannern wie Conrad von Baldhausen und Milic zu Theil werden ließ, hatte die Leidenschaften noch im Zaume gehalten. Als aber ber träge und trunt= füchtige Wenzel an die Regierung tam und allen Barteien freien Spielraum ließ, murbe dieß anders, ba fonnte fich diese Obscurantenpartei in aller Bemächlichkeit breit machen, und wie febr fie bieß

<sup>23)</sup> Bergi. Bengig, Stud. über Th. v. Stitun G. 22 ff.

<sup>24)</sup> Bergl. Söfler, Mag. Sus. S. 250.

gethan, davon ift ihr Auftreten gegen die Wycliffeichen Schriften, gegen hus und seine Bartei vom Jahr 1403 an ein laut reben-

des Bengniß.

Endlich haben wir noch daran zu erinnern, daß die drei deut= iden Rationen im Jahr 1409 eine firchliche und politische Stellung einnahmen, welche ein Ginichreiten ber toniglichen Regierung gegen fie zur unabweislichen Nothwendigkeit machte. Im Ginverständniß mit bem Erzbischof 3bunet mandten fie in dem großen papftlichen Schisma, welches damals die Chriftenheit bewegte und im gleichen Sahre durch das Bifaner Concil noch ärger werben follte, gerade demjenigen Bapfte, Gregor XII, ihre Obedienz zu, welcher fich feit Nahren als einen erbitterten Gegner Wenzels gezeigt hatte und mit seinem römischen Gegenkönige Ruprecht von der Pfalz im Bunde stand. Wenzel ließ die Universität, wie auch den Erzbischof, aufs dringlichste auffordern, gleich der Parifer Universität und verschiedenen Fürsten sich von beiden Bapften (Gregor XII und Benedict XIII) abzuwenden und einer Cardinalspartei anzuschließen, welche mit Silfe eines allgemeinen Conciles beide Bapfte absehen und einen dritten mählen wollte. Die böhmische Ration gieng auf diesen Borfolag ein, die Deutschen aber weigerten fich beharrlich. Bas Bunder, wenn Wengel in einem folden Berhalten eine feinem Lande und feiner Grone Gefahr brobende Berfchwörung erblickte und fei= nem Born barüber burch eine Magregel Raum gab, welche zwar nicht fehr billig und voraussichtlich von übeln Folgen begleitet war, wozu ihm aber boch bas formelle Recht zur Seite ftand, wie ihm jum Ueberfluffe auch noch eine Abordnung der Barifer Univerfität versicherte, welche gerade damals in Prag anwesend war?

Was nun den Antheil Husens an dieser Maßregel betrifft, so zeigt eigentlich schon die bisherige Darstellung des Sachverhaltes, daß man ihn vernünftiger Weise in teiner Art dafür verantwortlich maschen kann. Wir haben aber auch positive Beweise, daß er wirklich die Veranlassung dazu nicht gegeben hat. Als er nämlich mit Hieronymus und anderen von der böhmischen Nation in dieser Angeslegenheit vor dem König in Kuttenberg sich einstellte und eine Absänderung des Stimmenverhältnisses an der Universität verlangte, so fuhr ihn der König mit den Worten an: "Du und dein Gefährte

Dieronnmus machen mir immer Unruhen; und wenn biejenigen, in beren Bereich es gehort, nicht Sorge tragen, fo werde ich euch noch Teuer bereiten laffen." Sus verfiel in Folge diefer barichen Abfer= tigung in eine Rrantheit, welche ihn an den Rand des Grabes brachte. Es ift hiftorisch feststehend, daß der damalige Obernotar des Berg= wefens in Böhmen und nachmalige Oberftlanbidreiber Nifolaus von Lobkowic es war, der die Gesinnung des Königs geändert und die Ueberzeugung ihm beigebracht hat, daß er von dem Tage an die Universität für sich und seine Plane haben würde, an dem er den Böhmen die ihnen nach deren Fundationsurfunde gutommenden drei Stimmen zugewiesen haben murde. Als sodann hus, noch frank darniederliegend, die Nachricht von dem foniglichen Mandate erhielt, so sprach er sich allerdings fehr erfreut barüber aus, vertheidigte daffelbe auch in einer befondern, erft in den letten Sahren bei einem Bauern aufgefundenen Apologie, aber ben Abzug der Deutschen hat er nie gewollt und nie gebilligt. "Die beutschen Stubenten find, wie hus im Jahr 1414 auf eine beghalb gegen ihn gerichtete Unklage mit allem Rechte bemerkt hat, durch niemanden vertrieben worden, sondern ihr eigener Gib hat fie vertrieben, ba fie fich unter der Strafe des Bannes, des Gidbruches, der Chriofigfeit und 160 Cood Grofden verbanden, daß feiner unter ihnen an der Universität bleiben wollte, wenn sie nicht drei Stimmen hatten und die bohmische Nation nur eine. Dieg verhinderte jedoch des Rönigs Erlag gemäß der Fundationsurtunde der Universität, welche Raifer Rarl IV einft mit dem goldenen Siegel bestätigt hatte." Doch diese weiteren Details jenes historisch so berühmten Greignisses dürfen wir als bekannt voraussegen, wie auch die Folgen, welche daffelbe für den Gang der hufitischen Reformation gehabt hat, daß nämlich die früher unterdrückte wholiffitische Bartei an der Universität zur entschiedenen Berrschaft gelangte, daß ihr ber König mit seinen Räthen, wie auch die große Mehrzahl ber bohmischen Großen um ihrer national = politischen Stellung willen zugethan wurden, daß fich hufens Einfluß, der im October 1409 zum ersten Rector der neu organisirten Universität ermählt wurde, aufs hochste freigerte. Es tam und nur barouf an, ben Nachweis zu liefern, bag

die gegen Hus erhobene Anklage auf "Destruction der Prager Universität und fanatischen Deutschenhaß" eine unbegründete ist 25).

S. 208-261 theilt Sofler eine Ungahl nen entbedter Briefe von hus an ihn und über seine Sache mit. Die bisher bekannten Briefe Sufens gehören bekanntlich zu dem werthvollsten, was wir pon ihm besiken, besonders die aus den Rertern in Ronftang ge= ichriebenen. Sie gestatten uns die flarsten Ginblide in bas innere Leben des bohmischen Reformators, seinen Glauben, seine Liebe, feine Geduld in Leiden, feine Hoffnungen für fich felbst und das von ihm begonnene Reformationswert. Leider waren aber die zwei Sammlungen berfelben, die wir in seinen Werken besitzen (I 72-108 und 117-127), unbollständig und jum Theil incorrect, indem die Uebersekung der ursprünglich bohmisch geschriebenen dem Berausgeber aus der Reformationszeit ziemlich schlecht gerathen war. Dağ Mitowec die legigenannten Fehler wieder aut gemacht und im Sahr 1849 diese bohmischen Briefe nen und richtig übersett berausgegeben hat, war ein großes Berdienst von ihm. Als ein noch arokeres muffen wir es Sofler anrechnen, dag es feinen unermudlichen Forschungen gelungen ift, die meisten, wo nicht alle, bisher verloren geglaubten Briefe Sufens wieder ausfindig zu machen und in feinen Geschichtschreibern ber husitifden Bewegung uns barzubieten.

Es sind die nachfolgenden: ein Brief an den König Mladis- laus von Polen vom Jahr 1412, worin er ihn auffordert, auf eine Resormation der Kirche auch in seinen Landen hinzuwirken, und worzaus wir ersehen, daß sich Husens Sinfluß auch über Böhmen hinaus erstreckt hat, wie sich denn die polnischen Abgesandten später in Konstanz sehr lebhaft für Hus und Hieronymus verwendet haben; ein Brief an den Pros. J. Sigwart in Wien, worin sich Hus ums Jahr 1411 in etwas starken Ausdrücken für die Freilassung seines dort gesangen gesehten Freundes Hieronymus verwendet; ein Brief Husens au einen englischen, whelissisch gesinnten Priester, Namens

<sup>25)</sup> Bergl. über obiges Höfler Geschichtschr. I 18—19. 195 ff. 624. II 156—165. Deffelben Mag. Hus S. 217 ff. Krummel, Gesch. der bohm. Res. S. 191—209.

Ricus Wichovite, aus welchem wir folgende das durch feine und fei= ner Anhänger Bredigtwirffamkeit erwedte geiftliche Leben in Brag und Böhmen beschreibende Stelle hervorheben : "Biffe, geliebtefter Bruder, daß unfer Bolt nichts hören will, als die beilige Schrift, besonders die Evangelien und Spisteln, und wo in einer größeren ober fleineren Stadt ober in einem Dorfe ober auf einer Burg ein Brediger der heiligen Bahrheit auftritt, da ftromt ihm das Bolt haufenweise zu und fümmert sich um den zuchtlosen Rlerus nicht mehr." Dann folgen fechs im Jahr 1413 an die Brager Gemeinde gerichtete Sendschreiben, in welchen fich hus aus feinem Exile auf ben Burgen Rozi hradek und Krakowec über feine auf den beson= beren Bunich des Königs erfolgte Entfernung bon Brag rechtfer= tigt, das ungerechte seiner Excommunication und des über Brag verhängten Interdictes barthut und die Gemeinde zu einem treuen Festhalten an der erfannten evangelischen Wahrheit ermahnt, ohne Furcht vor den Drohungen der Feinde. Endlich fünf fehr lefens= werthe Briefe an den damaligen Universitätsrector, seinen treuen Freund und Mitarbeiter Christann von Brachatic. Er fpricht sich darin ausführlich über seine Lehre und die ihm zur Laft gelegten Barefien aus, er zeigt, daß er Gewiffens halber von feinen Unfich= ten auch nicht einen Finger breit zu weichen vermöge, und erklart fich bereit, wenn es fo fein folle, daß die Bans (Bus bedeutet im Böhmischen: Gans) gebraten werde, um Jesu Christi willen auch den Teuertod zu erleiden.

In einem Appendix zu diesen Briefen (S. 230—261) bringt Höfler einige interessante, theils lateinische, theils aus dem böhmischen übersetzte Actenstücke über den Märthrertod Husens und seines Freundes Hieronhmus und die Verhandlungen des Konstanzer Concils und Kaiser Sigismunds mit den darüber erbitterten Böhmen. Unter diesen ist hervorzuheben ein glänzendes Zeugniß, welches die Universität Prag am 11. September 1416 den in Konstanz gerichteten Märthrern ertheilt hat; wir sinden dasselbe jedoch auch in den Wersen Husens abgedruckt. Rührend ist eine von einem gewissen Johann Taborsty versaste böhmische Prose oder ein Tranersied über den Tod Husens, im Jahr 1415 geschrieben. Wir theilen daraus folgende Stelle mit (nach der Uebersetzung von Erben): "Daß

er jum Ronftanger Concilium freier geben konne, einen Geleitsbrief aab ibm der betrügerische Sigmund, Konig von Ungarn, damit unter reifende Wölfe bas fromme Schaf gelange. Für die getreuen Blieder war Urfache da, berglich zu weinen, daß der Antichrift durch feine Glieder den Getreuen martern durfte. Himmel und Erde muß fich darüber mundern. Sie wollten nicht mehr leben, ohne ihn aus ber Welt zu ichaffen; sie nahmen gefangen, warfen in den Kerker und ichlugen in Feffeln den Gottesfreund, fie die graufamen Benter. Ohne alle Pflege ber heiligen Gerechtigkeit nahmen fie fich bor, ben unschuldigen Menschen, der in aller Beiligkeit daftand, ju überweifen, sie die falschen Rläger. Bestechung, Falschheit, Lift, jede Ungerechtigfeit, hergelaufene liftige Zeugen, des Lafters Rädelsführer warb man an und fo zum Tod übergab den Berechten jener Sollentroß. . . . Es wäre fürwahr zu verwundern, wenn alle getreuen Böhmen nicht weinen follten und ihnen nicht beständig leid ware um diefen ehrenwerthen und fo berühmten Mann. Dir, o hochglanzender Berein der Prager Sochichule, Dir, einmüthige Bruderschaft von Doctoren, Magistern und Baktalaren, sei es leid um beinen lieben Genoffen. Ihr mit dem Prieftertleid geschmudten getreuen Prediger, ihr ehrbaren Jungfrauen und betrübten Wittwen, ihr aufrichtigen Chegenoffen und auch du gesammte heilige Versammlung von Handwerkern, ihr durch den Ruhm einer Chrengeburt über andere erhabene Herren, ihr über andere höher gestellte tapfern Ritter, der gesammte bohmische hochberühmte Adel weine und klage, und du, o herr des himmlischen ewigen Glanzes und Ruhmes, bergieb uns unfre Sünden, gieb uns das Gefcheut beiner Unade und vereine uns in beine Seimath mit unferm Prediger, dem berühm= ten Märthrer Johann hus, dort wo es feine Schmerzen, feinen Jammer mehr giebt, sonbern wo einer ewigen Luft und Troftes deine lieben Außerwählten in dir selbst sich erfreuen in ewiger Glorie!"

Daß die hier vorausgesette Trauer aller Stände des böhmisschen Landes keine bloße Redensart war, ist bekannt, und besonders durch die Sendschreiben der böhmischen Barone und Ritter an das Konstanzer Concil bewiesen; nahmen daran doch auch der oberste Burggraf von Böhmen, Cenek von Wartenberg, und der tönigliche

Landeshauptmann in Mähren, Lacet von Kramar, jogar die Ronigin Sophic und in gewissem Sinne auch ihr Gemahl, König Bengel, daran Theil. Borauf wir aber gang besonders aufmertfam machen möchten, das ift die in diesem Trauerliede und in allen bohmifden Schriftstuden aus jener Zeit uns entgegentretende Rlage über die Treulofigkeit Sigismunds. Man giebt fich von einer gewiffen Seite aus alle erdenkliche Muhe, den ritterlichen Raifer, der sich in Konftang allerdings einige nicht zu unterschätende Berdienste erworben hat, von diefem Borwurfe freigusprechen. Sofler weift darauf bin 26), der Geleitsbrief habe Bus in feiner Weise por einer Berurtheilung ichuten fonnen, weil berfelbe nur von Sigismund und nicht auch von dem Concile ausgestellt worden fei, - eine Gophistif, deren Lächerlichteit auf der hand liegt, da ja Sigismund der Schirmherr bes Concils war und entweder feine ober aber wirksame Geleitsbriefe auszustellen hatte, welches lettere ihm freilich durch einen Concilbeschluß bom 23. September 1415 bezüglich aller Baretifer und der Barefie Berdachtigen bestritten wurde. Belfert erinnert 27), um die Schuld Sigismunds zu milbern, an ein von ihm unter dem 21. Marg 1416 an die bohmifchen Stande gerich= tetes Schreiben, worin er ihnen seinen Schmerz und fein Bedauern barüber austrudt, daß es mit hus fo übel gegangen fei, bas Concil hatte fich aufgelöft, wenn er ber Gerechtigkeit nicht ihren Lauf gelaffen hatte; mare hus zuvor perfonlich zu ihm gefommen, fo hätte seine Sache sicherlich einen andern Ausgang genommen. Hier fagt uns ber Bergenserguß einer einfachen und ichlichten Seele, mas wir bon Sigismund gu halten haben: fein Berhalten gegen bus war ein berrügerisches. Es wird also für alle Zukunft bei dem Ur= theile Lenfants 23) verbleiben. "Hus ift das Opfer geworden, nicht nur ber Leidenschaft feiner Beinde, fondern auch ber Schwäche und des Aberglaubens des Kaifers, um nicht zu fagen feiner Treulofigfeit." "Man redete Sigismund fo lange gu, daß er einem ber Regerei Berdachtigen fein Wort ju halten nicht verpflichtet fei, bis

<sup>26)</sup> Söfler, Geschichtschr. I 316.

<sup>27)</sup> Belfert, Sus u. hieron., Studie, C. 315.

<sup>28)</sup> Lenfant, Hist. du conc. de Const. Amsterd. 1714, p. 52. Stftoritée Beitfetriff. XVII. Band.

er es alaubte", so berichtet der Augenzeuge des Concils, Gberhard Dacher und der nicht viel später schreibende Raucler : "Man versiderte Sigismund, daß er des Wortbruchs nicht beschuldigt werden tonne, weil das Coucil, welches über dem Raifer ftebe, hus teinen Beleitsbrief gegeben habe und er also nicht im Recht gewesen sei, ibm einen folden zu bewilligen ohne die Ruftimmung des Concils, da es fich um Glaubenssachen handle; und der Raifer beruhigte fich bei diefer Entscheidung, als ein getreuer Sohn der Kirche." Und daß er fich dabei nicht nur beruhigt, sondern auch, im Begenfage au jener Meußerung in dem von Selfert mitgetheilten officiellen Schreiben an die bohmischen Stände, nicht die geringste Reue über Die Berurtheilung Sufens empfunden bat, erseben wir aus folgenben Worten eines von Söfler (S. 252-254) mitgetheilten vertraulichen Schreibens beffelben an feinen Bruder Bengel bom 4. December 1417 : "Wir tonnen Guch nicht für Unfern geliebten Bruder halten, woferne Ihr Guch nicht in bem Ginen fo wie Unfre Borfabren verhaltet, und, was fegerisch ift, ausrottet. . . Mag auch jeder Bohme, Deutsche und Lateiner wiffen, daß ich taum die Zeit erwarten tann, wo ich die Wycleffiten und Sufiten erfäufen werde."

S. 262 - 405 bringt Sofler eine Reihe bisber noch une= birter Actenstücke über den famosen Geleitsbrief Sufens, über bas Ronftanger Concil und ben Unfang der Susitenfturme in Bohmen. Nach dem oben über Sigismund bemerkten können wir uns hierüber furz faffen. Sie enthalten nur weniges, mas uns über die Ereignisse ber Jahre 1415 u. folg., so weit sie mit der bohmischen Reformationsbewegung zusammenhängen, neue Aufschluffe gabe und nicht ichon längst von den Geschichtschreibern des Rouftanzer Concils und neueftens in Paladys trefflicher Geschichte von Bohmen benutt worden ware. Dazu ift ein Brief des berühmten Parifer Canglers Gerson an den Prager Erzbischof Ronrad von Bechta au gablen (S. 280 f.). Wir feben bier ben fonft fo freifinnigen Theologen, den Borkampfer für die gallikanischen Rirchenfreiheiten, soweit sich vergessen, daß er bezüglich einigeribm zugekommener Schriften Susens, worin beffen Pradeftinationslehre vorgetragen war, bem Erabischofe ben eines miffenschaftlich gebildeten Mannes gewiß unwürdigen Rath ertheilt: "Mir scheint es, daß sich jede geiftliche und weltliche Herrschaft gegen diefen überaus verderblichen Irrthum erbeben follte und zwar nicht fowohl auf bem Wege läftiger Beweisführung und Ueberzeugung, als vielmehr mit Feuer und Schwert, um ihn ganglich auszurotten. Denn wer fo anmagend und frech bas apostolische und philosophische Wort, daß man auch den mun= berlichen Berren unterthan fein muß, verwirft, ber hat jegliche Ginficht in die Berhaltniffe eines öffentlichen Gemeinwefens verloren. Die politische Herrschaft auf ber Erbe gründet fich nicht auf ben Titel ber Bradestination und ber Liebe, wodurch fie eine hochst unfichere und ichwantende mare, fondern auf die firchlichen und burgerlichen Gefeke." Gerfon hat freilich einige Jahre fpater bie bier ausgesprochenen Grundfate auf dem Ronftanger Concile auch brattifch angewendet und ebendort nicht wenig Solg jum Scheiterhaufen Sufens beigetragen, ein Berhalten, burch welches wohl die Zweifel, die man icon gegen die Aechtheit biefes Schreibens erhoben hat 29), als ganglich unbegrundet beseitigt werden. Im Jahr 1416 feben wir ihn sogar mit großem Gifer auf ber Seite berjenigen Fanatiter fteben, welche, im Gegenfat zu einer die Freisprechung des hierony= mus verlangenden Bartei, an beren Spike d'Ailly und Rabarella ftanden, die Berurtheilung deffelben verlangt und bekanntlich auch durchgesett haben 30).

Mit Uebergehung des fanatischen und langweiligen Tractates "über den Ursprung der Husiten" von dem Prager Magister Ansdreas von Broda (S. 327—353) theilen wir noch einiges aus einem in 1856 Knittelversen versaßten und, unsres Wissens, bisher noch nicht im Druck veröffentlichten Ecdichtes über das Concil von Konstanz von dem Augsburger Wappendichter Thomas Prischuch mit (S. 354—399). Es ist eine Verherrlichung Sigismunds und der Thaten, wodurch er sich auf dem großen Kirchen= und Reichstag als Schirmvogt der Kirche und als römischer König ausgezeich= net hat. Sein poetischer Werth ist, wie Gervinus 31) mit Recht

<sup>29)</sup> Bergog, Prot. Realenchel. V 96.

<sup>30)</sup> Rrummel, Gefch. ber bohm. Ref. G. 558.

<sup>31)</sup> Gervinus, Litt. Gefc. II 179.

bemerkt, gering, es ist nur gereimte Prosa; der Bersasser hat sich nächst der Erwähnung der wichtigsten Thaten des Conciles hauptsächlich zur Aufgabe gestellt, die geistlichen und weltlichen Herren aufzuzählen, die dasselbe besucht und beschickt hatten, also ähnlich wie die bekannte Chronik Ulrich Reichenthals. Es dietet aber doch viel interessantes dar, um so mehr als der Dichter bei all den Lobshubeleien, womit er Kaiser, Papst, Cardinäle, Vischöfe, Mönche u. s. w. überschüttet, dennoch gegen die Sittenverderbniß unter den Großen, besonders in der Kirche, eine sehr scharfe Sprache führt. Wir glauben, dem Leser einen Dienst zu thun, wenn wir einige Proben daraus mittheilen. Der Ansang ist dieser:

- 1. An anfang, mittel und an endt Biftu got her, dein genad mir gesendt! Gib mir vernuft, hilf, rath und ler Des ich von deinen genaden beger! Sendt mir des hailigen ganstes feur Und beiner werden muter steur Daz ich meines lichtes anfang Pring zu einem guten ausgang! Verleih mir sinn, wenshant und kunst:
- 10. Des han ich lang zeht gewunscht.
  Und lust mich von meins herzen grunt
  Daz ich von groß kunig Sigmund
  Dem lobwirdigen Fursten schon
  Ticht von concili spnodon,
  Daz allerpest ich kann und mag
  Und von dem römischen kunig sag
  Ope hochsten wirdichkaht und er
  Von der ich hört sagen mer.

Bon Hus und Hieronhmus singt er:
1106. Sagt auch, maister, mir von Huffen Bon dem vil kezeren ausstussen!
Er sprach: der Huß der ist verprennt Ich alaub, sein sel sei abgesendt,

- Die tiefel in der hell in haben
  Bei dem reichen mann vergraben.
  Alspald der Huß de hell anplickt
  Schier er nach seinem gesellen schickt.
  Jeronimum führt man ins seur All göttlich Parmung ist im tewr,
  In der sind pahd ertrenckt
  Und in ewigem Tod erhenckt.
  Sie haben wol tan als narren toren;
  Gottes marter ist ap in verloren.
- 1120. Sie wollten Kristerlichen glauben Un seinen höchsten eren berauben, Den dye heiligen zwelfspoten all Gemacht habent nach Gottes gevall: Das sind dye tezer gelestert und geschent, Daz sie dem heiligen satrament Sein göttlich er habent vast verschmächt; Darum sh sind in Gottes ächt, Ewiglich ymmer und ymmer Und alle dye in volgent nach,
- 1130. Den ist zu ewigem todt gach; Des muß Got erparmen heut, Daz sy ir Kezeren nit rewt.

Dem in Conftang erwählten Bapft Martin V municht er:

- 1752. Got geb im gnad, tunst und wiß Und seines heiligen gaistes hiß, Daz in Got also illustrier, Daz er aus endt perseverier In allen dem, daz Got wol gefall . . .
- 1777. Gib in sein hercz im recht, im recht geduldt, Daz gerecht seh sein anfang, Lin selig mittel und ausgang.
- 1780. Ich pitt Got, daß er im benedicier Und jegen bapft Martein confirmier Mit aller tugendt göttlicher forcht,

Allz der heilig götlich segen worcht, In abraham, isaak, Jakob, Allen iren veinden lagen ob: Also muß er aller sundt angesigen Und aller spmonen obligen, Daz er verschmäch schätz für ein gift, Daz sein hercz also sen geschifft.

Dag sein geteg insp set gengen.

3ch hoff zu Got dem herrn,
Er soll leuchten als ein lucern
Vor Got und welt in gerechtikant,
Laß sich kain valschen rat verkern,
So wirt sein lob, sein glück sich meren.
Sech an etlich sein vorfaren
Whe sy in teufels necz und garen
Mit symonen gefangen und bedeckt
Sich selb mit schandt und laster erschreckt,
Ulz si die tiefel habent gejagt;

Daz sei Got dem Herrn geklagt.
Da hüt dich vor der vater new
Nym in dein hercz götlich trew,
Sich an, waß man geschriben vindt,
Ir richtend recht der menschenkindt,
Im psalter, daz her David spricht:
Wer gewalt hab, er sich darnach richt,
Nym für dich gleichs recht und gewalt
So wert dein gewalt sang und wirt alt.
Verkauff dein urtaps nit umb gost,

1810. Wer war und recht hat, dem piß holt, Bon recht und warhapt nyemant tring, Wer falschlichen tu, zu schand in pring. Got dienst du doran und dir selb u. s. w.

Bon dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg schreibt er:

863. Von Nürenberg purchgraff Fridreich Kam gar glückleich wirdikleich. Dem ist groß er zugangen, Das Concili hat in empfangen Und ber könig; in bez ist er worben Ein kurfürst in bem hochen orben; Daz ampt von Brandenburg er hat,

870. Daz er in kurfürsten klayder gat; Und umb sein fürstlich piderkant Hat er das kurfürst ampt anglant.

S. 399-405 brudt Söfler Diejenigen Abichnitte ber Rei= chenthaliden Chronit über bas Concil bon Ronftang ab, in welden des hus und hieronymus Erwähnung geschieht, und bemerft bagu (III 190), daß ihm biefe Berichte trot aller Gründe, bie man bagegen vorgebracht habe, Glaubmurdigfeit zu verdienen ichienen. "Seine Erzählung macht auf mich, fagt er, gar nicht ben Ginbrud, bag er aus bem blogen Gedächtniß schreibe. Er fcreibt auch als Angenzeuge, und wird ihm fein Gedächtniß ein ober bas anderemal untreu, jo trägt in der Regel das, mas er fagt, nicht blog ben Stempel ber Genauigfeit, sondern bor allem einer Umftandlichfeit, mit welcher sich Jrrthum, aber nicht Luge verträgt." Söfler ideint also auch jest noch, worauf es hier besonders ankommt, an den von Reichenthal ergählten Fluchtversuch husens auf einem heuwagen Beinrich von Lacembods ju glauben und feine vorschnelle Berhaftung am 28. Nov. 1414 baburch für gerechtfertigt gu halten. Da er für diese Unficht ba und bort noch geneigte Ohren finden burfte, jo wollen wir in Rurze die Grunde angeben, welche dieselbe in un= widerleglicher Weise als eine irrige und unbegründete darftellen. Erftlich verfichern die bohmischen herren Johann von Chlum, Wengel von Duba und Heinrich von Lacembod am 18. Mai 1415 in einer an bas Concil gerichteten Dentschrift aufs feierlichste, bag bus, obgleich ihm am 9. November 1414 von dem Bapfte die Erlaub= niß ertheilt worden war, nach feinem Gutfinden in ber Stadt, in den Rirchen und an andern Orten aufs freieste umberzugeben, bon dieser Erlaubniß doch niemals Gebrauch gemacht, ja, nicht einmal einen Schritt aus bem Hause, bas er bewohnte, gethan habe 32). Zweitens erwähnt Beter von Mladenowic Diefes Geruchtes und erflärt es ausdrücklich für eine Lüge 33). Drittens ergählt Reichenthal

<sup>32)</sup> Söfler, Gefdichtidr. I 152.

<sup>33)</sup> Ebendas. I 135.

ben angeblichen Fluchtversuch auf eine so gänzlich unglaubwürdige Weise, daß der Leser auf den ersten Blick sieht, daß er ein Mährschen vor sich hat. Wie hätte denn Hus den absurden Gedanken fassen können, ohne die Beihilse seiner böhmischen Freunde, welche thatsächlich von seinem Fluchtversuche nichts gewußt haben, auf einem langsam fahrenden Heuwagen aus der Gewalt des Concils zu entstommen und dis in das serne Böhmen zu entsliehen? Endlich ist noch ganz besonders darauf hinzuweisen, daß das Concil in seinen Berhandlungen über Hus dessen auch mit keiner Silbe Erwähnung gethan hat. Wenn etwas daran gewesen wäre, so hätten es die erbitterten Feinde, die er dort gehabt, gewiß mit großem Nachdrucke geltend gemacht. Es bleibt also dabei, die Verbreitung jenes Gezüchtes war nichts anderes, als ein Parteimanoeuvre, um so schleu-nig als möglich die Gesangensetung Husens zu veranlassen.

Den Schluft der Soflerichen Geschichtschreiber ber hufitischen Bewegung bilden zwei Chronifen, die des Johannes Undreas von Regensburg über die Rrengguge gegen die Sufiten (S. 406 -474) und die Taboritendronit des Johannes von Lutaver und des Nikolaus von Belrimow (3.475-843). Die erstere bisher unbekannte ift ein Werk von untergeordnetem Werthe und enthält nichts, was nicht schon aus anderweitigen Quellen bekaunt ware. Die lettere ift eine der schatbarften Quellen über Die Susitentriege, von Palady jedoch schon längst aus der Sandschrift benutt. Es ift dekhalb überflüssig, auf ihren Inhalt näher einzugehen, und bemerken wir schließlich nur noch, daß Söfler in dem dritten und letten Theile seines Werkes (Wien 1866, 279 G.) eine seine bekannten Unsichten über die husitische Reformation wiederholende Einleitung nachgeliefert hat, welcher im Anhange S. (211-279) noch eine Schrift über Georg bon Podiebrad bom Jahr 1467, einige Auszüge aus czechijchen Chronifen bon 1393-1478 und die erforderlichen Indices beigegeben find.

## Bur Geschichte der französischen Intervention in Spanien (1823).

Von

## 6. Baumgarten.

Wer weiß, in wie ungewöhnlichem Grade die ipanischen Monarchen feit bem Beginn ber modernen Zeiten auf den Lebensgang ihres Boltes eingewirkt haben, der muß eine eigenthumliche Erscheinung barin ertennen, daß die Spanier feit viertehalb hundert Jah= ren bon fremder Dynaftie regiert worden und fich nichtsdeftoweni= ger während dieser Zeit jedem 'tiefer bringenden Ginfluffe fremden Wesens hartnädiger und erfolgreicher widersett haben als vielleicht irgend ein anderes europäisches Bolt. Zwei Jahrhunderte murden fie bon ben habsburgern regiert in einem Staate, der italienische, frangösische, flämische Elemente mit ben spanischen verknüpfte und ju bem beutschen Reiche in ben nächsten Beziehungen ftand, und doch wurde in dieser langen Epoche der geiftige, commercielle und sociale Zusammenhang zwischen Spanien und Europa mehr gelodert als verstärtt. Dann tamen anderthalb Sahrhunderte bourbonischen Regiments. Es öffnete querft frangofifchen Grundfagen eine weitgrei= fende Einwirkung auf bie Bermaltung bes Landes; auch frangofische Bildung murde in ben höheren Schichten ber spanischen Gefellichaft mächtig; eine Weile versuchte man der Politik das Interesse des bourbonischen Gesammthauses als bindendes Geset aufzuerlegen. Aber alle diese Ginfluffe drangen nicht durch die Oberfläche. Spanien gieng

seinen ganz besondern Weg im achtzehnten wie im siebenzehnten Jahrhundert. Die Hauptstadt nahm etwas andere Karben an, das Land blieb im großen und ganzen unverändert. Die Bourbonen hestimmten ben Gang ber Entwickelung mit noch unbeschränkterer Autorität als die Habsburger. Aber fie waren nicht lange in dem seltsamen Lande, so hatten beide Dynastien gang ben Typus deffel= ben angenommen. 2113 Rarl V im September 1517 an der afturifchen Rufte landete, ericbien er den Spaniern durchaus als ein Fremder, und der Widerwille, den das Bolk gegen das von dem jungen Rönige eingetragene fremde Wefen empfand, murbe ber ftartite Impuls zur Erhebung der Comuneros. Er warf biefe Bewegung nieder, um bann ein König zu werden gang nach dem Bergen Spaniens, bas er für ben Mittelpunkt seiner weiten Reiche erflärte. Roch auffallender ist die Berwandlung bei dem ersten Bourbon. Er erscheint in Castilien als ein lebensfroher, munterer, thätiger Herr, bas sprechendste Widerspiel ber habsburger, auf beren Thron er sich gesett, nach zwanzig Jahren ift es fast, als habe die Atmosphäre der königlichen Schlöffer ihn zu einem Sabsburger gemacht.

Beiden Dynastien ist der größte Erfolg geworden, wenn sie specifisch spanischen Neigungen und Gewohnheiten nachhingen; sobald sie daran arbeiteten, Spanien von der übrigen Welt noch weiter zu entsernen in Zuständen und Sitten, gieng alles mit ihnen, wollten sie es der Cultur Europas näher bringen, stemmte sich ihnen sast alles entgegen. Karl IV begrub in zwanzig Jahren, was die Resormen von drei Königen in drei Generationen mühsam aufgebaut hatten. Sein Sohn, seine Enkelin sind denselben ungläcklichen Weg gegangen mit so erstaunlichen Resultaten, daß die Zukunst von den düstersten Wolsen verhüllt wird.

Nach den Erfahrungen unter Karl IV durfte Napoleon wohl auf einiges Entgegenkommen hoffen, wenn er den Spaniern neues Leben zu bringen verhieß. Es war für das Land vielleicht ein schweres Verhängniß, daß er seine Regeneration mit Gewaltthaten eröffnete, welche die ganze Elut der spanischen Leidenschaften gegen ihn ankachen mußten. Wie heilsam sind doch für Italien die Jahre des napoleonischen Regiments geworden! Ohne eine mächtige Beis

hilfe fremder Culturelemente wird Spanien schwerlich in die Reihe wirklich civilisirter Länder zurück tehren. Damals hatte es sich schon ganz an die napoleonische Leitung gewöhnt, und niemand konnte Spanien mächtiger an das europäische Leben binden als der Mann, welcher über die Kräfte des halben Erdtheils gebot, unter dem die stolze Nation nur das Schicksal Italiens und Deutschlands getheilt hätte. Aber das Unternehmen Napoleons sollte die Klust nur erweitern, welche Spanien von Europa schied.

Wie rubmreich und bewunderungswürdig auch die Erhebung ger Spanier mar, wie unendlich fegensreiche Folgen fie für Europa hatte, Spanien felber litt furchtbar. Das Land fehrte fieben Jahre in ben Stand ber Bilbheit gurud. Die fparlicen Culturen, die menigen Bege und Bruden litten den ungeheuersten Schaben. die letten Frangosen in den Feftungen Cataloniens capitulirten, lag bas Land wuft von ben Pprenäen bis gur Sierra Revada. Millionen hatten wieder gelernt ähnlich zu leben wie damals, wo ein un= verföhnlicher Rampf zwifden Mauren und Chriften wuthete. edelften aber auch wildeften Leidenschaften waren burch bas gange Bolf entfeffelt. Ruhige Ueberlegung, ernfte, verständige Arbeit, ftrenge Selbstbeherrichung, nüchterne Erwägung ber Berhaltniffe, von alle bem hatte das Bolf in den sieben Jahren nichts gewußt: es hatte fich gang ben beigen Impulsen seines Nationalstolzes, seiner fcmarmerifchen Lopalität, feiner Bigotterie, feines Fremdenhaffes, feiner Ungebundenheit überlaffen und damit die Bewunderung ber Welt errungen.

Als Ferdinand VII zurückehrte, schlug ihm dieselbe excentrische Begeisterung entgegen, welche sich vor sieben Jahren für ihn erhoben hatte. Es ist gewiß, daß nur die Spanier selber sich die surchtbare Ruthe aufgebunden haben, unter der sie sechs Jahre bluteten, daß der König nur that, was der Haß unzusriedener Generale, der Fanatismus eines, von den Cortes in seinen Lebensebedingungen angetasteten Klerus und die Tobsucht eines vollkommen verwisderten Pöbels von ihm forderten. Der König freisich war dieser Elemente, welche ihn in bachantischem Jubel umdrängten, ganz würdig. Bon Seiten des Charakters und der Sitten das Ebenbild der schrecklichen Mutter, soweit es die ererbte Trägheit des Vaters

zuließ, stellte er das Königthum gang auf das Niveau des Pobels. Richt die gefühllose Graufamkeit, mit der er die Beißel über ein Bolf schwang, das ihm mit solchen Opfern einen so von ihm preisgegebenen Thron wieder aufgerichtet hatte, nicht die politische, auch nicht die klerikale Reaction war das charakteristische für die Regicrung Ferdinands, sondern der durchgehende Rug zum gemeinen. der Sak gegen alles, was irgend wie hervorragte, fei es durch Ge= burt oder durch Geift, durch Besit oder Charafter. Was sich irgend über die Sphäre der niedrigsten Sittenlosigkeit und Bosheit erhob, bas mußte auf die Gunft Ferdinands verzichten. Darum ftieg er den Abel gurud, den fervilen so gut wie den liberalen, darum hielt er fich fern bon dem Militar, darum tonnten die ergebenften Bureaufraten nie auf fein bauerndes Bohlwollen rechnen. Diefer Grundjug seines Wefens fprach fich in allen Beziehungen und zu allen Beiten gang gleichmäßig aus; er tam in den toniglichen Liebesabenteuern ebenso ekelhaft zu Tage wie in der Zusammensetzung seiner Camarilla, und er war 1829 berfelbe wie 1815.

Die Regierung Ferdinands stellt fich durchaus dar als eine Regierung der Barkarei. Sie schloß fich auf das allerunglücklichste an die verheerenden Rriegsjahre an; sie fette das von ihnen begonnene Werk der Zerstörung und Verwilderung fort. In allen Berwaltungszweigen herrichte die gleiche Unordnung und Willführ, und an der Spige aller Ministerien standen die unfähigsten und unwürdigsten Bersonen, die gegen einander im ununterbrochenen Rampfe lagen. Diese Cabalen abforbirten die Rraft der Regierung, von deren Thätigkeit das Land nichts spürte, welches in den einzelnen Provinzen dem gleichen Treiben der Generalcapitane preisgege= ben war, und dabei batte das Madrider Cabinet gegen alle anderen Mächte das ftolzeste Selbstgefühl. Die von London, Wien, Berlin und Paris eingehenden Mahnungen, mit den Colonien durch verständige Nachgiebigkeit einen Bergleich herbei zu führen, wurden hochmüthig zurudgewiesen. Man vertraute blind auf die eigene Rraft, mahrend in Seer und Flotte die Auflösung drohend zu Tage trat und die Finangnoth zu den erstaunlichsten Magregeln trieb. Als man auf der Isla de Leon die große Expedition gegen Amerika betrieb, welche hunderte von Millionen beaufpruchte, faben fich die

Bank und die fünf Gremios von Madrid genöthigt, fobald einige taufend Realen eingegangen waren, fie schleunig unter die Actionare zu vertheilen, weil die Regierung, fobald fie von der Unwefenheit einer größeren Summe Wind bekam, dieselbe einfach holen ließ Die Bertreter der fremden Sofe hatten Boche für Woche die unglaublichsten Borfalle zu melben, balb daß der Juftigminister Mataflorida einen Schloffer erichlagen hatte, weil berfelbe feine Gemablin nicht mit ber ihm angemeffen icheinenden Chrerbictung angeredet, bald daß der Kammerdiener Ramires das gange Minifterium in Berwirrung bringe, bald daß aus dem Rriegeministerium eine Menge gefälschter Befehle ins Land gegangen seien, in Folge deren Regimen= ter ihre Garnisonen wechselten und Offiziere in Madrid erschienen, um für ihre Beforderung ju danten. Der Kriegeminifter Eguia übertraf alle seine Collegen an Trägheit; nur einmal in ber Boche ließ er fich auf feinem Bureau bliden, und in feiner Wohnung mar er für niemand gu fprechen. Die wichtigften Poften gab er an gang unfähige und zugleich unzuverläffige Perfonen; war es einmal gelungen, dem Könige tüchtige Offiziere ju empfehlen, fo mußte er fie mit der Bemerfung jurud ju fchieben, fie feien liberal.

Schon im Sommer 1819 war es keinem aufmerksamen Besobachter der Dinge mehr zweiselhaft, daß dieser Zustand sich unsmöglich behaupten könne, daß irgend ein Anstoß genügen werde, eine tief greisende Erschütterung hervor zu bringen. Ms dann Quistoga und Riego diesen Anstoß gaben, bewirtte nur die vollständige Abwesenheit jeder Regierungsgewalt, das Versagen aller Organe der öffentlichen Autorität, daß eine in ihren Ansängen sehr schwache Bewegung, der das Land Wochenlang in seltsamer Apathie zusah, weiter und weiter fraß. Die in das Complot Eingeweihten, welche in Madrid arbeiteten, hatten nur die eine Sorge, daß ja an dem bisherigen System nichts geändert werde; die verkappten Revolutionäre zogen mit den Anhängern des Don Carlos an einem Strang und conservirten nach Kräften die wohl bewährten Personen und Einrichtungen, denen denn auch nach einigen Monaten der Thron des absoluten Königs erlag.

Gewiß tein Cabinet in Europa, das russische etwa ausgenom= men, dessen Bertreter in Madrid den übelsten Ginfluß geübt hatte, murde von der Wandlung überrascht, welcher die spanische Monar= die im Marg 1820 sich unterwerfen mußte. Daraus ergab sich nun freilich feine Billigung der revolutionaren Extravagangen, welche, wie fehr fie die natürlichste Folge der vorausgegangenen zwölf Rahre waren, in ihrer Ueberwirfung auf Portugal und namentlich auf Italien den Bestand der Dinge in Europa empfindlich genng berührten. Die Wendung, welche die Revolution in Spanien nament= lich feit dem Juli 1822 nahm, konnte ben confervativen Mächten, auch nachdem Italien zur Ruhe gebracht war, den Gedanken wohl nahe legen, den Wirrwarr auf der pyrenäischen Salbinfel durch eine geeignete Ginwirkung zu beschwichtigen. In der That hatten sich Die Wegenfate fo extrem gespannt und hielten fich so fehr die Bage, daß Spanien, auf seine eigenen Kräfte angewiesen, ichwerlich einen gludlichen Ausgang gefunden hatte. Europa war wirklich eine Gelegen= heit geboten, sich um das ungludliche Land ein Berdienst zu erwerben, bem es ben enticheidenden Unftog gur Berftellung feiner Unabhängigkeit verdankte, deffen Rücklehr zu gedeihlichen Berhaltniffen von einem großen allgemeinen Interesse erfordert murde, weil die Ordnung ber Colonialfrage nur fo in ersprieglicher Beife erfolgen tonnte. Es tam nur darauf an, die richtige Linie zu finden zwischen dem Könige und den Cortes und die Mittel, um beide Theile gur nothwendigen Nachgiebigkeit zu bestimmen. Denn das follte ja doch wohl als gang undentbar erscheinen, daß die großen Mächte je auf den Gedanken kommen könnten, König Ferdinand einfach in die Macht wieder einzuschen, welche er bis jum Marg 1820 jum Ruin feines Landes und zur empfindlichsten Schabigung ber monarchischen Würde geübt hatte!

In Berona setzte bekanntlich Kaiser Alexander die französische Intervention in Spanien unter den Auspicien der heiligen Allianz durch. Daß sie gegen die Revolution gerichtet sei, verstand sich von selbst; was sie aber an die Stelle setzen werde, darüber war nichts ausgemacht. Man sindet nirgends eine Angabe, daß diese Frage in Berona discutirt sei. Es macht fast den Eindruck, als sei man froh gewesen, ein sehr verdrießliches Thema sern zu halten. Denn das tann nicht behauptet werden, daß sich auch das Ziel, zu welchem die vier Mächte gelangen wollten, sür sie von selber verstanden hätte.

In Paris wußte man doch zu gut, wie es Ferdinand getrieben hatte, und Frankreich hatte ein zu großes Interesse, Spanien nicht in die Ohnmacht und Verkehrtheit zurück sinken zu lassen, in welcher es eine Beute der Revolution geworden war. Herr von Villiele urtheilte über die Verhältnisse mit ziemlicher Unbefangenheit, und da er die maßgebende Persönlichseit im französischen Cabinet war und dieses denn doch die Leitung des Geschäfts in der Hand hatte, so ließ sich wohl annehmen, daß Frankreich das Rachbarland nicht in das ganze Elend von 1819 zurück wersen werde. In der That wurde um die Frage, was das Resultat der Intervention sür Spanien sein solle, ein interessanter Kampf geführt, dessen Verlauf im einzelnen zu verfolgen wir erst neuerdings in den Stand gessetzt sind 1).

Als Ludwig XVIII am 28. Januar 1823 die Kammern ersöffnete, sahen die Parteien mit größter Spannung den Worten des Königs über die spanische Frage entgegen, welche damals in Frankereich alles Interesse absorbirte. Die Ansichten über das, was die Regierung thun werde, waren bis zum letzten Moment getheilt. Herr von Montmorench hatte am 25. December die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten niedergelegt, weil sich der König in einer merkwürdigen Cabinetssstung gegen seine und die Ansicht aller andern Minister für Herrn von Billèle erklärte, welcher Frankreich an der in Berona verabredeten lleberreichung identischer Noten in Madrid und an der Abberufung der Gesandten nicht Theil nehmen

<sup>1)</sup> Duvergier de Hauranne hat im siedenten Bande seiner Histoire du gouvernement parlementaire en France (Par. 1865) aus der Correspondenz Visles mit dem Herzoge von Angouleme über diesen Gegenstand ein ganz neues Licht verbreitet; die Gegenstätze und Schwankungen der französischen Politik treten in Duvergiers Mittheilungen vollständig klar hervor. Dagegen giebt er über die Thätigkeit der drei Ostmächte nur sehr ungenügende Notizen. Diese Lücke din ich in den Stand gesetzt aus den sehr aussührlichen Depeschen des Herrn von Roper zu ergänzen, welcher Ansang Juli als Bertreter Preußens in Madrid eintras. Hie und da bietet auch Lasuentes Historia general de España in Bd. 28 eine Notiz.

laffen wollte. "Die anderen Sonverane, außerte der Konig, find nicht in unmittelbarem Contact mit Spanien. Sie können Spanien und seinen König ohne Nachtheil und Bflichtverlenung der Revolution und dem ausschlieklichen Ginfluffe Englands preisgeben. Was mich angeht, ich tann meine Beziehungen zu diefem Lande nicht abbrechen, fann meinen Gefandten nur an dem Tage abrufen, wo 100,000 Frangosen die Grenze überschreiten, um meinen Neffen sicher zu ftellen." Der König sprach damals also für Erhaltung bes Friedens, und indem fich bas Cabinet biefer hochsten Enticheidung fügte und Herr von Chateaubrignd unter diesen Umständen den Bosten Montmorenens übernahm, schien er einsach die Friedenspolitik feines Souverans zu acceptiren. Chateaubriand hatte freilich in Verona die zweidentigste Rolle von der Welt gespielt, das Vertrauen Billeles ftart getäuscht. Nichts bestoweniger galt fein Gin= tritt ins Ministerium durchweg als Garantie des Friedens. Conning theilte Diese Unsicht wie die öffentliche Meinung in Frankreich. Er drudte dem neuen Minister die lebhafteste Freude und die beftimmteste Zuversicht aus; er sah, wie er Chateaubriand ichrieb, in feiner Ernennung eine Entscheidung, die nicht allein Frankreich, jondern vielleicht Europa vor einer ichredlichen Rrifis bewahre; es tomme jest nur darauf an, bas Wert bes Friedens zu consolidiren. Bu diesem Zwede verabredete er mit Wellington, den Lord Fit-Rop Somerset in vertraulicher Mission nach Madrid zu senden, um die Regierung mit den Cortes zu einer Modification der Berfassung ju bestimmen, welche Frankreich vollkommen beruhige. Er fette Chateaubriand von diesem Schritte in Renntnig und fügte die Bersicherung hinzu, daß er keine Unstrengung sparen werde, um die Spannung zu befeitigen, welche ungludlicher Beife zwischen den Regierungen von Frankreich und Spanien bestehe.

Wie der englische Minister so legten auch die Parteien Frankreichs den Wechsel im Ministerium des Answärtigen aus; die Liberalen sahen im Rücktritt Montmorencys einen Sieg, die Royalisten eine Niederlage. Die letzteren waren gefaßt eine Thronrede zu hören, welche sie aufs entschiedenste bekämpsen müßten. Sie hätten
nicht freudiger überrascht werden können, als durch die Ankündigung
des Königs, die Verblendung, mit welcher Spanien seine Vorsteltungen zurückgewiesen habe, lasse wenig Hoffnung mehr für Erhaltung des Friedens; er habe die Abberufung seines Gesandten
besohlen; 100,000 Franzosen seien bereit unter dem Commando
eines königlichen Prinzen nach Spanien zu marschiren, um den Thron einem Enkel Heinrichs IV zu erhalten, das schöne Land
vor dem Ruin zu bewahren und es mit Europa auszusöhnen. "Die Feindseligkeiten, so schloß der König, werden in dem Augenblicke aufhören, wo Ferdinand VII die Freiheit besitzt, seinen Bölkern die Institutionen zu geben, welche sie nur von ihm erhalten können, welche
zugleich ihre Ruhe sichern und die gerechten Besorgnisse Frankreichs
zerstreuen."

Die Engländer hatten wohl Recht, fich über die in biefen Gagen angefündigte Politit um fo bitterer auszulaffen, als fie fich felber burch ein fehr ungerechtfertigtes Bertrauen in ben Charafter Chateaubriands empfindlich geschädigt hatten. Nicht nur die Redner bes Parlaments, auch die Minister giengen in ihrer Kritit fehr weit. Lord Liverpool fprach Frankreich jedes rechtschaffene Motiv ab, sich in die inneren Ungelegenheiten Spaniens einzumischen, und erflärte fogar, wenn England für den Moment neutral fei, fo fonnten boch wohl Källe eintreten, welche ihm eine andere Politif nothwendig machten. In der That war aus der Thronrede Georgs IV in Folge ber Erflärungen des frangösischen Monarchen das Wort Neutralität entfernt worden. Roch unumwundener außerte fich Canning gegen herrn bon Marcellus, ben Nachfolger Chateaubriands in London. Frankreich wolle also einen Kreuzzug für politische Theorien unternehmen? Ob man nicht wisse, daß das System der bom Thron gegebenen Berfaffungen den Engländern verhaßt fei, daß das bri= tische Spftem die Frucht großer Siege fei, welche die Unterthanen über ihre Monarchen babon getragen ? Frantreich rede bon einem freien Könige. Ob herr bon Marcellus etwa einen Ronig tenne, ber im vollen Ginne bes Wortes frei zu fein verdiene ? Wirklich frei sei nur ein Despot oder Usurpator. Die englische und die fran-Bofifche Berfaffung laffe allerdings icheinbar dem Konige bas eitele Recht seine Minifter zu wählen. Aber übe er dieses Recht wirklich aus? Ob man etwa meine, daß die ersten George wirklich die Freibeit gehabt hatten, die Cabinette gurudguweisen, welche man ihnen

auferlegt? "Und glauben Sie, fügte Canning sehr offenherzig hinzu, daß ich der Minister Georgs IV wäre, wenn er die Freiheit geshabt hätte zu wählen?" Am anderen Tage war er noch lebhafter. Wenn Ferdinand wie Jacob II dem Willen seines Volkes widerstrecke, so verdiente er, daß bei ihm die englische Methode zur Anwendung käme. "Und verstehen Sie mich wohl, rief Canning mit drohensdem Blick, dieses englische Beispiel kann auch bei Ihnen Nachahsmung sinden."

Mit diesen ftarten Worten mar nun freilich wenig gewonnen. Wie die Dinge in Paris und in Europa lagen, konnten fie die frangosijche Regierung nur immer mehr auf die Linie ber beiligen Alliang brangen. Ja, muß man bingufugen, für England felber waren sie weit davon entfernt, die wirklich herrschenden Tendenzen correct auszudrücken. Während sich Canning bemühte, herrn von Marcellus mit der Beforgniß zu erfüllen, England könne fehr wohl burch die Gewalt der öffentlichen Meinung und durch den Drud des Parlaments dabin getrieben werden, der fraugösischen Intervention mit den Waffen entgegen zu treten, nur die Berabschiedung ber Occupationsarmee sei im Stande diesen Ruin zu beschwichtigen, fanden es andere Mitglieder des Torpcabinets angemessen, Herrn pon Marcellus unter ber hand anzubertrauen, den raschen Bormarsch der französischen Armee auf Madrid wurden ihre besten Bünsche begleiten 1). Was konnte es da frommen, daß Canning Chateaubriand vorwarf, er habe es bewirkt, daß die gange britische Ration gegen Frankreich fei wie Gin Mann, er habe den Born Englands gegen seinen König geweckt, wie derfelbe 1808 gegen Rapoleon gewesen sei, ja noch einmuthiger, daß er auch hier mit einer eventuellen Einmischung Englands drohte? In der That, die spanische Bolitik Cannings ftand auf sehr ichwachen Füßen; fie hatte weder ein pracises Ziel im Auge, noch verfügte fie über wirksame Mittel; fie bewies großen Gifer, Die frangofische Intervention ju hintertreiben, aber fie fette feine wirkliche Rraft bafür in Bemegung. hier wagte fie fich außerordentlich bor, bort blieb fie ebenfo weit jurud. Es ift bis beute unmöglich eine klare Borftellung bar=

<sup>1)</sup> Duvergier 7, 279.

über zu gewinnen, auf welcher Bafis Canning in Spanien verhandeln ließ, und da es ihm nicht gelungen mar mit Frankreich eine Berständigung über das Maß der von den Cortes ju fordernden Concessionen herbeiguführen, fo fcmebte ja von vorn herein alles, was er in Madrid proponirte, in der Luft. Wenn die Spanier feinen Unterhändlern die Frage stellten, ob die von ihnen oorgeschlage= nen Magregeln Frankreich zufrieden ftellen wurden, jo hatten fie darauf nur ausweichende Antworten. Wenn fie aber weiter fragten, ob England für den Fall, daß trot der Unnahme der bon ihm ge= wünschten Berfaffungsanderungen Frankreich bewaffnet einschreite, ju Spanien fteben werde, fo lautete die Erwiederung: England werde neutral bleiben. Go lief ftreng genommen bie Taftif Cannings barauf hinaus, zu versuchen, ob es ihm nicht gelingen werbe, bie frangofifche Regierung einzuschüchtern. Bu biefem 3mede magte er Unfang Februar ben febr ungewöhnlichen Schritt, Monfieur, dem Saupt der Ariegspartei in Paris, fehr eindringliche Borftellun= gen zu machen über bie großen Gefahren bes Rampfes, in ben Frankreich auf bem Buntte ftebe fich ju fturgen. Man taufche fic, fcrieb er bem Bruder des Königs von Frankreich, wenn man glaube, es handle fich um einen furgen Feldzug. Birt habe auch 1793 mit größter Bestimmtheit versichert, ber Rrieg werde rafc gu Ende fein: er habe 22 Jahre gedauert. Er erinnerte bann an bie Erfahrungen, welche Rapoleon in Spanien gemacht hatte; man werde das ganze Bolt gegen sich vereinigen, die Buth von 1808 erweden. Dagu fügte er bon neuem die Behauptung, England fei heute so irritirt gegen Frankreich wie damals. Das alles, um Monfieur ans herz zu legen, er habe ein großeres Intereffe als irgend jemand, die jest noch mögliche Ausgleichung herbeizuführen.

Im Pavillon Marsan, wo der Kriegseifer jeden Tag heißer wurde, kann dieses Schreiben des englischen Ministers nur einen nahezu komischen Eindruck gemacht haben. Für die dort herrschensen Gesinnungen enthielten die angelegentlichen Explicationen Cannings nur den Beweis, daß England den Erfolg der französischen Intervention fürchte. In diesem Kreise sah man dem bevorstehensen Kampfe ohne alle eruste Besorgniß entgegen. Siegte Frankreich, wie man nicht zweiselte, ohne große Anstrengung, so verstand es sich

von selbst, daß der leichte Triumph über die Revolution den rohalistischen Tendenzen in Frankreich einen erheblichen Machtzuwachs bringen werde; kam Frankreich dagegen in die Lage, der Beihilse der Alliirten zu bedürsen, nun, so konnte das der Besestigung des großen europäischen Bündnisses gegen die Revolution, der sesten Einreihung Frankreichs in dieses Bündniß nur förderlich werden. Den eifrigen Royalisten war nichts verdrießlicher, als daß die Politik Frankreichs noch immer nicht einsach die Linie der russischen und österreichischen acceptiven wollte: der Krieg mit Spanien sollte zu dieser Identissicrung führen.

Berr von Chateaubriand dachte fich den Berlauf etwas anders. Er träumte von den Lorbeeren, welche das legitime Königthum in Diesem Kriege pflücken, bon dem Ruhm und Unsehen, das Frantreich gewinnen werde- Dieser Krieg sollte alle Riederlagen Frankreichs in Bergeffenheit begraben, dem Reich die völlige Ebenbürtigkeit' unter den Großmächten zurud geben. Um verlodenoften erschien ihm, daß ein Bourbon ben Glang ber frangofischen Baffen grabe in Spanien herstelle, wo Rapoleon den Reim seines Ungluds gelegt. Die Nothwendigkeit einer ruffifchen Intervention gur Unterflükung der frangosischen wäre ihm sehr widerwärtig gewesen. übrigen hatte er nicht so viel dagegen einzuwenden, daß Frankreich sich immer weiter von England entferne und an Rugland heranrude. Es curfirt eine Erzählung, daß herr von Chateaubriand fich perfonlich der ruffischen Politik fehr positiv überliefert habe. Nachdem es ihm gelungen mar, Herrn von Villele durch eine neue Treulofigteit au hintergeben und den lange ersehnten Ministerposten mit ben unwürdigiten Rünften zu erobern, eilte er in Betersburg und Wien feine guten Gefinnungen zu betheuern, während fein Ronig in ihm eine Burgichaft bes Friedens gewonnen zu haben meinte.

Es wäre unbillig, von einem so phantastischen, in allen Stücken durch eine fast kindische Eitelkeit dominirten Manne zu erwarten, er habe sich über den Gang der Intervention in Spanien nur einigermaßen klare Vorstellungen gemacht. Als er am 18. Februar Herrn van Lagarde Beisung gab mit der ganzen Gesandtschaft Madrid zu verlassen, sügte er hinzu: "Wenn der Herzog von Angoulome mit der französischen Armee das Ufer der Vidasoa erreicht hat, wird

Konig Ferdinand an der Spige feiner Truppen auf bem anderen Ufer ericeinen konnen. Die beiden Fürsten werden dann eine Busammentunft haben tonnen, beren Resultat in Modificationen ber Berfaffung und in einer Amnestie bestehen wird. Dann wird nicht nur unfere Urmee fich gurudgieben, fondern unfere Goldaten, unfere Schiffe, unfere Ringugen werden Spanien gur Berfügung fteben." Frankreich pratendire nicht, irgend einem Bolle irgend welche Regierungsform aufzuerlegen; aber es tonne aus einer illegitimen Bewalt entsprungene Inftitutionen nicht als legitim und dauernd anerfennen. Der Zwed der Intervention fei erreicht, sobald Ferdinand VII fich in der Lage befinde, aus fich felber und aus eigener Mu= torität mit ben Ginrichtungen seines Landes die nothwendigen Mobificationen vorzunehmen. Run wußte wohl jeder, ber Ferdinand einigermaßen fannte, daß diese Modificationen, wenn er gang freie Sand hatte, auf nichts anderes hinauslaufen wurden, als auf eine einfache Berftellung des Absolutismus. Darum phantafirte Berr von Chateaubriand jene romantische Entrevue an ber Bibafoa, "qui sera suivie de modifications constitutionelles." Anfang Februar gab er dem englischen Gefandten, Gir Charles Stuart, die bundig= ften Berficherungen, daß Frankreich burchaus nicht daran bente, in Spanien den Absolutismus herzustellen. Die Worte ber Thronrede haben lediglich ben Ginn, daß Ferdinand VII an ben mit ber fpa= nischen Berfassung vorzunehmenden Modificationen mitwirken und ihnen seine freie Buftimmung geben muffe. Wenn 3. B. Ferdinand im Ginverständnig mit ben Cortes eine zweite Rammer einsette und wenn er die Freiheit hatte Staatsrathe zu ernennen, benen nach bem Grundfat bes amerikanischen Senats eine beliberirende Macht gegeben murde, fo merde Frankreich in einer folden Conceffion einen erften Schritt gur Ausgleichung erbliden.

Also Herr von Chateaubriand dachte durchaus nicht daran, den Absolutismus in Spanien herzustellen, er wollte dem Lande eine Berfassung erhalten. Leider fehlt in allen seinen Expectorationen die leiseste Andeutung, wie er dieses Ziel erreichen wollte. Das französische Heer sollte den König befreien, es sollte denen zu Hilfe kommen, welche sich in Spanien für den absoluten König erhoben hatten. Diese aber denuncirten die französische Regierung bereits

im Februar bei den Ropalisten, sie wolle dem Könige eine Charte nach Art der frangösischen aufzwingen; der Rönig aber wolle so wenig von der Charte als von der Berfaffung der Cortes wiffen, und wenn es boch geschähe, daß er fie annahme, fo muffe man fest= halten, daß er das ebenso gezwungen thue als er am 12. März 1820 die Berfaffung ber Cortes habe beschwören laffen. Und die frangofischen Ropalisten fanden biefen Berdacht nur zu begründet. Ihre Blätter tobten gegen die Möglichkeit, daß Frankreich in Spanien das Werk der Revolution fortsetze und einem Könige Zwang anthue, von dem Clausel de Caussergues in der Deputirtenkammer rühmte, sein einziger Rehler sei gewesen "d'etre trop confiant et trop doux." Bollte Frankreich wirklich den Absolutismus in Spanien nicht herstellen, so mußte es die Intervention bon born herein so leiten, daß es sich nicht mit ber militärischen Rieberwerfung ber Revolution, mit der Befreiung des Königs begnügte, sondern fein Einschreiten für den Ronig an fehr bestimmte Bedingungen fnüpfte und die Realifirung feines politischen Programms in dem Augen= blide begann, wo frangofifche Colbaten den fpanischen Boden betraten. Gegen ein foldes Berfahren fprachen aber folgende Gründe. Es erwedte ben heftigsten Born der frangösischen Ronalisten, welche im Marz bei Gelegenheit ber spanischen Debatte in ber Deputir= tenkammer die unbedingte Herrschaft errungen hatten, da die 62 Mitglieder der Linten in Folge der Ausschließung Manuels, bon ber trügerischen Hoffnung geblendet, ber Angriff auf Spanien werde eine Revolution in Frankreich entzünden, aus der Rammer ausge= icieben waren. Es regte ben Fanatismus bes fpanischen Rierus und Böbels gegen Frankreich auf, bem die Constitutionellen so wie fo in Waffen gegenüber ftanden. Es trieb Frankreich von der Seite ber Oftmächte, mit benen es boch gemeinsame Cache gemacht hatte, auf die Seite Englands, mit dem es gebrochen hatte. Es widersprach allem, mas feit dem 18. Januar gefchehen war.

Unter diesen Umständen gestaltete sich die Lage der französischen Politik folgendermaßen. Sie sandte ein Heer nach Spanien, um den König zu befreien. Sie wußte, daß der freie König die schlimmste Art des Despotismus herstellen werde. Sie wünschte, das zu verhüten. Aber der einzige Weg, es zu verhüten, war ihr

burch alle Umstände versperrt. Sie that also, mas Spanien in bie Buftanbe bon 1819 gurud werfen mußte, und troftete fich mit ber vagen hoffnung, daß es ihr boch vielleicht gelingen werde, einen folden Ausgang zu hindern. Ludwig XVIII wünschte bas fo febr mie Billele. Er mußte, daß diefer allein unter seinen Miniftern den ronalistischen Extravagangen mit fühler und flarer leberlegung entgegen arbeitete, mahrend er bie Unguberläffigfeit Chateaubriands ausreichend erprobt hatte. Er gab deghalb am 8. Marg ben form= lichen Befehl, daß Chateaubriand ihm teine Arbeit vorlege, die er nicht in Uebereinstimmung mit Billele gemacht habe, und Angouleme erhielt die Weisung ausschließlich mit Villèle zu correspondiren. Das war für den Mann, der sich eben gegen Marcellus berühmte, er habe in der Rammer einen unglaublichen Erfolg gehabt und die Stärte ber Regierung verhundertfacht, eine fehr empfindliche Demüthiauna und eröffnete in der That gewiffe Chancen für eine ber= ständigere Leitung ber fpanischen Angelegenheiten. Aber auch Billele wußte doch Angouleme feine andere Instructionen zu geben, als daß er sich aufs forgfamfte einer Ginmifchung in die innere fpa= nifche Politit enthalten folle.

Der Bergog hatte noch nicht die spanische Brenze überschritten, als er fich ichon mit den Säuptern der fpanischen Ronalisten in die feltfamfte Correspondeng vermidelt fah. Mataflorida und Eguia, Die beiden murdigen Collegen von 1815, ftanden jest an der Spige rivalifirender Junten, die in nichts von einander abmichen als in dem einen Buntte, daß eine jede von ihnen regieren wollte. Run war Angouleme bei feiner Abreife von Paris aufgegeben worden, er folle, um der Intervention ihren mahren Charakter zu sichern, einer spanischen Regentschaft ober Junta die Regierung anstatt bes gefangenen Königs übertragen. herr von Martignac, dem Bergog als Civilcommiffar beigegeben, suchte in Folge deffen die beiden ropalistischen Lager zu vereinigen. Die Mitglieder der Regentschaft von Urgel aber, welche 1822 in den Bergen Cataloniens den Kampf für den absoluten König concentrirt hatten, fanden das Ansinnen, mit ihren Rivalen in dieselbe provisorische Regierungsjunta eintreten zu follen, emporend. Für fie verftand es fich von felbft, daß die erfte Aufgabe bes Bergogs fei, Die legitime Regentichaft anquerten=

nen und fich von ihr jum Generaliffimus der fpanifchen Truppen ernennen zu laffen; die Aufforderung Martignacs wiesen fie daher sammt und sonders indignirt gurud. Der Ergbischof von Tarragona erflarte rund heraus, ber Bergog habe fein Recht, die legitime Regierung von Urgel durch eine neue ju verdrängen; "die neue Junta, ichrieb er, muffen alle lonalen Spanier, welche jebe Erhebung gegen eine anerkannte Regierung als Rebellion betrachten, mit Entruffung gurudweisen. Diefelben Grundfage, welche ihnen ein foldes Entsehen gegen die Revolte von 1820 erweden, muffen fie bestimmen, ben gegen die Regentichaft erregten Aufruhr mit gleichem Sag zu verfolgen." Da bie Berren von Urgel, welche feit Monaten bon der frangofif den Gaftfreundschaft lebten, fo den Bergoa auf eine Linie stellten mit Riego und Quiroga, so konnte er von einer weitern Berhandlung mit ihnen füglich tein Resultat erwarten und mußte sich resigniren, die provisorische Regierungsjunta aus Cauia und feinen Unhangern allein gufammen gu feten. Sache war bamit leiber gar nichts geandert. Die Junta fundigte ihre Existenz ber Welt mit einer Proclamation an, beren blinden Kanatismus Mataflorida und Conforten Schwerlich itherboten haben würden. Gie erflärte alles feit dem Frühling 1820 geschehene ein= fach für null und nichtig und ftellte die Dinge auf ben legitimen Buß ber, auf dem fie bor der Besiegung des Ronigs durch die Repolution gestanden hatten. Eine ichlagenbere Beleuchtung konnte die frangofifche Politit, welche burchaus nicht baran bachte, den Absolutismus in Spanien herstellen zu wollen, unmöglich erfahren. Sie hatte sich mit der stärkeren Fraction der spanischen Royalisten überworfen, um von der schwächeren, die nur ihr die Erhebung verdankte, und vom frangöfischen Gebiet aus, che der Fanatismus des spanischen Bobels Gewalt erlangt hatte, bas Gegentheil bon bem proclamiren zu laffen, was fie wollte!

Oder wollte sie doch vielleicht dasselbe? Fast sollte man zu dieser Annahme kommen, wenn man die Prockamation liest, welche Angonleme seinerseits erließ, ehe er die Grenze überschritt. "Spa-nier, sagt er darin, alles wird durch euch und mit euch geschehen: die Franzosen sind nichts und wollen nichts sein als nur Bundeszgenossen; die Provinzen, welche unsere Soldaten durcheilen, sollen

im Ramen Gerdinands von fpanifchen Behörden verwaltet werden. Wir pratendiren nicht, euch Gesete aufzuerlegen, wir wollen nur eure Freiheit." Allerdings war diese Broclamation in Paris im Ministerrath festgestellt, ebe man die ichonen Berheißungen der Junta Eguia kannte. Aber nachdem biefe einmal gemacht waren, mußte ber Bergog in seiner Ansprache entweder eine entgegengesette Tenbeng wenigstens andeuten oder fich bewußt fein, daß er die Sprache Equias burch seine Rundgebung lediglich approbire. Man sieht, es war burchaus nicht zu verspüren, daß Billele ftatt Chateaubriands Die spanifche Bolitit birigirte. Frantreich wollte ben befretten Spaniern die Ordnung ihrer Angelegenheiten überlaffen, und die Spanier, um beren Befreiung es fich handelte, wollten nichts als unbarmbergige Bernichtung ihrer Gegner und aller bon ihnen gemachten Ginrichtungen. Trothdem mutheten die extremen Rohaliften bom Schlage be la Bourdonnaies gegen Billele, weil er die Regentschaft pon Urgel nicht anerkannt, den Krieg ichlecht vorbereitet, eigentlich nicht gewollt habe und noch heute das nothwendige Resultat bes Rrieges, die Berftellung bes reinen Ronigthums, nicht wolle.

Um 7. April überschritten die Frangosen die Bidasoa. dem spanischen Ufer hatten fich einige hundert frangöfische Flücht= linge unter bem Schute ber Tricolore aufgestellt, in der Meinung, der Unblid biefer heiligen Farben werbe genugen, Die frangofifden Solbaten bon ber Seite bes Ronigthums auf die ber Revolution binüber ju gieben. Aber die Goldaten ichoffen, die Flüchtlinge ftoben auseinander und die Mufion, welche eine Beile fchr ernfte und ge= makigte Manner in Frankreich getheilt hatten, lag am Boben. Gine andere Täuschung erfuhr baffelbe Schidfal. Die Erinnerungen an ben Rampf Spaniens gegen Napoleon waren natürlich noch außerordentlich lebhaft, und die Gegner der Intervention hatten fich ihrer nach Kräften bedieut, um die frangofische Regierung von einem Unternehmen abzumahnen, bas militärisch fo bedenklich fei als poli= tifd. Wellington hatte bei feiner Unwesenheit zu Paris biefen Ton fehr nachdrudlich angeschlagen: man tenne die Spanier nicht, hatte er gewarnt, man moge fich hüten, eine Flamme zu entzunden, Die vielleicht über die Pyrenaen ichlagen tonne. Aber wenn die Spanier 1808 die Welt durch ihren Belbenmuth in Erstaunen gesetzt hatten,

so sollten sie 1823 eine fast noch größere Ueberraschung burch bas Gegentheil bewirken. Rach der herausfordernden Haltung der Cortes und ihres radicalen Ministeriums mußte man in der That, wie ichwach auch die militärische Ruftung fei, einen ftarten Ausbruch revolutionarer Energie erwarten. Aber nichts berartiges zeigte fich in Wirklichkeit. Die Cortes felber giengen mit dem Beispiele der Muthlofiakeit voran. Was follte das Bolk denken, als es erfuhr, daß seine Bertreter, welche Europa mit den fühnsten Worten provocirt hatten, mit dem Könige von Madrid nach Sevilla flohen viergehn Tage, ebe die Frangofen nur die Grenze berührten? Die revolutionaren Leidenschaften hatten sich brei Jahre lang ausgetobt und waren erschöpft; fie hatten einen Zustand geschaffen, in bem sich niemand behaglich fühlte, für ben gar einen großen Rampf ju wagen niemand die geringfte Beranlaffung fand; nur ein ftartes Motiv hatte die Unhanger der Revolution befeuren fonnen, die Furcht vor der unbarmbergigen Rache der Gegner, aber auch diefe Furcht rieth doch ichlieflich mehr fich ftill zu halten. Go rudte denn die Sauptmasse des frangofischen Beeres faft gang ungehindert vor, und am 24. Mai hielt Angouleme seinen Ginzug in Madrid.

Der militärische Erfolg hatte nicht erfreulicher sein können. aber gleichzeitig waren bie politischen Schwierigkeiten in unerwarteter Große hervorgetreten. Cobald bas Vordringen ber frangofi= ichen Colonnen die ronalistische Wuth entfesselte, brach fie in den häßlichsten Ercessen aus. Es liegt darüber ein bezeichnender Bericht aus der preußischen Gesandtschaft in Madrid vom 5. Juni vor. Der Schreiber hat von frangofischen Officieren die betrübenoften Erzählungen über die greulichen Ausschweifungen gehört, welche die Royaliften überall begehen; die Soldaten der Glaubensarmee, melbet er, betrügen fich fclimmer als Cofaden, pliinderten, mordeten, ranb= ten so viel sie könnten. Schon jest machten diese Excesse - "ich muß es mit dem größten Bedauern melden" - den ichlimmften Eindrud und hatten ber foniglichen Sache viele verftandige Leute entfremdet. Anch in Madrid begiengen diese Menschen die frechsten Gewaltthaten und niemand wehre ihnen; in Aranjuez hätten fie alle häuser geplündert, gleich ob sie von Ronalisten oder Liberalen bewohnt würden. Die Wohlmeinenden hätten gehofft, der Bergog

bon Angoulême werde ein fertiges Regierungsspftem einsetzen und feien erichroden, daß er ben fpanischen Fanatismus gewähren laffe. Man tenne Spanien in Europa nicht, auch nicht in Paris! Niemand in ber That habe Dinge für möglich gehalten, wie fie die eben befreiten Royaliften begiengen. "Wer hatte fich bas in Berona gedacht!" Bur Begründung diefes schmerzlichen Ausrufs führt der Berichterstatter Einzelnheiten an: "Die Lage Madribs und ungähli= ger anderer Städte ift schlimmer als die einer im Sturm eroberten Stadt. Denn in diefer tehrt alles jur Ordnung gurud, wenn die Beutegier ber Soldaten befriedigt ift; hier aber ift man Tag und Nacht ben Bajonnetten einer Soldatesca ausgesetzt, welche, ohne die Spur von militarifder Bucht, nichts tennt als die Rache, ben Diebftahl und die Plünderung. Briefe aus Aragon und Caftilien mel= den Details, welche Schauder erregen. In dem fleinen Balencia hat man 120 der angesehensten Ginwohner ins Gefängniß geworfen, die sich um politische Dinge nie gefümmert hatten, gang gemäßigte, ruhige Leute, lediglich, weil der niedrigfte Pobel, der fich jum herrn der Stadt aufgeworfen hat, nach ihrem Bermogen Ber= langen trug. Rurglich jog ein Saufe foniglicher Freiwilliger in eine fleine aragonische Stadt ein. Der Führer forderte eine Contribution von zwei Millionen; da sie nicht bezahlt werden konnte, weil nicht ber hundertste Theil dieser Summe im Orte existirte, ließ ber Füh= rer feine Bande los, die dann in wenigen Stunden die gange Erndte ruinirte." Der Schreiber ichließt mit ber Bemerkung: man möge bas von ihm gemeldete nicht für übertrieben halten; es fei fo qu= verlässig, wie das, was er früher über die Ercesse der Revolution berichtet habe. Er wolle nur die Wahrheit fagen.

Die französische Politik mußte durch diese widrigen Erfahrungen stark ins Gedränge kommen. Sie mochte sich in dem Widerstreit zwischen ihren getheilten Wünschen und den Consequenzen der gesammten Situation, aus welcher ihr Einschreiten hervorgegangen war, resigniren, daß ihre wohlgemeinten Rathschläge für ein gemäßigtes politisches System von der Freiheit der Spanier in den Wind geschlagen würden — das konnte sie nicht zugeben, daß die französischen Wassen ein Negiment der schlimmsten Barbarei einsetzten. Es lag jeht klar vor, daß es sich hier nicht um einen Ges

genfat politischer Principien handle, sondern darum, ob Frankreich und bas civilifirte Guropa helfen folle in Spanien ein Spftem ber roheften Gewalt, der icandlichften Ausbeutung der Staatsmacht ju den gemeinsten perfonlichen Zweden aufzurichten, das bie Revolution in gewiffem Mage rechtfertigte und fie ficherlich über turz ober lang von neuem hervorrief. Man tonnte das Princip der Revolution mit der icharfften Entichiedenheit verwerfen, alle Confequengen ber Lehre pon ber unbeschränkten Königsmacht unbedingt billigen; die Unthaten ber Bertreter des reinen Königthums legten einer Regierung, welche nicht ben Fanatismus des Drapeau blanc theilte, die Pflicht auf, wie fiel eingeschritten war gegen die Excesse ber Revolution, biefe unendlich viel ichlimmeren Berfündigungen gegen jeden Begriff von Staatsordnung ju hemmen. Fühlte man fich trotdem durch ben Grundfat gehindert, von dem die Intervention ausgegangen war, daß es sich nur um die Herstellung der Freiheit des Königs handle, daß Frankreich darauf verzichte, in die Ordnung des fpanifden Staatsmefens irgend einzugreifen, fo tonnte man mit bem besten Rechte geltend machen, daß die Befreiung des Ronigs felber burch ben royalistischen Cannibalismus erschwert, vielleicht gar das Leben bes Monarchen gefährdet werde. Denn wenn die Cortes, in beren Gewalt fich ber König befand, von der Buth ihrer Gegner lernten, jo mußte man allerdings bas ichlimmfte befürchten.

In der That hatte Angouleme längst die Unmöglichkeit erkannt, dem spanischen Fanatismus das Schickal des Landes preiszugeben, und soweit es seine Instructionen irgend erlaubten, im Sinne einer verständigen Mäßigung gewirtt. Villele war darin ganz mit ihm eineverstanden. Er bedauerte den Herzog, daß er mit so unvernünftigen Bundesgenossen zu thun habe; er warf der Junta vor, daß sie durch ihre Aundgebungen sür den Absolutismus und die Inquisition die Freunde constitutioneller Einrichtungen und einer weisen Freiheit in Frankreich beunruhige; er mahnte Herrn v. Martignac auf seiner Hut zu sein vor den gewaltsamen Maßregeln, mit denen die Fractionen ihre Herrschaft zu besesstigen meinten, während sie nur auf ihren Sturz hinarbeiteten: er hätte wie Angouleme gewünscht, dem Kriege durch eine vernünstige Ausgleichung der Parteien ein Ende zu machen. Aber das waren leider unsruchtbare Wünsche. Villele

stand im Ministerium allein; bor allem arbeitete jest Chateaubriand, bon Rugland geftüt und gedrängt, im Ginne ber ronaliftifchen Er beffürmte Billele, ben Bergog bon dem berderblichen Bege abzubringen, auf ben er fich mehr und mehr berirre; bon allen Seiten hore er über bas Entjegen ber Ronalisten, mit bem fie ben Bergog ju ben Constitutionellen neigen faben. Er fand es nicht ju biel, bis ju einem gemiffen Grade sogar die Intriquen Matafloridas zu protegiren, ber nach Paris gefommen mar, um im Drapeau blanc Larm ju ichlagen über ben Berrath Billeles, ber mit den Cortes berhandeln wolle, d. h. mit der Anarchie, der Gottlofig= feit, bem Utheismus, ber in Spanien eine ber Charte ahnliche Berfaffung einführen wolle, was nichts anderes fei als die Revolte fanctioniren, die Proscriptionen legitimiren, den Königsmord billigen. Diese maglosen Unsichten hatten in ben Rammern damals die Oberhand: Monsieur bulbigte ihnen durchaus und der König murde ihnen bon der Beredtsamkeit der Mme du Capla täglich näher gerudt. Endlich übten die Gefandten bon Rugland, Defterreich und Preußen den stärksten Drud in berselben Richtung aus, worüber wir alsbald näheres hören werden.

So behielten denn in dem frangofischen Ministerrath ichlieglich immer diejenigen Recht, welche trot den ichlimmen in Spanien gemachten Erfahrungen unerschütterlich dabei blieben, Frankreich birfe fich in feiner Beise in die innere Regierung des befreiten Landes mischen. Gin wichtiger Beschluß in dieser Beziehung mußte gefaßt werden, als das frangofische Beer der spanischen Sauptstadt nahte. Die Junta Eguia konnte mit ber ferneren Berwaltung ber Geschäfte nicht betraut werden, weil sie mit all ihrem ronalistischen Terrorismus die Anhänger der Regentschaft von Urgel nicht versöhnt hat= ten und überdieß ber nöthigften Autorität und der bescheidenften Fähigkeiten zu fehr entbehrte. Es mar alfo die Ginsetzung einer förmlichen Regentschaft nöthig. Nun hatte ohne Frage bei der Bufammensehung berfelben ber frangofifche Oberfelbherr ein gewichtiges Wort reden können; Angouleme meldete, so dringend er wünsche, mit der Politik diejes unglücklichen Landes nichts zu thun zu haben, fciene es ihm boch bei der blinden Leidenschaft der Royalisten nicht anders möglich, als daß er die Regentschaft ernenne. Aber es murde

angemeffen gefunden, damit Frankreich in 'teiner Beife beschuldigt werden konne, es wolle auf die inneren Geschäfte des Landes ein= wirken, daß der Rath von Caftilien die Mitglieder der Regentichaft bestimme. Natürlich schloß auch diefer Modus den französischen Ginfluß nicht aus: man begnügte sich ihn fo zu üben, daß die eifrigften Ronalisten beider Länder, daß namentlich auch die drei Oft= mächte damit zufrieden sein konnten. Um 26. Mai traten die Regenten, die Herzoge von Infantado und Montemar, Baron Eroles, Bischof von Osma und D. Antonio Conzalez Calderon ihr Amt Wie fie ihre Thatigkeit übten, darüber hören wir am besten den oben citirten preußischen Bericht bom 5. Juni : "Die Regent= schaft, heißt es darin, hat bis jest noch nichts gethan, als Stellen und Titel an Parteigenoffen verliehen. Der Canonicus D. Victor Damian Saeg, dem fie das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übertragen hat, ift ein schwacher Mensch, ohne die geringften Renntniffe von diejem Zweige der Verwaltung. Seine einzige Beschäftigung besteht barin, daß er Aemter vergiebt und zwar an Die unwürdigften und unfähigsten Bersonen, 3. Th. gang unreife Sohne früherer Minifter, mit benen er nun die fpanifchen Legationen und Bureaus besett, ohne nur an die alten treuen Beamten gu benten, welche 1820 entfernt wurden. Manner von Ehre find bei diefen Anftellungen ausgeschloffen, weil fie fich nicht zu den nothigen Intriguen und Demüthigungen erniedrigen, Männer von Renntniffen, weil man von ihnen fürchtet, fie wurden Migbrauche abschaffen, von denen so vicle bequem leben." Leider berührte diese Schilderung nur Gine Seite, Die Unfähigkeit ber Berfonen, benen man das Schicfal bes Landes anvertraut hatte; viel fclimmer war, daß sie ihre Bewalt im Sinne blutgieriger Rachsucht übten, daß fie bochstens bestimmt werden konnten, den ichenflichen Ausschreitungen, bon benen wir oben hörten, einige fühle Worte bes Tabels entge= gen zu feben, mahrend ihre Sandlungen durchweg bom extremften Parteigeist dictirt wurden.

Unter diesen Umständen konnte es nicht ausbleiben, daß Angouleme alsbald mit der Regentschaft im offenen Kriege lag. Gleich in dem ersten Schritte, den sie that, in ihrer Proclamation an die Spanier, versuchte sie den mit Herrn von Martignac verabredeten

Ton zu fälfchen, indem fie eine Phrase einschob, welche die Berftellung der Inquisition verhieß: nur mit Mühe wurde es noch ber= hindert. Um 2. Juni erließ fie ein muthschnaubendes Decret gegen zwei spanische Regimenter, welche sich vor ber Occupation Madrids durch die Frangofen um die Bürgerschaft verdient gemacht hatten, indem fie den ronalistischen Bobel im Zaume hielten; wenige Tage darauf ichleuderte fie einen fanatischen Erlaß gegen die Befiger bon Nationalgutern: alles, ohne Angouleme borber auch nur eines Wor= tes zu würdigen, auf deffen Mildthätigkeit sie doch für ihre tägliche Existeng angewiesen mar. Der Bergog überzeugte fich immer mehr, daß die Zwede ber frangofijden Politif unmöglich erreicht werden tonnten ohne eine Beschräntung dieses extremen Ronalismus, ohne gewisse constitutionelle Burgichaften. "Ich habe, ichrieb er an Billele, bem Herzog von Infantado über die Nothwendigkeit geredet, das vergangene ju vergeffen und bem Lande gewiffe Ginrichtungen ju geben, wie g. B. zwei Rammern. Er aber ichien fehr weit bon Diefer Meinung entfernt. 2018 ich ihm in Betreff bes erften Bunttes unfer Beifpiel citirte, antwortete er, die Bestrafung ber Schuldigen würde die Ruhe in Frankreich beffer gefichert haben; über den zweiten Bunkt fagte er, es fei unmöglich in Spanien zwei Rammern ju fchaffen ; das befte mare, die alten Cortes herzuftellen ; ich halte mich aber noch nicht für geschlagen." hier haben wir also gang offen das Bekenntnig Angoulemes, daß ihm eine Berfaffung in Spanien unerläßlich schien. Inzwischen bedrängte er Billele um Inftructionen, wie er sich gegenüber den verderblichen Magregeln der Regentichaft verhalten folle, welche nicht nur die fpatere Zufunft compromittirten, fondern namentlich auch die unmittelbare Aufgabe, die Befreiung bes Ronigs und die Beendigung bes Rrieges, in ber ärgerlichsten Beise erschwerten. Die Antwort lautete : er moge qu= seben, daß die Regentschaft nicht jo viele Gehler mache, aber ihr großes Bertrauen zeigen; er moge bie Thorheiten feiner Bundesgenoffen nicht unterftuten, fie aber auch nicht unzufrieden machen, indem er ihre Feinde zu gut behandle; er moge den Intriganten Widerstand leisten, welche die absolute Gewalt herstellen wollten, aber nicht vergeffen, daß Frankreich nicht nach Spanien gegangen fei, um der einen oder anderen politischen Theorie das Uebergewicht zu verschaffen, sondern um eine revolutionare Regierung zu vernichten.

Angouleme hatte muffen ein Bunderthater fein, um auf Grund folder Weisungen irgend etwas auszurichten. Und boch vergiengen nur einige Tage, bis die frangofische Bolitif einen weiteren Schritt MIS die Nachricht von den rafchen Erfolgen des frangofischen Beeres in Wien eintraf, erwachten in Fürst Metternich bie alten Beforgniffe, daß Frankreich von der Intervention zu großen Bortheil gieben und Rugland, beffen Ginflug in Baris immer ftarter herbortrat, ein empfindliches Uebergewicht erlangen moge. Er veranlagte baber ben in Wien ber Jagt lebenden König von Neapel, als der nächste Bermandte Konig Ferdinands die Regentschaft über Spanien bis zur Befreiung Ferdinands in Unspruch zu nehmen. Berr von Caraman, ber frangofische Gefandte in Wien, hatte feltfamer Beife gegen biefe 3bee nichts einzuwenden, fondern empfahl fie gang harmlos in einer Depeiche an Chateaubriand, welche fich mit einer gleichzeitigen Note Metternichs in schönfter Harmonie befand. Das war nun doch den herren in Baris etwas ju ftark. Sie wiesen eine folche Zumuthung indignirt gurud, und felbst Chateaubriand fragte zornig, ob Frankreich fo große Opfer gebracht haben folle, um den Herzog von Angouleme und 100,000 frangofische Solbaten unter das Commando des Herrn von Casteleicala zu stel-Ien? Aber Berr von Castelcicala, der neapolitanische Gefandte in Baris, ließ fich badurch nicht irre machen. Er veranlagte eine Confereng ber vier Mächte und producirte in berfelben die Bollmacht feines Königs, welche ihn anwies fich unverzüglich nach Madrid zu begeben, an die Spite der dortigen Regentschaft zu treten und die Leitung der Geschäfte in die Saud zu nehmen; Baron Bincent unterftütte biefes Begehren im Auftrage Metternichs nachdrudlich. Frantreich protestirte auf das lebhaftefte, aber die Gefandten Ruglands und Preugens, welche wohl den günftigen Moment ertannten, die Politik Frankreichs ihrer letten constitutionellen Belleitaten zu entkleiden, hielten fich fühl gurud: fie muffen die Befehle ihrer Cabinette einholen. Wie schwach und nachgiebig fich Billele gezeigt hatte, er war bod fortwährend dem feindseligen Berdacht der Oftmächte ebenso ausgesett gewesen wie dem Sag ber Ultraronaliften.

Die Intriguen für die Regentschaft von Urgel hatten feinen Augen= blid geruht. Man wußte nicht, wie die drei Gesandten bagu ftanben; fie machten gegen die neue Regentichaft allerlei Ginwendungen, als wenn diefelbe gu fehr im frangofifchen Ginne wirfe; im ichlimm= ften Gebrange zwijden den frangofifden und fpanifden Royaliften, welche fortwährend über die constitutionellen Cabalen Billeles lamen= tirten, und ber argwöhnischen Saltung ber Mächte hielt man es fon für einen großen Erfolg, wenn dieselben nur die neue Regent= fhaft anerkennen und ihre Gesandten nach Madrid iciden wollten. Da nun auch noch der neapolitanische Fall dazwischen tam, gieng es mit Billeles Widerstand rasch ju Ende. Rach fehr lebhaften Debatten unterzeichneten bie drei Gefandten am 7. Juni ein Prototoll, worin fie fich Namens ihrer Couverane verpflichteten Die Regent= schaft anzuerkennen, unter der Bedingung, daß sie sich barauf beforante Spanien zu bermalten, Die Mittel für Die Befreiung bes Rönigs herbeizuschaffen, und nicht mit den Cortes verhandle.

Diefes Abkommen bedeutete für Frankreich nichts anderes als ben Bergicht auf jede Bemühung, die Willführ König Ferdinands wirtfam ju beschränten. In ben Briefen Billeles an Angouleme trat die Bendung flar an ben Tag. Er rühmte von bem Protofoll, es fei "zu verständig, zu fehr in Uebereinstimmung mit unferen Absichten und ben Interessen unserer Unternehmung", als bag man bagegen habe opponiren fonne. Angouleme moge nun boch auf ben zwei Rammern nicht bestehen. Es mare wohl geschickter, wenn er, statt daß er sich bemühe Infantado für die zwei Kammern zu ge= winnen, ben Schein annahme, als werbe er von ihm für die alten Cortes gewonnen, und mit biefer Concession das Bertrauen bes Brasidenten ber Regentschaft erlangte. Ja, herr von Billele hatte jest sogar die Ueberzeugung erworben, es werbe leichter sein, ein Syftem ber Mäßigung und Milbe gur Geltung gu bringen, wenn crft ein= mal der König frei fei. Auf alle Falle wurde bann eine geringere Beranwortlichteit auf bem Bergog und auf Frankreich ruhen. "Wir hatten eine feindselige Regierung umgestürzt, einen Bourbon wieder auf feinen Thron gefett, eine religiofe und ronaliftifche Bevolkerung befreit. . . Frantreich murbe fortmahrend feinen guten Rath geben ;

will man dann doch Thorheiten machen, so wird es sich darauf beschränken sie nicht zu unterstützen." Es war unmöglich, vollständiger auf jeden politischen Gedanken zu verzichten, das Berhalten Frantreichs unbedingter ben Intentionen ber Oftmächte unterthänig zu machen. Chateanbriand sprach das in seiner Beise noch unumwun= bener aus in einem Briefe an ben Gefandten in Betersburg. "Die Regentichaft, ichrieb er Herrn de la Ferronans Ende Juni, hat viele Fehler gemacht. Man ning aber doch zu ihrer Entschuldigung fagen, daß fie genöthigt ift den Bunfchen der Maffe Opfer gu bringen, welche fie treibt. Wollten wir versuchen fie gurud zu halten, so würden wir sofort den ganzen Körper der Nation gegen uns stel= len, ber uns als Gemäßigte, Constitutionelle verschreien murde, als Menichen, die gekommen wären, um mit den Feinden und den Cortes zu pactiren.... Es ift deghalb flar, bag wir gezwungen find eine paffive Rolle gu fpielen, uns damit zu begnügen, daß wir durch heimliche Rathichlage und freundschaftliche Borftellungen die Maßregeln zu milbern suchen, welche uns zu gewaltsam, oder auch zu gerecht icheinen."

Villèle wußte sehr wohl, daß Angouleme diese Politik der Bassivität für eine Macht, welche mit 100,000 Mann in Spanien ftand, auf beren Gabel und auf beren Geldbeutel bie Menichen aus= ichlieklich angewiesen waren, welche das Land mighandelten, wenig angemessen fand; er beschwor ihn deghalb in jedem Briefe, seinen Widerwillen zu überwinden. Aber wie fügsam der Herzog mar, er tonnte fich unmöglich auf die beimlichen Rathschläge und die freund= schaftlichen Borftellungen beschränken, welche Berr von Chateaubriand wünschte. Jeder seiner Briefe floß über von den bitterften Rlagen über die Unwürdigkeiten, die er dulden muffe. "Da wo unfere Truppen sind, schrieb er, halten wir bie Ordnung mit großer Muhe aufrecht; wo wir aber nicht sind, da wird massacrirt, gebrannt, ge= ftohlen, geplündert.... Die f. g. ronalistischen Corps fürchten jede regelmäßige Ordnung, fie suchen nichts als Diebstahl und Plunde= rung." Man verweise ihn auf die Zeit, wo der König frei sein werde; was er benn da thun folle? Solle er von ihm eine Erklärung fordern, welche niehr oder weniger positive Ginrichtungen veripreche? "Solange wir in Spanien find und ihm Geld geben, wird

er thun, was wir wollen. Sind wir einmal fort, so wird er nichts von dem halten, was er versprochen hat." Man sieht, wie schwer es dem graden, gesunden Sinn des Herzogs wurde, sich in die ganze Ohnmacht der französischen Politik zu sinden. Er dachte daran, von dem Könige bestimmte Bürgschaften zu verlangen; er setzte voraus, solange er mit seiner Armee in Spanien stehe, werde König Ferdinand sein Wort halten. Er sollte bald genug noch ganz andere Demüthigungen erleben. Von dem Tage an, wo die Gesandten der Ostmächte ihre Thätigkeit in Madrid begannen, war es um die Autorität des Herzogs vollends geschehen.

Blidt man auf ben Zeitpunft zurud, wo die fpanifche Frage in den Bordergrund der europäischen Berhandlungen trat, fo nimmt man ein unaufhaltsames Burudweichen ber gemäßigten Tenbengen in ber frangofischen Politit mahr. 2013 Die Bertreter Frankreichs jum Beronefer Congreg abreiften, hatten fie die bestimmte Beifung, fich vorsichtig gurud ju halten, die Interventioneluft ju mäßigen, Frankreich die vollkommene Freiheit seiner Entschließungen ju mah= ren : taum war der Congref eröffnet, fo trieben die frangofifchen Bevollmächtigten felber jum Rrieg und gur Unterordnung ber frangöfifchen Politit unter bie Befichtspuntte der heiligen Alliang. Nichts= deftoweniger bammte Billele ben Strom Mitte December noch ein= mal, so daß Bellington, als er um den 20. December Baris verließ, feft auf die Erhaltung bes Friedens rechnete; ber Sturg Montmorencys ichien bafür eine neue und gewichtige Burgichaft gu liefern. Aber nach wenigen Bochen feste Choteanbriand genan biefelbe Politit im Scene, für weiche Montmorenen gebugt hatte; ber Krieg murbe befchloffen. Doch follte er durchaus nicht für die Berftellung bes Absolutismus geführt werden; Billele gewann noch einmal die Oberhand und im herzog von Augouleme einen mächtigen Berbunbeten; bie in Spanien gemachten Erfahrungen ichienen auch ben eifrigsten Ronalisten von ber Nothwendigkeit überzeugen zu muffen, ber Parteiwuth ftarte Schranten gu gieben: bennoch triumphirte nach wenigen Monaten die Politik des contrerevolutionären Fanatismus vollständig, welche jest, nachdem Frankreich die Revolution niedergeworfen, den feltfamen Sat aufstellte, es wurde eine emporende Einmischung in die Ungelegenheiten eines fremden unabhan=

gigen Bolkes sein, wenn Frankreich in die neue Constituirung des spanischen Staates ein Wort reben wollte.

Bis dahin hatten die Buniche ber Oftmächte, wie fie nament= lich Raifer Alexander vertrat, über das Interesse Frankreichs einen vollständigen Sieg errungen. Herr von Chateaubriand hatte vom ipanischen Feldzuge eine ruhmvolle Erhöhung des französischen Unfebens, eine glanzende Erhebung aus der Abhangigkeit von den übrigen Großmächten erwartet: in Wahrheit war Frankreich in Spanien ber Bollftreder ber Weisungen ber Oftmächte; ein militarischer Erfolg, ber fehr wohl ihm die volle Selbständigkeit, eine durchaus ebenburtige Beltung hatte eintragen konnen, Diente nur, feine vollstandige Unterordnung unter die Absichten der drei absolutistischen Mächte ans Licht zu stellen. Wir werden seben, wie Frankreich, nachdem es in der Hauptsache auf alle eigenen Tendenzen verzichtet hatte, auch in den Details ber laufenden Geschäftsbehandlung dem Entgegen= wirfen der drei Machte erlag, als ber militarifche Berr Spaniens einen geringeren Ginfluß übte, als einer ber Gefandten, beffen Souverän für die Niederwerfung der Revolution nicht einen Mann in Bewegung gefett hatte. Insofern hatte der biplomatische Succes ber Oftmächte nicht glänzender sein können. Und bennoch geschah es, daß sich auch an ihnen, in einem engeren Kreise freilich, das Schicfal Frankreichs wiederholte: wie Frankreich ihren Intentionen erlegen war, fo erlagen fie ber Bucht bes fpanischen Fanatismus und der Consequeng des Princips, auf das fie fich gestellt hatten. Sie hatten von Unfang an Die frangofifchen Belleitäten für conftitutionelle Einrichtungen in Spanien aufs entschiedenste befampft: darin siegten sie; fie hatten aber nie daran gedacht, eine Regierung ber Rache, des Mordes, der Blünderung einzusehen: es widerfuhr ihnen nicht nur, daß sie den greulichsten Ausschweifungen einer barbarischen Gewalt, welche die Geschichte unferes Jahrhunderts beflect haben, ohnmächtig zuschauen mußten, sondern daß fie thatig mitwirtten, ihnen ein unglückliches Land zu unterwerfen.

Um 21. Juni hatte Herr von Roger, welcher Preußen in außerordentlicher Mission in Madrid vertreten sollte, eine lange Audienz bei Monsieur, in welcher die Gesichtspunkte des strengsten Royallsmus gegenüber den spanischen Angelegenheiten eine merkwürdige

Darlegung fanden. Herr von Roger berichtet fo: Gewiß, sagte Monfieur, fei es nothig fich bor einem Rudfall in Acht zu nehmen, gewiß muffe Ronig Ferdinand fich felber die Leichtigkeit, wenn nicht die Möglichkeit entziehen, die Fehler zu wiederholen, welche er früber begangen habe, gewiß diefer absoluten Bewalt eine Schrante fegen, die er wieder migbrauchen fonne; benn ein zweiter 20. Marz wurde nicht nur für Spanien, sondern auch für Frankreich furchtbar fein. Aber muffe man benhalb bas Mittel anwenden, bas man in Frantreich, in Bapern und Würtemberg gewählt habe ? Das glaube er burchaus nicht. Für biefe Länder möchten folche Ginrich= tungen gut fein, aber für Spanien gewiß nicht. Er fei davon fo überzeugt, daß wenn Ferdinand eine berartige Berfassung geben wolle, man alles aufbieten muffe, um ihn davon gurudzubringen. Das Beil Spaniens liege in seinen alten Ginrichtungen. fieht, bemertt herr von Roger, es ift unmöglich, in ben Ginn bes von der beiligen Alliang adoptirten Spftems beffer einzudringen." Monfieur habe gar nichts von der unglüdlichen Schwäche des Ronigs für die frangofische Charte. Aber das hinderte ihn nicht, wieder und wieder die Rothwendigkeit zu betonen, daß die Reaction in Spanien gezügelt, Die Leidenschaften beschwichtigt, Die Bestrafung politischer Bergeben möglichst eingeschräntt werde. Die Beendigung ber militarifchen Aufgabe, meinte ber hohe Berr, werde feine Schwierigfeiten machen, besto mehr die Berftellung eines geordneten Bu= standes; und da brauche Frankreich die Unterstützung der Alliirten, namentlich um Ronig Ferdinand gegen feine eigenen Fehler gu ស្ត្រីប៉ុន្តែក. "Car nous ne pouvons le nier: il est bien le premier auteur de ses malheurs et de ceux de son pays." Fast genau in demfelben Sinne äußerte sich am folgenden Tage Ludwig XVIII und auch Billele, von dem Monfieur rühmte, früher fei er wohl fcmach gewesen, jest aber Angesichts ber rafchen Berftartung bes ronalistischen Geiftes wolle er wirklich das gute, mahrend Montmorench behauptete, für den Augenblick sei er aufrichtig, werde jedoch auf fein früheres Syftem zurudtommen, fobald die Dinge fich an= bers wendeten. Der König wie fein Minifterprafident wiederholte fast mit den Worten Monfieurs, das ichwierigfte werde fein Ronig Ferdinand vor feinen eigenen Fehlern ju fcuben; Billele flagte

noch besonders über die trostlose Unfähigkeit der spanischen Rohalisten, unter denen sich nicht ein einziger Staatsmann, ein einziger Mann von Kopf finde; die Allierten würden deshalb alles aufbieten mussen, um eine keibliche Ordnung zu begründen.

Man könnte meinen, das ruhmende Zeugnig herrn von Rogers, Monfieur habe die ipanische Bolitit der heiligen Alliang volltommen gefaßt, beziehe fich nur auf den Buntt, daß in Spanien tein Verfaffungsexperiment gemacht werden durfe wie in Frankreich und den fübdeutschen Staaten, daß man vielmehr auf die alten Ginrichtungen gurudaeben muffe, b. h. auf jene feltjamen Cortes, welche auch ber Bergog von Infantado acceptiren wollte. Wir haben aber vollgiltige Beweise, daß man in Betersburg und Berlin die Nothwendigkeit, König Ferdinand zu zügeln, ebenso erkannte wie Graf Artois. Anfang Juli erhielt Bozzo di Borgo, welcher bon Berona. nach Baris geschickt mar, um die Bemühungen Wellingtons für die Erhaltung des Friedens zu vereiteln, und welcher seitdem auf die Behandlung ber fpanischen Angelegenheiten den größten Ginfluß genbt hatte, ausführliche Instructionen, wie er die Restauration in Spanien von Baris aus leiten folle. In diefer Beifung besteht nun das ruffifche Cabinet zuerst auf der absoluten Rothwendigkeit "de ne pas composer ni avec les auteurs, ni avec les formes, ni avec les principes de la révolution." Richts wurde dem Zweck ber Expedition, dem Geift der Alliirten, dem Interesse Europas und ber vollständigen und dauernden Pacification Spaniens mehr zuwi= der fein als ein folches Compromif, wie verführerisch es auch er= scheine "à des hommes faibles qui n'ont que des demi-idées." Wenn der König feine Freiheit erlangt habe, fo werde es ihm gufteben, mit verftändigen und treuen Spaniern die Mittel in Ermägung ju ziehen, um die fonigliche Autorität ju befestigen "en lui donnant des organes surs, des forces tutélaires et des appuis matériels et moraux qui soient à l'abri de la violence et de la séduction." Wenn aber so Frankreich und seine Allierten die Unabhängigkeit des Königs scrupulös respectiren müßten, so würden fie auf der anderen Seite ihre Pflicht gegen den Rönig und fich felbst, gegen Spanien und Europa verfaumen, wenn sie nicht ben Ronig mit ihrem Rath und ihren Mahnungen umgaben, wenn fie

ihm nicht in einer zugleich freundschaftlichen und strengen, gemäßigten und festen Sprache die Alippen bezeichneten, die ihm drohen, "s'ils ne lui rappelaient pas le passé pour empécher qu'il ne se produise pas dans un avenir qui seroit plus funeste encore que le présent," wenn sie nicht alles ausböten, um die Wiederkehr eines revolutionären Fieders zu hindern, "qui seroit la suite infaillible du retour du despotisme." Die großen Berdienste, welche sich Frankreich und seine Alliirten um den König erworden, gäben ihnen das undestreitbare Recht so zu sprechen, die Gesahren, mit denen Spanien Europa bedroht habe, segten ihnen die Pflicht dazu auf, und ihre Mitwirfung an der Restauration in Spanien mache sie berantwortlich für deren Erfolg. Indem Graf Bernstorff Herrn von Roger diese russische Instruction mittheilte, fügte er hinzu: "les instructions sont presque textuellement conformes aux notres."

Alfo Rugland, Preugen und Frankreich waren jest vollkommen einig barin, baß fie ihren gangen Ginfluß aufbieten mußten, um Spanien bor der Rudfehr bes Defpotismus ju bewahren, ber eine neue Revolution zur unbermeiblichen Folge haben muffe. Wenn man nun fragte, was bei der bekannten Sinnesweise Konig Ferbinands, über welche fich ja auch die Alliirten gar feine Illufionen machten, eine einigermaßen zuverläffige Burgichaft in biefer Richtung geben fonne, fo mar bafür ohne Zweifel nichts wirkfamer, als baß man die Beit bis jur Befreiung des Konigs benutte, um im Lande verftandige und gemäßigte Tendenzen zu befestigen. Beftattete man der Regenticaft und ihren Creaturen einen Beift ber ichlimmften Rachfucht, der finfterften Berfolgungswuth gur Berrichaft zu bringen, fo lag es auf der Sand, daß der befreite König, von folchen Gin= . flüffen empfangen, einen Terrorismus etabliren werbe, welcher für die Allierten die Laft der Berantwortung fehr empfindlich machen muffe. Rach den Erfahrungen aus der erften Restauration durfte man fich barüber feinerlei Dauschungen hingeben. Solange ber Ronig ein Gefangener der Cortes war, übten thatsächlich die Alliirten das Regiment in Spanien. Was sie einmüthig verlangten, dem fonnte fich niemand widerseten. Das war freilich die unerlägliche Boraussehung einer beilfamen Wirtsamkeit, daß fie aufrichtig gu=

fammen giengen, daß namentlich die Oftmächte die thatfachliche Stellung Frankreichs achteten und aus ihr, in ehrlicher Unterftützung des frangofifchen Ginfluffes, den möglichften Rugen gogen. Da Frantreich in der That vollständig auf die Intentionen ber Oftmächte eingegangen war, tonnten fie tein verständiges Bedenken tragen, die Macht Frankreichs für bas von allen gleichmäßig gewünschte Riel wirtsam werben zu laffen.

Nichts, follte man in der That meinen, tonne einfacher, felbft= verständlicher sein als eine folche Politik. Und boch murde fie von den Oftmächten nicht einmal theoretisch adoptirt; in der Pragis ge= icah bas genaue Gegentheil. Das oben erwähnte Schreiben bes Grafen Bernftorff an Berrn von Roger berührn auch bie Frage, wie fich ber Bevollmächtigte Preugens bis gur Befreiung bes Ronigs zu verhalten habe; in dieser Beit, meinte ber Minifter, werde es sich barum handeln, "de contenir la Régence dans ses élans généreux mais peut-être imprudens;" es scheine ihm, als wenn Die Regentschaft über ihren Rreis hinausgriffe. Die herstellung ber Behnten, die Annullirung der Verkäufe von Nationalgutern, Die Einziehung bon Gutern ber Liberalen, Die harten Strafen feien vielleicht im Princip richtig; aber bas alles muffe bem König borbehalten werden; die Regentschaft habe lediglich die laufende Berwaltung zu beforgen. Golde politische Magregeln feien auch beßhalb bedenklich, weil fie die über alles wichtige harmonie zwischen ber Regentschaft und dem Bergog von Angouleme, zwischen ben spanischen Ronalisten und ben Frangofen leicht gefährbeten.

Wenn Graf Bernftorff nach dem Empfang des fruher mitgetheilten Berichtes aus ber peußischen Legation vom 8. Juni bie Thaten ber Regentschaft élans généreux mais peut-être imprudens nennen konnte, fo kam herr von Roger alsbald zu noch gang anderen Resultaten. Anfang Juli trafen die Bertreter ber Mächte in Mabrid gufammen. Die Spannung hatte bereits ben höchsten Grad erreicht zwischen bem Bergog bon Angouleme und ber Regentschaft. Rury porher war der Herzog in die Lage gekommen, der Regent= ichaft zu ertlären, wenn fie eine bestimmte Magregel ausführe, werde er Madrid räumen, die nach Andalusien vorgedrungenen Truppen gurudrufen und eine Stellung funf und zwanzig Meilen rudwarts

nehmen. Unter diefen Umftanden wurden die Diplomaten von beiben Theilen mit ben lebhafteften Rlagen über ben andern begrußt. Wenn es möglich mare, behauptet der Chef des frangofifchen General= ftabes, wurde die Tollheit der Ronalisten und der Regentschaft die Erbedition noch icheitern machen. "Wie, rief er, hat Ludwig XVIII Frankreich pacificirt? Und mas war borber in Frankreich geschehen! bier aber will man nichts als Rache und Raub. 3ch fenne Beifpiele genug, wo die beften Ronaliften ausgeplundert und eingeter= fert find, lediglich weil sie reich waren ober Feinde hatten, mahrend im Gegentheil die ichlimmften Revolutionare ihren Frieden machen tonnten." Das Berfahren ber Regentichaft gegen fpanifche Generale, mit benen die Frangosen Capitulationen abgeschlossen, übte ben icablichften Ginfluß auf die Berhandlungen mit benjenigen Führern, welche noch bas Feld hielten. Auf der anderen Seite lamentirte bie Regentichaft, die Frangofen trugen fich mit den ichlimmften Planen: fie wollten bie Constitutionellen nicht nur in Leben und Eigenthum fouten, sondern ihnen auch Macht laffen, fie wollten Mina, Morillo, Ballefteros an ber Spite von Provingen und Armeen erhalten, sie wollten bie Restauration in Grund und Boben verderben. Diefer Conflict feindseliger Gegenfate brachte nun gewiß fur die Befandten mancherlei Schwierigkeiten mit fich; aber ichlieglich tonnte es boch für einen unbefangenen Beobachter nicht lange zweifelhaft bleiben, auf meffen Seite die Machte treten mußten. Auch bom Standpuntte des strictesten Ropalismus gab es über die Schändlichkeiten der Glaubensbanden und der foniglichen Freiwilligen fein berfchie= benes Urtheil, und für die Regentichaft, beren Unfähigfeit fie felber einräumten, Partei zu ergreifen hatten die Diplomaten um fo meniger Anlag, als die vollständige Uebereinstimmung ber gegenwärtigen frangösischen Politik mit ben Absichten ber beiligen Alliang neuerdings einen bedeutsamen Ausdruck gefunden hatte in der Ernennung des frangofischen Gefandten: Marquis bon Talaru, das mußte selbst der extreme Royalismus Rogers zugeben, hatte die beften Unfichten, dachte gang wie Monfieur und war überdieß frei von aller Ueberhebung und allem Miftrauen gegen die Alliirten.

In der That eröffneten die Vertreter der Oftmächte ihre diplo= matische Thätigkeit in schönster Harmonie mit dem französischen Ge= fandten. Um 13. Juli hielten fie ihre erfte Conferenz. Es war bie Idee, diese Conférence ministérielle in amtsichen Berkehr mit der Regentschaft treten zu laffen, wie eine formlich organisirte und mit bestimmten Befugniffen ausgestattete Beborbe, die jedoch unter der Autorität der in ähnlicher Beife mit herrn von Chateaubriand in Baris gusammentretenden Gesandten der drei Mächte fteben folle. Run tonnte Talarn eine größere Concession an feine Collegen wohl faum machen, als daß er seinen Ginfluß auf die Regentschaft an die Uebereinstimmung mit den Bertretern der anderen Mächte der Mliang band. Aber tropdem, obwohl Talaru fachlich nichts anderes wünschte als die drei, hatte sich boch das Berhältniß schon nach menigen Wochen so berichoben, daß Roger, Graf Bulgari, der ruf= fifche und Graf Brunetti, ber öfterreichische Bevollmächtigte gang unzweideutig zu der Regentschaft gegen die Frangofen hielten. Bereits am 25. Juli meldete Roger, er tonne nicht umbin, die Bespraniffe ber Spanier por den constitutionellen Machinationen ber Frangosen zu theilen; die plöglich beschloffene Abreise des Bergoge von Angouleme nach Sevilla könne wohl nur fo ausgelegt werben, daß der Herzog wünsche, in dem entscheidenden Augenblide, frei von der Controle der Regentschaft und der Gefandten, feinen Frieben mit ben Constitutionellen ju machen und bem Könige Bebingungen aufzulegen, wie diese fie wünschten. Ratürlich fteigerte fich die Zuversicht der Regentschaft und der Uebermuth des ronalistischen Fanatismus fofort um ein bedeutendes; feit die Spanier wußten, daß die Gefandten auf ihrer Seite ftanden, ließen fie ihren wilden Leidenschaften böllig die Zügel ichießen.

Die erste Frucht dieser Lage war ein Decret der Regentschaft vom 23. Juli, welches bestimmte, daß alle Spanier, welche seit dem 7. März 1820 in der Nationalmiliz gedient, so wie alle Mitglieder geheimer Gesellschaften ihre Aemter und Besoldungen, auch alle Cheren und Auszeichnungen verlieren sollten, wobei die weiteren Maßeregeln vorbehalten blieben, welche der König nach seiner Rückschrergreisen möchte. Dieser Erlaß tras etwa 150,000 Milizen, welche an sich nichts versehlt hatten, als daß sie den während der Revolutionszeit geltenden Gesetzen gehorcht hatten; er entsesselte überdieß durch das ganze Land hin von neuem die Luth der royalistischen

Junten, welche mit Berachtung der von den Frangosen abgeschlosfenen Capitulationen die aus den aufgelöften Beerkörpern heimkeh= renden Miligen mighandelten und einferterten. In Paris fand diefes Decret ftrenge Bernrtheilung nicht nur bei ben Miniftern, fon= bern auch beim diplomatischen Corps, und die Gesandten in Madrid erhielten Auftrag, ber Regentichaft die ftartften Borftellungen gu maden. herr von Roger aber ließ fich von Caeg überzeugen, daß bas Decret im wesentlichen berechtigt, nur ju icharf redigirt fei, und Marquis von Talarn wies auf den einmüthigen Ruf der royalifti= ichen Bevolferung hin. "Gie haben das Gefdrei der fpanifchen Ropaliften gehört, erwiderte ihm Chateaubriand, aber Gie haben nicht die Antworten aller Gestungscommandanten gelesen, welche erklären, fie würden sich gern ergeben, sie fonnten es aber nicht, weil fie nach Riederlegung der Waffen auf Befehl der Regentschaft ins Befangniß geworfen und maffacrirt würden. Gie haben auch nicht bie Berichte über die Grausamteiten bes Pfarrers Berino und ber anderen ronaliftischen Bandenführer gelesen." Wie anderwärts gefcah es nun auch in Burgos, daß neben vielen andern willführlichen Berhaftungen bie auf Grund von Capitulationen gurudtehrenden Miligen in den Kerfer geworfen wurden. Mis darauf der frangosifche Commandant einschritt und alle willführlich Berhafteten frei ließ, erblidte die Regentschaft darin einen berlegenden Eingriff und Saez berlangte von Talaru eine ichleunige Reparation bes Unrechts. Talaru fand die Forderung begründet und schidte fie an Angoulome, der damals eben die wichtige Capitulation mit Ballesteros ratificirt hatte. Angouleme, längst über das Treiben ber Regentschaft emport, meinte nicht länger dulben zu durfen, daß unter dem Schute seiner Baffen feierliche Berheißungen frangösischer Generale berlett und abscheuliche Rachfucht ungestraft befriedigt werde. Er erließ also aus Andujar 8. August eine Ordonnang folgenden Inhalts: Die fpanischen Behörden tonnen feine Berhaftung vornehmen ohne die Autorisation des Commandanten unserer Truppen in dem betreffenden District ; die Chefcommandanten unseres heeres werden alle in Freiheit fegen, welche willführlich und wegen politischer Meinungen berhaftet find, gang besonders die in ihre Beimath gurudgetehr= ten Miligen; fie merben jeden verhaften, der fich den Anordnungen

dieses Decrets widersett; alle Zeitungen stehen unter der Aufsicht bes Commandanten unserer Truppen.

Das war nun allerdings ein fehr ftarker Bruch des bisher von Franfreich befolgten feltsamen Spftems, wodurch es sich felber jum Büttel bes spanischen Fanatismus und jum Executor ber Oft= mächte herabgewürdigt hatte, eine rudfichtslose Ginsetung der allein natürlichen und vernünftigen Ordnung, fraft ber im Rrieg ber ben Krieg Führende herrscht und niemand sonst. Frankreich hatte nie sich auf etwas anderes einlassen sollen. Nachdem es freilich vier Monate lang die wunderbare Doctrin hatte gelten laffen, daß ber militärisch Intervenirende sich jeder politischen Intervention aufs ftrenafte enthalten muffe, daß ber mit ben Baffen Berrichende in dem von ihm befreiten Staat nichts fein durfe, mußte die Ordonnang von Andujar nur dagu führen, die Ohumacht Frankreichs in verbrieflicher Beife zu conftatiren und ben Gegnern Unlag zu ben fatalften Recriminationen ju bieten. Sie fcuf eine hochft munder= liche Situation. "Wenn die Ordonnang, ichrieb herr von Roger am 12. August, nicht die traurigsten Folgen gehabt hat, so bantt Europa das zwei Männern, welche fich nicht gescheut haben, dem förmlichften aber auch unüberlegteften Befchl bes Bringen ben Gehor= fam zu weigern, bem Bergog von Reggio und bem Marquis von Talaru. Als die Ordre hier ankam, welche die Regentichaft vernich= tet und den Herzog von Angouleme jum Regenten Spaniens gemacht haben wurde, waren Oudinot und Talaru fofort einig, daß ber Befehl unmöglich ausgeführt werden tonne. Gie gaben alfo ber Regenticaft nur vertrauliche Renntnig von der Orbonnang und forderten fie auf, alles zu thun, um den gerechten Born des Bringen über die maßlosen Berhaftungen und sonstigen Gewaltthaten zu beschwichtigen. Die Regentschaft erklärte, fie werde fofort abdanten, wenn Dubinot die Ordonnang publicire, weil darin ihre Abhängigkeit von dem Militarcommando fo conftatirt fei, daß fie kei= nen Sinn mehr habe. Natürlich würde bann auch bas bei ber Regentichaft beglaubigte biplomatische Corps fich zurudgezogen haben."

Die Regentschaft befriedigte sich nicht bei den doch sehr weit entgegenkommenden Schritten Oudinots und Talarus, sondern appollirte an die Gesandten, deren Conferenz, obwohl auf Weisung aus Baris aufgelöft, nun wieder ins Leben gerufen murbe; Saeg bekannte, die gange Hoffnung ber Regentschaft ruhe auf ber Confereng, nur bei ihr hoffe fie eine Stuge gu finden gegen bie Intriquen ber mit ben Conftitutionellen conspirirenden Frangofen. Und Die Confereng griff begierig zu, den Allierten, ber boch aus fich bas äußerfte that, ins Bedränge ju bringen und ber fpanifchen Leibenicaft bas Feld ju überliefern. herr von Roger übertraf barin alle an Gifer. Nachdem ein Schreiben ber Regenticaft verlegen mar mit bitteren Beschwerden über die Ordonnang, aber auch dem (nicht erfüllten) Berfprechen, die politischen Gefangenen frei ju geben, beantragte Roger, dem Bergog bon Angouleme durch Marquis von Talaru ben Somerg ber Confereng aussprechen gu laffen über bie Ordonnang, welche jo ftart die Unabhängigteit ber Regierung verlege, bei der die Befandten auf das lebhaftefte Drangen Frankreichs accreditirt worden feien, andererfeits der Regentichaft die Bufricbenbeit auszudruden über bas von ihr eingeschlagene Spftem weifer Nachgiebigfeit. Talaru nahm wunderbarer Beije bei der Berathung felber teinen Unftand, dem Bergog im Auftrag von drei Befandten den Text zu lefen; erft nachtraglich erkannte er bas durchaus un-Bulaffige eines folden Schrittes, worüber dann feine herren Collegen fehr indignirt maren. Geit diefem Zwischenfall ftanden fie gang offen auf Seiten der Regentichaft gegen die Frangofen. Ihre eif= rigste Sorge gieng babin, daß ja nicht etwa dem Bergog von Un= gouleme gelinge, die Freilaffung des von den Cortes in Cabig feftgehaltenen Königs an die Gewährung gewiffer liberaler Conceffionen inupfen zu lassen, in welchem Sinne der englische Gefandte damals allerdings in Cadig fehr thatig war; die munderlichften Gerüchte über Angoulemes Berfaffungsplane fanden bei ihnen bereitwilligen Blauben und fie maren gludlich, als der ruffifche Gefandte einen Beg fand, an den gefangenen Ronig ein Schreiben gelangen ju laffen, worin er nachdrudlich vor diefer Schlinge gewarnt murbe. Der König betheuerte feinen unerschütterlichen Entschluß, in teinem Stude über die Rechte feiner Rrone mit feinen Rerfermeistern gu transigiren.

Wenn so der König noch bor Erlangung seiner Freiheit die Juversicht erhielt, daß er an den nordischen Diplomaten eine ftarke

Stüte haben werde gegen alle liberalen Zumuthungen, die ihm etwa doch noch von frangofischer Seite gemacht werden konnten, fo geriethen gleichzeitig die Frangofen burch die aufbraufende Buth ber ipanischen Royalisten in die wunderlichste Berlegenheit. Gie ftanden längst bei denen in üblem Ruf, welche sich durch sie gehinbert faben Rache ju üben und Beute ju machen. Die fanatifchen Monde hatten ichon im Juli angefangen, gegen ihre Befreier gu predigen und den alten Frangosenhaß in der Boltsmaffe zu weden. Diese Bewegung erhielt durch bie Ordonnang von Andujar eine gewaltige Berftartung. Die Regentschaft tonnte die Zurudnahme der= felben nur um ben Breis erlangen, bag fie versprach felber bie verhafteten Milizen freizugeben. Nichts aber war ihr und ihren Rreaturen widerwärtiger, als einen solchen Act der Milde wirklich zu pollziehen, und fie ichurte baber bie wilden Leidenschaften bes Bobels zu brobender Gahrung, damit fie in ihr einen Bormand finde, bas gegebene Bersprechen nicht zu erfüllen. Nun schritten aber die fransöfischen Commandanten nach langen vergeblichen Unterhandlungen an einzelnen Orten felber gur Deffnung ber Rerter, und das ent= flammte benn die Buth jum äußersten. Vor allem in den bas= tischen Provinzen drohte Wochenlang ein blutiger Conflict zwischen den Frangofen und den fanatisirten Maffen. Um 24. August meldete der dort commandirende Fürst Hohenlohe nach Madrid, er muffe von einem Tage zum andern eine gefährliche Explosion er= warten. Das ganze Land ftehe unter ber Herrschaft bes Trappiften3), bem alle Behörden unbedingt gehorchten, da er über die Fäufte des Bobels verfüge; diefer aber habe, auf Befehle der Regentichaft geftutt, welche ihn mit unbegrangter Bollmacht ausstatteten, eine fo heftige Agitation gegen die Frangosen ins Werk gesetzt daß er, ber

<sup>3)</sup> Dieser Mönch hatte in der Regentschaft Urgel eine Kolle gespielt. Oberst Schegeler, der frühere preußische Gesandte in Madrid, meldete über ihn aus Vahonne den 13. Mai: "Er ift ein solcher Trunkenbold, daß seine Brüder ihn nicht mehr in ihrer Gemeinschaft bulden wollen; er ist tapfer und gut, ein Land in Aufstand zu bringen, beträgt sich aber so niederträchtig, daß alle anständigen Menschen ihn sliehen." Eguia machte ihn damals zum Feldemarschall.

Fürst, um beträchtliche Berftarfung seiner Truppen bitten muffe, wenn die Regentichaft nicht bestimmt werden foune, ben Trappiften ju entfernen. Richt viel beffer ftand es in anderen Brovingen. Db= wohl nun ein wirklicher Ausbruch des Kampfes doch wohl das fa= talfte gemefen mare, mas ber Politik ber heiligen Alliang hatte begegnen konnen, und obwohl ihre Bertreter in Spanien bas nicht erkannten, fonnten fie fich doch nicht überwinden, auch in denjeni= gen Fallen, wo den Frangofen bas flarfte Recht gur Seite ftand, einfach und nachdrudlich fur fie einzutreten. Gie giengen felten über tuble Borftellungen hinaus und ließen fich fast immer von der Regentschaft gern überzeugen, daß eigentlich doch die Frangofen im Unrecht seien und die ronalistische Begeisterung unter allen Umftanden gegen die Gefahren der Bufunft in Rraft erhalten werden muffe. Je naber man dem entscheidenden Momente tam, in dem bie Befreiung des Königs gehofft werden tonnte, defto icharfer, rudfichts= lofer nahmen die brei Diplomaten ihre Stellung gegen Frankreich. Ende August trugen sie sich sogar mit bem Plane, auch Portugal in die Intervention hinein ju gieben, damit nicht die Baffen Frantreichs allein thätig waren ; fie meinten, Rudficht auf England brauche man gar nicht zu nehnen.

Es macht einen eigenthümlichen Gindrud, wenn man die Befandten in Madrid von dem Gespenst des frangofischen Liberalismus geangftigt fieht und bann mahrnimmt, welche Gedanten bie frangofifche Politit in Wirklichkeit verfolgte. Seit fich der Bergog von Angouleme genothigt gefeben hatte, seine Ordonnang in der Form einer Interpretation gurud gu nehmen, ftand fein Entichluß feft, Die Bolitif Herrn von Talaru zu überlaffen und einfach die Instructionen von Paris auszuführen. Diese aber untersagten ihm ausbrudlich nicht allein, dem König Ferdinand eine der frangösischen ahnliche Berfaffung aufzuerlegen, sondern fie ihm nur angurathen. Ende August übersandte man ihm einen von herrn von Martignac verfaß= ten Brief, ben er an den Konig nach Cadir Schiden folle, und melder fid barauf beschränkte zu fagen, der Ronig werde es gut fin= den, eine nach fo großen Wirren nothwendige Amnestie zu ertheilen und die alten Cortes ju berufen, wie er ja felber in dem Schrei= ben proponirt habe, in dem er den Beiftand Ludwigs XVIII ange= rufen. Indem Billele dem Pringen Diefen Brief guftellte, befannte er vollfommen barauf gefaßt ju fein, daß Rönig Ferdinand eine folde Transaction ablehne oder doch, wenn er frei geworden, jede Mäßigung abwerfe; aber Frankreich fei bann wenigstens entschul= digt wegen des Ungluds, in das Spanien zurudfinten werde. Herr von Chateaubriand aber, welcher Anfang Februar fich berühmt hatte, Frankreich denke nicht daran, in Spanien den Absolutismus berftellen zu wollen, ichrieb 27. August triumphirend an herrn von Talaru: "Sie tennen nun den Brief, welchen man dem Pringen qugeschidt hat. Er wird bagn bienen, Sie wegen ber bermeintlichen Conspiration für eine Berfaffung aus dem Jrrthum gu reißen, welche Sie wie alle die geglaubt haben, welche in Madrid ein Interesse hatten daran zu glauben und glauben zu machen. Sie hät= ten mid bod beffer tennen follen!" Er machte darauf aufmertfam, daß der Brief auch die Amnestie und die alten Cortes nicht einmal empfehle, sondern sie nur infinuire!" "Je sors net, schloß er stolz, et sans tacte de l'événement, quel qu'il soit." Angousême hielt fich ftrict an diese traurigen Weifungen, lehnte es ab, die von Sir William A'Court gemachten und von den spanischen Ministern in Cadix acceptirten Propositionen, wie verständig er fie fand, zu befraftigen, wies auch die verschiedenen bom Beneral Aleba überbrach= ten fehr gemäßigten Borichlage gurud, obwohl fie die Belagerung von Cadig um einige Wochen verfürzt haben murden.

Endlich am 30 September machte König Ferdinand seiner Gefangenschaft ein Ende, indem er "aus freiem Willen" eine Prosclamation erließ, welche die Theilnehmer an der Revolution für ihre Person und ihren Besith sicher stellte. Um 1. October sah er sich in der Mitte seiner Getreuen: das erste war, daß er sein königliches Wort vom vorigen Tage brach und alle terroristischen Maßregeln der Regentschaft und der rohalistischen Junten sanctionirte und wo nöthig verschärfte. Die Spanier wurden freilich wenig davon überzascht, denn sie wußten wohl, wie Angoulême einmal äußerte, daß es nichts falscheres gebe, als König Ferdinand. "Wir haben nun, schrieb Angoulême den 2. Oct. an Villèle, das große Ziel der Expedition erreicht. Aber erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen früher geschrieben habe: dieses Land wird in den Absolutismus zu-

rücksinken. Dem König habe ich noch kein Wort sagen können, werde ihn aber sogleich sehen. Er wird mich gut empfangen, wird sagen, daß ich Recht habe, aber in der Sache wird nichts geändert werben." Zwei Stunden später fügte er hinzu: "Es ist gekommen wie ich voraussagte. Ich bin beim König gewesen; ich habe ihm von der Rothwendigkeit gesprochen, die Umnestie so weit als möglich auszudehnen, irgend etwas anzukündigen, was jedermann bernhige und für die Zutunft Sicherheit gebe. Er erwiderte auf alles, er werde sehen, und da ihm fünf Menschen zuschrien: Es lebe der absolute König! sagte er, ich höre ja wohl, was der Wille des Volkes sei. Ich antwortete, man müsse sich nicht der Gefahr aussehen, die Ereignisse von 1820 wiederkehren zu sehen. Nun ist mein Gewissen beruhigt. Ich werde nichts mehr sagen. Aber ich berbürge mich dafür, daß alle Thorheiten, die überhaupt möglich sind, geschehen werden."

Der Pring würde in der That fein Wort mehr verschwendet haben, wenn ihm nicht ber Ronig auf Untrieb der brei Gesandten, welche ihn alsbald in Sevilla in die Mitte nahmen, gefchrieben hatte, er werde ihm den Titel "Fürst von Trocadero" verleihen. Der Pring lehnte diefe Ehre, als eines Rindes bon Frankreich menig würdig, falt ab, faßte bann aber feine Meinung über Spanien jum legten Male in ftrengen und bestimmten Cagen gufammen : "Mein herr Bruder und Better, fchrieb er dem Ronig, ich febe mich ju meinem Bedauern genöthigt, Em. Majeftat vorzustellen, daß alle Unstrengungen Frankreichs, sie zu befreien und Spanien zu unterwerfen, unnut jein murden, wenn Em. Dajeftat fortführe bas berberbliche Regierungsfnftem ju befolgen, welches bas Unglud von 1820 berbeigeführt hat und daffelbe erneuern würde, wenn es in Rraft bliebe. Em. Majestät hat seit vierzehn Tagen die Autorität gurud erlangt; man hat aber in bicfer Zeit von nichts gehört als von willführlichen Berhaftungen und Berbannungen, welche jeder regelmäßigen Regierung und jeber gefellichaftlichen Ordnung widerftrei= ten. Much fangen Unruhe, Schreden und Ungufriedenheit bereits wieder an fich überall auszubreiten. Ich hatte Em. Majeftat gebeien, eine Umneftie ju gewähren und ihren Bolfern irgend etwas ju bewilligen, das fie über die Zufunft beruhigte. Em. Majestät hat weber das eine noch das andere gethan." Aber beides sei durchaus nothwendig. Denn wenn nichts derartiges geschähe, würden alle, welche, obwohl seine Revolutionäre, doch mit Recht eine willführliche Regierung fürchteten, sich bast mit den Feinden des Königs vereinigen. "Die kostspieligen Anstrengungen, welche Frankreich gemacht hat, können nicht ins endlose fortgesetzt werden. Ew. Majestät nuß daher ihre Autorität auf solide Grundlagen stüßen. Ich hoffe, daß Ew. Majestät diesen Brief beherzigen, daß sie sich mit Käthen umsgeben wird, welche ihr Vertrauen verdienen, weil sie das der Nation besißen, und daß sie ohne Ausschub Maßregeln ergreisen wird, welche geeignet sind, Frankreich und Spanien zu beruhigen." Ucht Tage später war der Herzog auf der Rückreise nach Frankreich.

Nach der Befreiung Ferdinands blieb die Ohnmacht Frantreichs in Spanien die gleiche wie in den Tagen der Regentschaft. Aber zum Troft konnte sich jett bas Parifer Cabinet sagen, bag die heilige Alliang in Madrid nichts mehr bermöge. Die brei Besandten hatten sich bis zulet angelegentlich bemüht, zu berhindern, daß der Rönig vor feiner Befreiung irgend welche Conceffionen mache, und in diefem Sinne mit der Regentichaft bas intimfte Rufammenwirken geubt. Als dann freilich der freie Rönig einen Act widriger Willführ auf ben andern folgen ließ, mußten fie nothgedrungen ihre Position ein wenig andern, da diese Barbarei nicht nur in Spanien, fondern in gang Europa ben fatalften Gindrud berborbrachte. "Wir find, Schrieb Graf Bernftorff 30. October, ebenso erfreut über die Befreiung des Königs als erstannt und betrübt über den Gebrauch, den er bon feiner Freiheit macht. Seine Undankbarkeit gegen Frankreich ift gang unfaglich. Alle feine erften Decrete tragen das Gepräge der Uebereilung, der Untlugheit und einer Radfucht, welche fich für einen Souveran nicht ziemt. Diefe Magregeln werden ihn bollftändig isoliren, alle hoffnungen erftiden und schrecklichere Ereignisse vorbereiten, als er fie erlebt hat. Es ift wichtig, den Konig am Rande bes Abgrunds aufzuhalten. Es wird gewiß fehr ichwer fein. Aber es muß mit allen Mitteln erfirebt werden. Frankreich kann drohen, seine Truppen zurudzuziehen und seine Geldhilfe gu weigern, die Allierten fonnen im Ramen ihrer Berdienste um Spanien und der Sicherheit Europas reden." Die

Sache, meinte ber preußische Minifter, fei fo handgreiflich, bag man wohl etwas auf die Macht der Berhältniffe rechnen durfe. Aber die Macht der Berhältniffe, wie fie die Allierten felber geholfen hatten ju geftalten, mirtte genau in der entgegengefetten Richtung. Sie hatten seit vier Monaten unablässig benjenigen Elementen in Die Sande gearbeitet, welche über die Blutedicte des befreiten Ronigs jubelten, und es verftand fich baber gang bon felbft, daß diefelben Berfonen, welche fie bisher angftlich gu Silfe gerufen hatten, um ben bermeintlichen liberalen Ginfluffen Frankreichs entgegen zu mir= ten, fie von dem Augenblide an gur Seite ichoben, mo fie, wie fdwächlich immer, bon Milbe und Mäßigung ju reden begannen. Die geringen Unftrengungen aber, welche die brei Befandten jett in biefem Sinne machten, mußten um fo unfruchtbarer bleiben, als nicht allein ihre Beziehungen ju herrn bon Talaru burch bie ber= anderte Lage in nichts gebeffert wurden, fondern balb ber ruffifche Ginfluß gang besondere Wege aufsuchte.

MIs der König seinen Gingug in Madrid hielt, bezeichnete er biefen Tag ber Freude durch neue erschreckende Magregeln bespotiider Sarte. Aus dem Bericht, den Roger darüber erftattete, erfahren wir, bag nicht allein die Gefandten von biefen traurigen Schritten vollständig überrafcht wurden, sondern auch die eigenen Minifter des Königs. "Das Ebict, schreibt Roger, welches bie Berhaftung von mehr als fünf und zwanzig notabeln Perfonen, barunter zwei Granben, anordnet, verftößt gegen alle uns gegebenen Berfprechungen. Die Minifter mußten nichts bavon ; das ift daratteriftifch fur die bier herrichende Unarcie." Dafür nahm nun freilich Pozzo bi Borgo, welcher im October aus Paris herbeigeeilt war, Revanche, indem er die vier Befandten gufammen berief, mit ihnen ein vollständiges Ministerium aufstellte und daffelbe bem Ronig auferlegte nebst ber Berpflichtung, jest einen formlichen Minifterrath ju bilben, wie ihn Floridablanca 1787 eingeführt hatte. Aber die Freude über diefen Erfolg war furg. Bahrend die Gefandten ber Oftmächte noch immer von der Gespenfterfurcht geplagt murden, daß Frankreich conftitutionelle Einrichtungen befürworte und fich gar England gunei= gen fonne, begann die jest in den Bordergrund tretende Colonial= frage die Oftmächte felber ju fpalten. Und gleichzeitig tonnte Pozzo

bi Borgo der Verlodung nicht widerstehen, mit hilfe der subalternen Intriganten, denen König Ferdinand am liebsten seine Gunst schenkte, den ausschließlichen Einsluß herzustellen, welchen Rußland von 1815 bis 1819 in Madrid ausgeübt hatte.

Die Gefandten von Desterreich und Breuken wiegten sich in ben schönsten Traumen über die Wirksamkeit des soeben von ihnen fabricirten Ministeriums, als sie in den ersten Tagen des December von einem neuen Ministerium überrascht wurden. Und noch fataler als diese Enttäuschung über ihren wieder gewonnenen Ginflug mar die Entdedung, daß Pozzo di Borgo mit dem schlimmen Ränkeschmied Ugarte, dem alten Haupt der Camarilla, die vollständige Verände= rung ber Situation zu Stande gebracht hatte, ohne ihnen auch nur die leiseste Andeutung über berartige Absichten gemacht zu haben 4). Nun war es mit der auten Laune auch dieser Herren vorbei, welche bisher noch immer halb Front gegen die eingebildeten liberalen Tendengen Frankreichs gemacht, die drohende Inquisition boch nicht fo gar schlimm gefunden, in der ungebrochenen Dacht des Klerus die einzige Stütze der Monarchie erblickt hatten. Während sie la= mentirten, daß in dem Verfahren Pozzo di Borgos ein ichroffer Bruch der Alliang liege, daß er fie in der stärtsten Weise betrogen habe, saben nun auch sie die spanischen Dinge im dufterften Lichte. "Die Uebel Spaniens, flagt Roger am 10. December, find über alle Vorstellung groß und tief. Sie konnen nicht burch Gesandte geheilt werden, sondern nur durch einen Congreß, auf dem der König aus dem Munde der alliirten Souverane felber bort, mas geschen ning. Er ift ber ungludlichste Spielball in ben Banden der schlechtesten Intriganten." Und am 26. December: "Ohne die fraftigsten Auftrengungen ber Alliirten ift Spanien berloren. ein Congreß, wo der König aus dem Munde seiner Verbündeten Rathichlage hört, welche er nur aus ihrem Munde hören kann, vermag Spanien zu retten, und Spanien ift heute Europa."

In der That sollte sich Spanien von unvermuthetem Ginflusse auf die Geschicke Europas zeigen, wenn auch in einem andern Sinne,

<sup>4)</sup> Die Angabe Duvergiere VII 48?, die Gesandten hatten ben Minifter- wechsel herbeigeführt, ift irrig; er hat von ber Jutrigue Boggod feine Uhnung.

als herr bon Roger meinte. Die frangofische Armee war ausge= fandt worden, um dem Thron der Bourbonen feine frubere Stellung unter ben Mächten gurud zu erobern und zugleich feinen rebolutionären und liberglen Gegnern den Todesftreich zu verfeten; jenes Biel mar in teiner Beife, diefes nur gu fehr erreicht worden. Seit ber Niederwerfung der Revolution in Spanien fannte die ertreme Fraction der frangofischen Ronalisten teinen Zaum mehr. "Die ein= sige Besorgniß, sagt Duvergier, die vor der Armee, hatte sie bisher jurudgehalten. Da biefe Beforgniß burch ben Erfolg in Spanien zerstreut war, meinte sie, sie konne sich alles erlauben. Der Triumph des Absolutismus in Neavel, Turin und Madrid reizte außerdem ihren Appetit und fie fragte fich, warum Frankreich andern Bolfern das Beil der mahren Lehren bringen folle, ohne felber davon au profitiren? Die Partei fühlte fich endlich ftart genug, um fich rudfichtslos ihren Leidenschaften zu überlaffen und ihrer innern Amietracht. Der Sieg bes Bergogs von Angouleme, ichrieb Berr von Chateaubriand einige Jahre fpater, hat die Legitimitat nur verblendet, und diefes Urtheil wird das der Geschichte fein! Intervention Frankreichs in Spanien, ber in Spanien erfochtene Sieg der absolutistischen Principien der Oftmächte über die gemä-Bigten Tendengen, denen die frangösische Bolitit bis dabin gefolgt war, muß unter die wesentlichen Ursachen ber Julirevolution ge= rechnet werden, die dann auch in Spanien bas Spftem Ferdinands erschüttern follte. Und ehe noch diese Strafe die Urheber des Unheils ereilte, welches bem ungludlichen Lande 1823 bon den civili= firten Machten Europas auferlegt wurde, traf fie eine andere Buch= tigung. Das Schicfal ber fpanischen Colonien ichien ber beiligen Alliang bon der höchsten Wichtigkeit. "Der Ausgang Diefer blutigen Tragodie, fcrieb Graf Bernftorff am 5. December, droht alle Berhältniffe ber Macht und des Wohlstandes in Europa zu erschüttern. Die sociale Ordnung der alten Welt wird befestigt ober den großten Gefahren ausgesett werden, je nachdem bas monardische ober bas republifanijche Princip in ber neuen Welt ben Sieg bavon tragen wird." Dieje Frage beschäftigte demgemäß die Machte seit bem Berbft 1823 in erster Linic. Aber wenn die heilige Alliang auch beghalb ju der Intervention gedrängt hatte, um dann mit ihrem Ginfluffe

in Spanien biefe Frage einer ermunichten Lofung entgegen ju führen, fo erlebte fie, bag ihre guten Rathe in Mabrid jest mit berselben Berblendung zuruckgewiesen wurden wie 1818, und da nun überdieß England alle Ursache hatte, für den Uebermuth, mit dem ihm die Alliirten auf der pyrenäischen Halbinsel begegneten, Bergeltung zu wünschen, so hatte die Intervention auch in diesem Buntte Die genau entgegengesette Wirkung, welche sich die absolutiftischen Mächte von ihr versprochen hatten. Fünfvierteljahre nachdem sich Rönig Ferdinand auf Antrieb der drei Gesandten geweigert hatte, Sir Billiam A'Court wegen seines Bertehrs mit ber Revolution amtlich zu empfangen, erkannte England die Unabhängiakeit der spanifchen Colonien an, und damit fant die wefentlichfte Grundlage des alten Spanien in Trümmer, welches die heilige Alliang hatte berftellen wollen, mahrend die Revolution in Amerika einen Triumbh feierte, bessen praktische Tragweite sich freilich sehr viel bescheidener berausstellen follte, als die Oftmächte damals fürchteten.

## III.

## Ranke und Macaulay.

Bon

## C. n. Moorben.

Leopold Rante, Englische Geichichte, vornehmlich im fechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert. Bierter, fünfter und fechster Band. Berlin, 1863 —1866. Dunder und humblot.

So ist also der deutsche Meister wissenschaftlicher Methode und künstlerischer Darstellung auf dem Felde der Geschichtschreibung, so ist Leopold von Ranke mit den letten Bänden seiner englischen Geschichte unmittelbar neben das berühmte Werk Macaulans getreten. Kein geringerer als Ranke selbst hätte sich dessen vermessen dürsen.

Der Boden, welchen Kanke bei seinen früheren historischen Werken mit ebenso emsiger als kunstreicher Hand bebaute, war entweder ein völlig jungfräulicher oder doch nur oberslächlich beackerter. Als Kanke ansieng, war auf dem Gebiete der süd= und westeuropäischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, auf welchem sich beinahe sämmtliche ausgeführten Darstellungen der Kankeschen Geschichtschreis bung bewegen, eine Menge der wesentlichsten Aufgaben noch gar nicht einmal gestellt. Mochte es gelten mit exacter historischer Forschung und kunstgerechter Darstellung jene Verwickelungen zu bewälstigen, welche aus der Verührung der religiösen Ideen des 16. Jahrshunderts mit den Strebungen der beutschen, spanischen, französischen und papstlichen Politik erwuchsen, mochte es sich darum handeln, die universalmonarchischen Tendenzen, welche das Geheimnis des Eskurials bildeten, und die seingesponnenen Fäden zu versolgen, welche

bon der Engelsburg hinab sich über die gesammte europäische Welt ausspannten, ober mochte bas Intereffe sich ben Gabrungsprozeffen bes frangoffichen Beiftes im Zeitalter ber Sugenottenkriege und ber Entwidelung des frangofischen Ginheitsstaates im 17. Sahrhundert zuwenden, hier wie dort vor Ranke wohl eine Ungahl fleißiger aber unbollständiger Anfange, einseitige Ginzeluntersuchungen, unverar= beitete Sammelwerke, pragmatifirende Geschichterzählungen. Epoche machend trat bier wie bort die Geschichtschreibung Rankes ein mit ber ihr eigenthumlichen Methode einer ebenso fritisch exacten wie breit angelegten Forschung. Dazu eine tiefgreifende und bedeutsam reflectirende Erfassung bes inneren Gehaltes von Berfonlichkeiten und Greigniffen, endlich eine durchgangig von Geift und Leben fprubelnde Behandlung der darftellenden Form; bei jeder einzelnen Wenbung die Aufmerksamkeit feffelnd und burchaus originell. Borguge, welche in folder Bereinigung überhaupt felten bemfelben Beifte eignend, für die geschichtschreibende Behandlung jener Jahr= bunderte noch niemals bereint zur Anwendung gebracht worden waren. Bei ber Schöpfung feiner Meisterwerte aus ber Geschichte bes 16. und 17. Sahrhunderts mandelte Raufe bisher jedesmal einen beinahe einsamen Weg. Die Art seiner Forschung felbst, fein beinahe ausschließliches Zurückgreifen auf gleichzeitiges diplomatisches Material gieng soweit abseits von allen seinen Borgangern, daß er nur in feltenen Fällen ihre Borftubien berwerthen tounte. Sogar noch bei ber frangösischen Geschichte läßt sich trot ber frühen und vielseitigen Thätigkeit der Frangosen auf dem Gebiete der Geschicht= schreibung der Nachweis liefern, daß ihre miffenschaftlich erschöpfen= den Arbeiten für die Politik Beinrichs IV, die Sugenottenkampfe, Die Berwaltung Richelieus und Magarins, felbft für Die auswärtige Politik Ludwigs XIV fast burchgängig erft in die Zeit nach Rankes Vorgange fallen.

Anders mit berjenigen Aufgabe, welche Leopold von Kanke seit dem Jahre 1859, seit der Beröffentlichung des ersten Bandes seiner englischen Geschichte verfolgt. Nicht allein nahmen sür das sechs= zehnte und siedzehnte Jahrhundert der englischen Geschichte schon ältere englische und zwar theilweise zeitgenössische Darstellungen eine höhere Bedeutung in Anspruch, als ähnliche Werke ber zeitge= nössischen deutschen oder französischen Historiographie. Auch von modernen Bearbeitungen fand Ranke schon für Heinrich VIII, für das Revolutionszeitalter, für Oliver Cromwell, für die organische Darstellung der inneren Berfassungsgeschichte die Werke von Froude, Guizot, Forster, Carlyle, Hallam vor, Leistungen, welche ihren Ruf doch keineswegs nur einem einseitigen Berdienste ihrer Berfasser, der gelehrten Compilation, der anziehenden Form oder der geistreichen Auffassungsweise verdanken. Schon hier konnte Ranke seinen Weg nicht mehr so völlig einsam wandeln. Vielsache ernste Forschung war ihm vorangegangen. Es kamen hier und da Rivalen in Betracht, welche schon die Anwendung der von Kanke ausgebrachten kritischen Methode mit künstlerischer Verarbeitung des historischen Stosses verbunden hatten.

In der That unsere Aufmerksamkeit ward in mehr als in einem Falle burch ben Bergleich ber fich uns barbot gefpannt, unfer Intereffe erhöht und unfere Bewunderung für den Genius Rantes gefteigert, wenn wir von Band ju Band fortichreitend, fo mancher Bereicherung ber Forschung, jo mancher Lösung bermeintlicher Biderfprüche begegneten, eine burchgängig vertiefte Auffassung sich uns barbot, eine rudhaltlosere Erkenntnig bon Urfache und Wirkung im Fluß der Begebenheiten, eine forgfältigere Scheidung von Intention und Bufall im Bollgug ber Greigniffe gewonnen mar. Co um nur einzelnes hervorzuheben bei der besonnenen Beurtheilung Beinrichs VIII und seines Reformationswerkes, bei ber fünftlerischen Concentrirung der bon der Regierung Elisabeths ausgegangenen weltgeschichtlichen Ginwirfungen ju einem einheitlichen Gesammtbilbe, bei der neuentdedten Geschichte der auswärtigen Beziehungen Eng= lands im Zeitalter der Rebellion, Republit und des Lordprotetto= rates, bei der mit dem früher bekannten Material gar nicht bewirkbaren präcisen Darlegung ber politischen Combinationen' eines Carls II im pierten und fünften Banbe.

Doch mit dieser letten That der Rankeschen Forschung, mit der Fixirung jener Schlangenwindungen der stuartschen Politik streisen wir schon hart auf das Gebiet hinüber, auf welchem sich der Schotte Thomas Babington Macaulan innerhalb der britischen Nation einen Ruf und Ruhm errungen hat, ebenbürtig dem Ruse der

größten Staatsmänner, Felbherrn und Entdeder Großbritanniens. Macaulans englische Geschichte von der Restauration Carls II ab bis zum Tode Wilhelms III hat ihrem Berfasser alles dasjenige im polliten Mage erworben, wonach das Berg eines britifchen Staats= bürgers verlangen mag: Ehre, Auszeichnung, Reichthum, Würden, Uemter und was noch mehr als bieß alles gelten mag, den Glauben der Nation an die Unübertrefflichfeit seiner Leiftungen. Solche Geltung aber ift nicht auf den weiten Rreis bes englischen Unterthanenverbandes eingeschränkt geblieben. Macaulans Ruf ift ein euro= paifcher geworden, hat fich als ein folder bis zur Stunde erhalten und ift vielleicht noch einer zufünftigen Steigerung fähig. In alle gebildeten Sprachen ift Lord Macaulans englische Geschichte vielfach übersett worden, über die gange civilifirte Welt find die Ausgaben feines Geschichtswerfes verbreitet, von allen Ständen, von den verichiedensten Berufsklassen in und außerhalb Englands ift baffelbe mit steigender Theilnahme gelesen worden. Und solches gewiß mit vollem Fug und Recht.

Wir dürfen Macaulans englische Geschichte zu denjenigen historischen Kunstwerken zählen, die weil ihr Autor wenigstens "im Ganzen und Großen der Wahrheit sicher war", vor vorzeitigem Beralten geschützt sind. Die Schönheit der Form, die Vielseitigkeit und Eigenthümlichkeit des über die Ereignisse urtheilenden Geistes, der hinreißende Reiz einer blendenden Diction sichern der englischen Geschichte Macaulans auch dann noch die Genußwirkung eines Kunstwerkes, wenn mehrsache Combinationen des Verfassers und zahlereiche von ihm angesührte Thatsachen sich als unhaltbar und unsrichtig erwiesen haben werden.

Grade je höher wir von der allgemeinen Bedeutung des Mascaulahschen Geschichtswertes denken, je mehr wir uns bewußt sind mit unserer Einbildungstraft und unserem historischen Interesse der Zaubergewalt seiner Darstellung und seiner Rede uns willig untersworfen zu haben, um so verlangender greisen wir nach denzenigen Bänden, in welchen unser Ranke mit seiner englischen Geschichte sich unmittelbar neben den geseierten Briten stellte. Wir genießen schon im voraus etwas von dem gestigen Reize, welchen die Grieschen der antiten Welt bei der Preisbewerbung ihrer ersten Tragös

den um den dramatischen Lorbeer, oder bei den Wettgefängen ihrer Dichter vor den belphischen Festgenossen empfanden.

Ranke und Macaulan, die gefeiertesten historiker zweier stammverwandten Nationen, zwei Geister zwar mit einer höchst verschiedenartigen, aber doch wohl mit einer ebenbürtigen Begabung ausgestattet, beide ihre Anforderungen an die ihnen eigenthümlichen Geisteskräfte auf das höchste anspannend, beide denselben Zeitraum der Geschichte, desselben Bolkes, derselben politischen Consticte durchmessend, — in der That kein geringer Genuß sich in die Eigenartigkeit der verschiedenen Forschungsweise, Aussassung, Combination und Darstellung zu vertiefen!

Angesichts dieses Ereignisses wird man versucht, die Frage aufzuwerfen, ob bei folder Schöpfung zweier hiftorifcher Runftwerke aus gleichem Stoffe der frühere oder ipatere Foricher und Bildner das leichtere Spiel habe. In manchen Fällen mag der zweite Bearbeiter ein bedeutendes vor dem Borganger voraus haben. Ge= wiglich nicht in diesem. Diesesmal verfügt der Borganger über eine wahrhaft staunenswürdige Belesenheit. Er hatte mit Gluth und Leibenicaft die beften Krafte scines Geiftes, sein ganges Dafein gleich= fam in die Bergangenheit, welche er im historischen Kunftwert reproducirte, hineingetragen. Er mandelte als ein bertrauter Freund und Genoffe unter den Staatsmännern, deren Bildnig feine Feber zeichnete. Er fühlte alle Furcht und Hoffnung, alle Erwögunger und Entschließungen jener Epoche in seinem eigenen Busen mogen und wirken. Seine fritische Methode, fein gelehrter Sammeleifer hatte sich feinen geringeren als Ranke selbst zum Borbild und Meifter auserlefen. Gein Glug ber Rebe fo uppig ftromend, feine Metapher jo glangend, seine Unthitese so icharf, sein Formtalent so groß, daß wo er charakterisirend oder discutirend nicht durch Beweise zu überzeugen, doch durch Beredsamteit zu übermältigen bermag.

Wenn nun trot aller dieser glänzenden Eigenschaften, Berbienste und Ersolge des Engländers der deutsche Altmeister es für wesentlich erachtet hat, die englische Geschichte derselben Jahrzehnte noch einmal zu durchforschen und zu schreiben, so mag ein solcher Entschlüß Rankes allerdings nicht nur den Fachgenossen, sondern auch weitere Kreise zu wohlbegrundetem Nachdenken reigen. Auch ber oberflächlichen Ueberlegung brangt sich die Erwägung auf, daß es fich bei einem folden Auftreten Rankes neben Macaulan nicht um einzelne Berichtigungen einiger Thatsachen und Combinationen, auch nicht um gelegentliche Erganzungen bes lettern aus neu ent= decktem Materiale handeln fann. Biel zu fehr geizt unser Ranke mit den Worten, viel zu forgfältig und lange pflegt er an jeglichem Bande seiner hiftoriographischen Meisterwerke zu feilen, als daß er um einzelner Ausftellungen bon nur fecundarem Belange willen sein Werk in mehreren Banden über die Reftauration hinausgeführt haben, Wilhelm III sogar, dem Mittelpunkt der Macaulanschen Darstellung, einen eigenen starten Band gewidmet haben würde. muß ichlechterdings, wenigstens ber Beurtheilung Rantes gemäß, bie Forschung oder die Auffassungsweise Macaulans, vielleicht auch Diefe fowohl wie jene irgend einen empfindlichen Mangel, oder eine fo bemerkenswerthe Ginseitigkeit aufweisen, daß badurch nicht allein vereinzelte ungenaue und unrichtige Resultate bedingt werden, sonbern ber hiftorifche Werth von Macaulans englischer Gefdichte mefentlich und durchgängig darunter leidet.

So ift es in der That und die Behauptung läßt fich aufrecht halten, daß fogar die Mängel des Siftoriters Macaulan den Ruf und die Popularität bes Schriftstellers Macaulan innerhalb der englifden und europäischen Welt gefordert haben. Man tritt ben wirtlichen Berdienften bes berühmten Englanders mit diesem Urtheile nicht ju nabe. Denn die beinabe novelliftische Breite feiner Ergablung gewinnt durch ihre Schönheit und Unschaulichkeit auch weitere Rreife der Lecture dieses Geschichtswerkes. Richt minder die Energie, mit welcher Macaulan feinen Lefern einen bestimmten politischen und sittlichen Standpunkt gur Beurtheilung von Greigniffen und Berfonlichkeiten zuweift. Ginzelne Mängel des Siftorikers Macaulan tommen zudem dem Effanisten Macaulan zu gut. Denn vom Effan verlangen wir, daß derfelbe uns den Schriftsteller und feine Un= sichten ebenso nabe bringt wie ben Gegenstand, von welchem er hanbelt. hier find Discurse, Analogien und Parallelen am Orte. hier gilt es neben geiftvoller glanzender Berarbeitung der Thatfachen, Pointen und überraschenden Wendungen, das hervortreten des Schrift=

stellers mit dem ganzen Gewicht einer bedeutenden Personlichkeit, um seine individuelle Beurtheilung und Auffassung. Auf dem Gebiete des historischen Essanz hat der englische Autor das höchste geleistet. Auch wenn die Mängel des Historisers Macaulan noch größer wären als sie sind, verdiente sein Name dennoch für alle Zeit unsterdlich zu bleiben.

Aber dieses zugegeben kann man doch der Meinung sein, daß Lord Macaulan in mehr als einer hinsicht die Pflicht des Gelehrten und die Selbstverleugnung, welche der Beruf des historikers auferlegen sollte, dem Ehrgeize nach dem lauteren Beifall aufgeopfert hat, welchen der Schöngeist, der Künstler, der Redner davon zu tragen pflegt.

Es ift oft genug wiederholt worden, dag Macaulan ebensosehr Politifer wie Gelehrter gewesen. 3ch möchte behaupten er sei in noch höherem Grabe Politifer als Gelehrter. Sein Interesse an ber vaterländischen Bergangenheit wie an ber Entwidelungsgeschichte ber Staaten überhaupt ift bas Intereffe bes Mannes, ber mit feiner mächtigften Leidenschaft, mit feiner marmften Liebe und mit feinem bitterften Sag mitten in ben politischen Rämpfen ber Gegenwart fteht. Er beschränft fich bemfelben gegenüber nicht auf bie Rolle des tritischen Beobachters, er nimmt felbstthätig Theil, er fest feine Laufbahn, feine Ehre, seine Geltung in ber Welt in die politische Debatte bes Tages ein. Er steht und fällt mit ben Ideen und Intereffen bon heute. Aber feiner glanzenden Begabung und feinem arbeitsftarten Geifte genügt nicht einmal Diefe Thätigkeit. Mit Bif= fensburft und reger Empfänglichfeit, mit Gifer und Unftrengung wirft er sich auf bas weite Gebiet ber literarischen und historischen Studien. Bier rafft er ungeheure Wiffensichabe gusammen. Aber weder die Fulle des Wiffens felbst noch die historische Kritit ift ber 3med seiner Forschung. In ber Vergangenheit sucht und findet er junachft bie Unfange und Analogien berjenigen firchlichen, focialen und politischen Fragen, welche die Geifter der Gegenwart jum Rambfe entzunden, welche bas 19. Jahrhundert zu burchftreiten und ju lösen berufen ift. Solche Ausgangspuntte und Analogien reigen ihn zumeist, sie spannen seinen Forschungseiser, sie spornen ihn zur schriftstellerischen Production. So schon in seinen früheren Abhandsungen über die athenischen Redner, Mitsords Geschickte Grieschenlands, über Geschichtschreibung, Macchiavelli, Papstthum, so in Bacon und Milton, in Tempse und Hampden, in dem ältern und jüngern Pitt, so in dem Hauptwerk seines Lebens der englischen Geschichte.

Macaulan der Politiker ift ein Vorkämpfer in den Reihen der Whigs. Jeder, der feine Geschichte Englands gur Sand genommen, mertt, daß diefelbe bom whigiftifchen Standpuntte aus gefdrieben ift. Aber über die Tragweite dieses Umstandes ift man sich doch feineswegs genugsam bewußt geworben. Nicht wie auf bem Continent sind es die Barteiungen von heute und gestern, welche in der gesetzgebenden Bersammlung Englands im Laufe ber letten Jahrgebute über Emancipation der Ratholifen und Parlamentsreformen, über Rirchenwesen und sociale Buftande in Irland, über die Stellung des Ministeriums zu einem Migtrauensvotum des Saufes und die Registrirung der Wahlen, über Kornzölle, protestantische Diffen= ters und fatholische Seminare stritten. Nicht von heute und geftern batiren diese Fragen selbst. Es sind dieselben, welche seit dem 17. Jahrhunderte die Stellung der englischen Parteien in Staat, Rirche und Literatur bestimmt haben. Mögen einige derfelben heutigen Tages nur die Parole jum Scheingefecht um Umt und Pfründen bieten, andere üben doch noch auf die Gegenwart so ätzende Wir= fung, daß sie Rede und Gegenrede ber parlamentarischen Debatte verbittern und vergiften, noch andere regten wenigstens zu Macaulang Reiten das Gewoge einer mit Aufruhr und Umfturg droben= ben Agitation im hintergrunde auf. Und verschiedene derselben Fragen, über welche das Parlamentsmitglied Macaulan im Saufe mit Glut und Eifer redete, haben in denjenigen Tagen, welchen der Beschichtschreiber Macaulan seine Feber weißt, Berschwörung auf Berichwörung angeschürt, Bürgerfriege entzündet, Konige aufs Chaffot und ins Eril gebracht, Ströme schuldigen und unschuldigen Blutes vergießen gemacht.

England ift bis zur heutigen Stunde das Land der Pracebenzfälle geblieben. Gine unabsehbare Kette von Pracedenzfällen

bilbet ben Rechtstitel bes heute üblichen Parlamentarismus. Bon allen gegenwärtigen Berfaffungsformen bes Continents unterscheidet sich die englische Berfaffung durch die ununterbrochene Continuität, welche die Geschichte des öffentlichen Rechts in England aufweift. Bon mittelalterlichen Urkunden leiten noch gablreiche im Barlamente vertretene Corporationen ihre Berechtigung ab. Im Besite bersel= ben Familien, welche Staat und Grafichaften feit Generationen regierten, find noch zahlreiche Chrenamter und Parlamentsfige. So auch Die Parteiftellung in Staat und Staatsfirche in den einzelnen Familien bon Gefchlecht zu Geschlecht als ein ebenso unveräußerli= der Familienbesit festgehalten, wie der durch Entail gebundene Brund und Boden. Daher bas Urtheil bes einzelnen Mannes von quter Ubfunft ben politischen Fragen seiner Zeit gegenüber meiftens ebenfoviel durch Geburt und Familienverpflichtung wie durch eigene Erfennkniß und Erfahrung beeinflugt. Jede ber beiden großen Barteien nicht allein durch ihre gegenwärtige Ueberzeugung, sondern auch durch ihre Barteiüberlieferung gebunden. Jede Bartei barum gleich eifrig bedacht für sich die ftrictere Continuität bes politischen Glaubensbetenntniffes und das höhere Berdienft um den Aufbau ber heutigen gludlichen Berfaffung von England in Unipruch ju nehmen.

Seitbem die beiben großen Parteien in den politischen Kämpfen des 17. Jahrhunderts ihren Namen empfangen, hat die whigisflische Parteiverbindung keineswegs allezeit für Erweiterung der Volkszrechte, für Wahrung der bürgerlichen Freiheit, für Aufklärung und Fortschritt gestritten. Während des 18. Jahrhunderts hat sie häusig genug das Gegentheil solcher freiheitlichen Erundsähe vertreten. Für die politischen Conflicte zu Ausgang des 17. Jahrhunderts dürste sie ebensowenig wie zur Stunde sich ein solches Verdienst vorzugszweise zueignen. Aber im dritten bis fünsten Jahrzehnt dieses Jahrzhunderts durste sie es mit Fug und Recht. Die Anfänge der Mazaulanschen Geschichtssorichung fallen mit den Jahren zusammen, in welchen die whigistische Parteiverbindung nach langer Unterdrückung und nach langer Versumpfung des öffentlichen Lebens in England wieder kühn, talentreich und reformeisrig auf den Schauplat trat-Macaulan der streitlustige parlamentarische Mitkämpser dieser whis

gistischen Reformers schreibt als historiker die Zeiten, in welchen sich die heute giltige parlamentarische Regierungsform und die bis zur Stunde noch nicht überwundene Parteispaltung consolidirte. Rein Wunder, wenn er die Geschichte jener Epoche in derzenigen Färbung darstellt, in welcher seine whigistischen Freunde sie betrachtet wissen möchten.

Richt etwa als ob er darauf ausgienge die einzelnen Berfonlichkeiten, welche als Säupter und einflugreiche Benoffen ber whigi= stischen Partei sich im 17. Jahrhundert hervorgethan, zu idealifiren. Mit anerkennenswerther Unbefangenheit bedt ber englische Autor ben Schmut, Die Gelbstjucht, den lafterhaften Chrgeiz der leitenden Staatsmänner in beiden Lagern auf. Höchstens für die Unentschiebenen, welche ihre Talente keinem Parteiintereffe völlig unterjochen wollten, windet er eine besondere Zuchtruthe. Aber haltung und Leiftung ber gesammten whigistischen Parteiverbindung in jenen bedeutungsvollen Jahrzehnten gilt es zu idealifiren. Ihren Rämbfen, Arbeiten und Erfolgen foll der vaterländische Dant auf Jahrhun= berte hinaus gesichert werden. Dazu muffen beredte Discurse belfen, in die geschichtliche Darftellung eingeschaltet, welche geschickt die Barteigrundfate ber bamaligen Whigs mit ben whigiftischen Beftrebungen bon heute verknüpfen. Und nur ein verhaltnigmäßig febr unschuldiger Runftgriff ist dieser. Denn um folchen Effettes willen fteht Macaulan auch nicht an, die Stellung, welche die eigene und Die gegnerische Bartei ehebem eingenommen, zu verschieben, einiges zu verschweigen, anderes durch grelles Schlaglicht in einseitige Beleuchtung zu bringen. Sier freundlicher Anwalt dort ftrengfter Richter. Db mit bewußter Absicht die Geschichte zu verfälschen ober selbst durch Barteieifer verblendet, fommt hier nicht in Betracht. Ginige fritische Blide auf Macaulans Darftellung ber englischen Parteigeschichte vor dem Jahre 1688 follen uns über die Frage aufflären, in wie fern Die Beidichte Englands durch ihn jum Abichluffe gebracht ift.

Uns überraschen zunächst die Austrengungen, welche Macaulay aufbietet, um mehrere für die Consolidirung des englischen Parlamentarismus fundamentale Errungenschaften dem Verdienste der gegenerischen torpstischen Parteiverbindung zu entziehen. Es handelt sich um die Kämpfe und Siege der Opposition im Restaurationsparla-

mente in den Jahren 1663-1675, um die Einführung der Appropriationsclausel, die parlamentarifche Controlle des Staatsbaushaltes, die Durchführung ber Ministerverantwortlichkeit, um die erfte Anregung jum habeas corpus, um die Ausschließung ber Ratholifen bon Barlament und Aemtern und die Zulaffung ber proteftantischen Conformiften. Alle Diese Errungenschaften find bom Restaurationsparlamente zu einer Zeit gewonnen worden, in welcher Die Liften bes Saufes ber Gemeinen zwar die Spaltung in eine Dof- und Landpartei aber noch feineswegs ben Unfat zu ber fpatern whigistischen Barteiverbindung nadweisen. Richt ausbrudlich eignet ber englische Autor diese Berdienste ben whigiftischen Ahnen seiner eigenen Barteigenoffen gu. Dagu ift er boch gu borfichtig. Aber er erzielt die beabsichtigte Wirkung, indem er uns in der obpositionellen Landpartei (Countryparty) ben Unfang ber späteren Bhigverbindung vermuthen läßt. Die gange Darlegung ber Ber= hältnisse ift forgfältig in foldes Zwitterlicht geftellt, dag ber nicht völlig aller Einzelheiten fundige Lefer ju foldem Schluffe gelangen muß und überhaupt in ber englischen Geschichte jener Cpoche Whigs und Tories nur summarisch als Freunde ober Feinde ber Berfaffung lieben und haffen lernt.

Und doch ift in Wirklichkeit der politische Charafter jener erfolgreichen Opposition im Restaurationsparlamente febr genau ju präcifiren, sowohl vor wie nach dem Eindringen eigenthümlich whigiftischer Elemente in bie Bante diefes Parlamentes. Eben fo icharf läßt fich die Stellung biefer Bartei von dem fpateren Barteiprogramm ber Whigs wie von bemjenigen der flerifalen Sofpartei fonbern. Jene oppositionelle Majorität bes Unterhauses, welche fo erfolgreich alle Magregeln der Verwaltung der parlamentarischen Controlle unterwirft, ift ebensowohl die Fortsetzung ber gemäßigten Opposition unter Edward Hybe in ben Jahren 1640 und 1641 wie der eigentliche Rern der fpater unter dem Namen ber Tories bekannten Parteiverbindung. Sie ift feine gelegentliche Coalition bon Rundföpfen und migbergnügten Cavalieren. Bis in die Mitte ber fiebziger Sahre fehlen im Unterhause die Rundköpfe wöllig und mit den politischen Doctrinen der Cavaliere hat diese Opposition teine Gemeinschaft. Es handelt fich um eine fehr icharf unterschied=

liche Partei mit deutlich ausgeprägten Grundfaten. Schon in ben letten Jahren der Königin Elisabeth hat fie fehr nachweislich die Mitte zwischen den Staatstheorien der Presbyterianer und den Lehr= fäten der Höflinge gehalten. Unter Jafob I und seinem Nachfolger mit der fortgeschrittenen Opposition eng verbündet, hat sie sich im Jahre 1641 bei den Debatten über Bisthum und große Remonftrang ebenso entschieden bon berselben losgeriffen. In den Zeiten der Republik geächtet und verfolgt adoptirte fie in den Tagen bochftacidwellter Leidenschaften felbstverftändlich die Grundfage des ftrengften Ronalismus. Alle antirevolutionär gefinnten Männer mußten damals sich um dieses Banner sammeln. Die Frucht der Restauration, welche endlich die Pregbyterianer bewirkt, fiel nicht diesen, son= dern den von der Revolution unterdrüdten, foniglicher gefinnten Fractionen in ben Schoof. Gine turze Zeit hindurch schwelgten Diefelben noch ununterschieden in dem gemeinsamen Genuß der Rache an ihren Unterdrückern. Aber ber erste Act, zu welchem das wiederhergestellte Königthum fich fraft seiner berufenen Obersouveranität, fraft seiner Königsgewalt nach göttlichem Rechte erdreiftete, die Indulgenzerklärung bom Winter 1662-63 ichichtete bas Restaurationsparlament wieder in zwei Lager. Auf ber einen Seite bie Partei bes über bie Gesetze erhabenen Königrechtes, die Arone mit ihrem Gefolge ber durch Memter, Pensionen, personlichen Chraeiz oder durch flerikalen Doctrinarismus verführten Söflinge. Auf der anderen Seite nicht etwa die presbyterianisch revolutionare Partei des langen Barlamentes, sondern eine königlich longle, kirchlich conservative aber ebenso streng parlamentarisch wie anglitanisch gefinnte Parteiverbindung. Sie war monarchisch im Gegensate zu den Principien der großen Revolution. Gie längnete, daß in dem Parlamente auch ohne Sin= gutritt der Krone die volle souverane Regierungsgewalt enthalten fei. Im Gintlang mit ber rechtsgeschichtlichen Entwicklung betrachtete sie die Gewalt des Barlamentes als einen Ausfluß der königlichen Gewalt, aber das durch die Geschichte gewordene gesetzlich befraftigte Recht des Parlamentes sollte ebenso wenig durch einen einseitigen Act der Krone aufgehoben, wie von einer königlichen Dr= donnang umgangen werden. Um wenigsten auf dem Gebiete ber firchlichen Berfaffung, denn in Uebereinstimmung mit der überwiegenden Mehrheit des englischen Bolkes war diese königlich parlamentarische Partei auch scharf anglikanisch. Sie huldigte der Ausschließlichkeit des staatskirchlichen Bekenntnisses. Denn dasselbe war ein Erzeugniß der parlamentarischen Gesetzgebung, in ihm hatte das englische Bolk des 16. Jahrhunderts seine eigenthümlich nationale Gestalt gewonnen und diese mit höchstem Ruhme gegen das Ausland vertheidigt. Darum schien für den Bestand der mit den sirchlichen Bersassungsformen innig verquickten parlamentarischen Institutionen die einzige Garantie darin enthalten zu sein, daß nur das staatstirchliche Bekenntniß zu staatlichen Kemtern und Ehren befähige.

Jene Parteiverbindung hatte in den ersten Sitzungen des Resstaurationsparlamentes die Prärogative der Krone nach Kräften gestärkt. Sie glaubte in einem Königthum, ausgestattet mit der ganzen Fülle seiner historischen Berechtigungen, die eigene Partei und die Herrschaft des anglikanisch parlamentarischen Principes zu stärsten. Sie riß sich los, sobald das Königthum der Stuarts in wahnwiziger Verblendung seine besten Freunde verläugnete. Sie erweiterte alsdann die versassungsmäßigen Unterthanenrechte und stellte durch unzweideutige Gesetze das Uebergewicht des Parlamentes im staatlichen Organismus sest. Sie war damals unter dem Namen der "Countrhparty", sie blieb später als die gemäßigte Fraction und überwiegende Mehrheit der Tories die eigentliche Versassungspartei, die Partei des continuirsichen historischen Rechtes im englischen Staatsleben.

Ereignisse sowohl wie Parteiverschiebungen der vierziger Jahre wiederholten sich noch einmal innerhalb der folgenden Generation. So anch die Schwankungen jener großen Partei der verfassungs= mäßigen Mitte im englischen Bolk und Parlament. Bei den Nach= wahlen überslügelte seit dem Erlaß der Testacte vom Jahre 1673 die auf kirchlichem Gebiete latidudinarisch gesinnte Widerstandspartei, das spätere whigistische Element die anglikanische Verfassungspartei. Die Parteigänger des grundsählichen Widerstandsrechtes waren durch die Restauration von dem Genusse staatlicher Uemter und Ehren ausgeschlossen, öffnete allen sorigeschrittenen protestantischen Fractionen, sofern sie sich einer gelegentlichen Consormirung an den staatskirch=

lichen Ritus anbequemten, die Sallen des Parlamentes. Als Bunbesgenoffen der bisherigen anglikanischen Opposition auf den Schauplat gerufen griffen fie ichon in den letten Situngen des Reftaurationsparlamentes nach ber ausschlieglichen Berrichaft im Staate. Roch übermächtiger in den gesethgebenden Berfammlungen der Rahre 1679 bis 1681. Zwar die Nation bekannte sich im großen und gangen zu ben firchlich politischen Grundfagen ber anglikanifchen Berfaffungspartei. Go enticieben war und blieb feit dem Gahrungsproceg der großen Rebellion diefe haltung des englischen Boltes, daß fogar die Bhigs ichlieglich nur durch Aboption des gegnerischen firchlichen Standpunttes ihre Berrichaft im Staate gu festen bermochten. Aber die Rurcht vor dem Papismus und vor den Saustruppen des allerchriftlichsten Königs gab der Agitation und den revolutionaren Tendenzen der großen Whiglords und ihres Gefolges im Unterhause zeitweilig das Uebergewicht. Richt zur ftatutarifden Sicherstellung des historischen Berfaffungerechtes, fondern gur Beriprengung ber bestehenden Berfaffung versuchten fie daffelbe anzuwenden. Selbstverständlich daber die Saltung der anglikanischen Berfaffungspartei, falls fie ihren Grundfagen tren bleiben wollte. Unter dem Namen der Tories finden wir fie in den Kampfen um die Ausschließung des erbberechtigten Thronfolgers auf dem Ctandpuntt des verfassungsmäßigen Rechtes verharren. Allerdings die Collectivbezeichnung Tories umfaßt im Laufe der nächsten Jahrzehnte nicht allein jene in den Graffchaften Englands fo mächtige, eines ftarken nationalen hintergrundes gemisse Partei, welche dem Despotismus ber Tudorichen Gebeimrathe widerstanden, für die Bitte um Recht gekampft, Graf Strafford zum Schaffot geführt, Glarendon gestürzt und die Minister König Karls II dem Parlamente verantwortlich gemacht hat. Die Angriffe der Whigs vereinen wieder die fürglich gespaltene Sof= und Landpartei. Daffelbe Parteilager birgt schon in den Kämpfen um die Ausschließungsbill wie inner= halb der nächsten Jahrzehnte die Berfechter des hiftorischen Berfaffungerechtes und jenen Saufen höfischer Barteiganger bes ultramo= narchischen und flerikalen Brincipes. Rudhaltlos schwören die letteren auf die Orforder Canones, hoffmungsvoll bliden fie der Genbung einiger fatholischen Regimenter Ludwigs XIV entgegen. Aber

in der Färbung jener Acußersten, der späteren Anhänger des bertriebenen Hauses Stuart, ist das eigentliche Wesen der torpstischen Parteiüberzeugung doch keineswegs enthalten. Ebensowenig wie der Grundzug des whigistischen Parteiprogrammes in den Tendenzen der Republikaner und grundsählichen Feinde des Bisthums erblickt wertden dürste. Zwar die Namen Tories und Whigs, zutressend genug als gegenseitige Stichworte zur Charakteristrung der äußersten Flügel beider Parteien gewählt, blieben als Bezeichnung der beiden großen Parteien haften. Aber dadurch dürste sich der Historiker nicht verwirren lassen.

Es ist bedenklich, wenn Lord Macaulan seinen Leser über Existenz und consequente principientreue Haltung einer anglikanischen, königlich und parsamentarisch gesinnten Verfassungspartei so wenig als möglich aufklärt, bedenklich wenn er nicht erkenntlich zwischen der durchaus anglikanischen Opposition im Restaurationsparsamente und den spätern Whigs unterscheidet, bedenklicher indessen ist es doch, wenn in der Folge ein ähnliches Halbdunkel die so scharf bes merkbaren Parteiunterschiede im großen tornstischen Lager verschwinzden läßt, wenn das Eros der tornstischen Parteiverbindung ohne weiteres für die Excentricitäten ihrer äußersten Rechten verantwortzlich gemacht wird.

Da kommt denn als das Ergebniß der Macaulahschen Darsstellung die ziemlich allgemein verbreitete Ansicht zur Geltung, daß in den achtziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts die tornstische Parteiverbindung einem ultramonarchischen und ultraklerikalen Prinscip zu Liebe die Verfassung und Freiheit des englischen Volkes gesopfert habe, während die Whigs, im Stande der Nothwehr begrifsen, einen pflichtgetrenen und hochherzigen Kampf für Freiheit und Recht gekämpst, verfolgt und geächtet worden seien, dis sie endslich, das Volk von England hinter das Banner ihrer Partei gesschart, auch die von Jakob II hintergangenen Tories mit sich fortserissen. So habe durch den Sturz des stuartschen Despoten sich der Whigismus unvergeßliche Verdienste um die englische Freiheit erworben, während nur zur Hälfte willig die Tories seiner Führung gefolgt, um die Theilnahme an der glorreichen Revolution sofort nach der That zu bereuen. In diesem Bilde, wie es aus Macaulahs

englischer Geschichte uns entgegentritt, ist beinahe jeder Zug falsch, von mehreren das gerade Gegentheil die geschichtliche Wahrheit.

Unftatthaft ift es zunächst die unter der Collectivbezeichnung "Tories" vereinten Fractionen, welche der Thronfolge des Herzogs von Monmouth, eines Baftards, widerstrebten, als eine in fich einige Partei mit einheitlichem Programme zu behandeln. Unstatthaft ift es, die anglikanische Berfassungspartei für die extremen Unsichten der stuartichen Söflinge verantwortlich zu machen, weil die Stimmen biefer und jener fich im Widerstande gegen das verfassungsummäl= zende whigistische Element verbanden. Das ift ein Runftgriff, ben Die beiberseitigen Bamphletisten des 17. und 18. Jahrhunderts mit Befchick verwertheten. Die fragenhaften Züge der beiderseitigen UI= tras mußten herhalten, um das Gesammtcharafterbild ber gegneri= ichen Bartei zu entstellen. Wenn die Meinungen, ruft ein zeitgenössischer Schriftsteller aus, welche Whigs und Tories von einander zu hegen vorgeben, in der That begründet wären, so würde man in England mit geringerer Sicherheit als unter den wildesten Rationen Amerikas leben. Des Sistorikers ift ein folder Runftgriff un= würdig. Bis zur Auflösung des Oxforder Parlamentes bermag auch ein blodes Auge die grundsätlichen Parteiunterschiede innerhalb des tornstischen Lagers zu erfennen. Fragen wir, welche Bartei am standhaftesten den Krieg gegen Frankreich gepredigt hat, welche Bartei die bedeutungsschwere Che bes Prinzen von Oranien mit Maria von Nork negociirte, dieß und jenes im Gegensate ebensowohl zu den großen Whiglords, wie zu der fatholisirenden Camarilla! Und als es dann fich um die Sicherftellung ber Berfassung mabrend ber Regierung eines tatholischen Königs handelte, war gerade die Mehr= heit der Tories bereit, beinahe noch größere Beschränkungen der töniglichen Prärogative als verfassungsrechtlich zulässig waren zu ge= währen. Aber die Whigs verlaugten den oftenfibeln Umfturg des hiftorischen Rechts, um das Rönigthum von Parlamentesgnaden, d. h. die souverane Oligarchie ber whigiftischen Abelsfamilien ichon bamals erheben zu tonnen. Nicht nur bas bistorische Recht bes Königthums und der Staatstirche, sondern auch die staatliche Stellung der tornfti= schen Nobility und Gentry ware bamals burch einen einseitigen Sieg bes whigiftischen Elements vergewaltigt worden. Wie ehemals

bie anglikanischen Ankläger Straffords im langen Parlamente, ergriff, nun selbst im Stande der Nothwehr, die anglikanische Opposition des Restaurationsparlamentes zeitweilig wieder die Doctrin der Höflinge und Hoftheologen, die Lehre vom göttlichen Recht der Könige und vom leidenden Gehorsam der Unterhauen. Sie adoptirte diese Wasse, ohne damit sich des Rechtes zu begeben, unter veränderten Berhältnissen wieder auf ihre alte versassungsmäßige Haltung zurückzukommen.

Bald genug bot fich diese Gelegenheit. Denn König Jafob II, den recht eigentlich die Unbotmäßigkeit der Whigs auf den Thron. oder boch wenigstens in den Besit einer unberfürzten foniglichen Brarogative gebracht hatte, bedrohte die Berfaffung von Staat und Rirche noch ernftlicher und verwüftete die hiftorifch gefestete gefellichaftliche Ordnung in England noch gründlicher als fürglich die oppositionelle Bhigjunta es gethan. Welche Bartei ift ba als ber Bort der Barlamentsverfaffung, der proteftantischen Rirche und des graficaftlichen Selfgovernments in Die Schranten getreten? Etwa die whigistische Robility und Gentry? Gie hatte ihre Rrafte in verfrühten Berschwörungen zu einer Zeit vergeudet, als wohl die Berletzung ihrer Parteiintereffen, aber noch feineswegs eine Bergewaltigung der Gesetze zu rächen war. Ihre Führer maren entweder auf dem Schaffot gefallen ober gegenwärtig exiliirt. Ober gebührt der Dank der Nation den mit den Whigs verbundeten nonconformiftifchen Secten, welche bem verfaffungswidrigen Aufklarer auf bem Thron die Sand boten gur Zertrummerung der communalen Inftitu= tionen und zur Beschidung eines nonconformistischen Barlamentes? Freilich wechsette in diefer Arifis der Torpsmus die Waffen. griff zu den whigiftischen Doetrinen: Recht und Pflicht des Widerftandes gegen ungesetliche Magnahmen der Krone und ursprüngliche Souveranetat der conftituirten Gewalten, der beiben Saufer des Barlamentes. Aber gang anders als es bei Macaulan fich heraus= ftellt, erscheint doch in Wirklichfeit die dritte Partei im englischen Staatsleben als der eigentliche Träger des großen Abfalls von Jatob II. Die englische Revolution bom Jahre 1688 ift in der Art und Weise, wie sie sich vollzog, nur verständlich als ein Werk derjenigen Partei, welche die Teftacte jum Gefet erhoben, die Waffen

beharrlich gegen Frankreich gezückt, den Whigs zu Oxford und dem Bastard Karls II widerstanden, im Parlamente Jakobs II vom Jahre 1685 die überwiegende Mehrheit besessen hatte. Man mag sie als die Countryparty, als gemäßigte Tories oder als sliegende Schwadron 1) bezeichnen. Der Bürdigung der Gegenwart wird wohl die von uns gewählte Bezeichnung "auglikanische Verfassungspartei" am deutsichsten die politische Haltung jener großen parlamentarischen Fraction zum Verständniß bringen, hinter welche kurze Schwankunzen abgerechnet, doch weit über die Revolution hinaus die Mehrheit des englischen Volkes stand.

Wir werden stets bereit bleiben uns an dem Farbenreichthum der Macaulahschen Darstellung, an der Schönheit seiner Gruppirung, an seinen treffenden Charakteristiken, seinen geistvollen Discursen zu entzüden. Darf dieß alles uns für den Mangel an historischer Treue entschädigen, den wir, so oft es sich um ein Parteiinteresse handelt, befürchten müssen!

Aber konnten wir von der Feder eines Engländers eine parteilosere Darstellung erwarten? Ich meine nicht. Der politisch so kräftig angeregte Geist des gebildeten Engländers scheint sich nicht überwinden zu können die Verfassungsgeschichte jener Epoche anders als vom Standpunkte der Partei aus zu behandeln. Allerdings

<sup>1) &</sup>quot;Camp volant," so bezeichnet der brandenburgische Resident-Correspondant die Fraction der gemäßigten versassungseisrigen Tories. Ohne die eigenthumsliche Stellung dieses Camp volant zu berücksichtigen, meint Bonet, könne man die Parlamentsgeschichte gar nicht verstehen. Die Genossen dieser Partei, schreibt er, vertreten die Prärogative der Krone, aber nicht minder nachdrücklich die Rechte und Prärogative des Volkes. Sie ergreisen diese und jene Partei, je nachdem das Wohl des Landes es erheischt und geben sie eben so rasch wieder aus. Sie haben die Restauration gemacht und dem katholistrenden Karl II widerstredt, Jakob II auszuschließen versucht, ihn dann zum Throne erhoben und endlich gestürzt. (Bericht vom 31. October 1702. Berliner Staatsarchiv.) Wir haben in diesem Camp volant nicht eine Gruppe einzelner parteiloser Achselträger (Trimmers) vor uns, sondern die anglikanische Opposition des Restaurationsparlamentes, die Träger der Reaction im Jahre 1681, der Revolution im J. 1688, die mächtige einslusseiche Fraction der Hanoverian Tories aus der Regierungszeit der Königin Anna.

bleibt es ja dem Engländer unbenommen die Geschichte jener Jahrzehnte auch vom torpstischen Standpunkte aus zu schreiben. Macaulan hat natürlich die Heraussorderung zu solchen Bersuchen geboten. Aber was davon uns zu Gesichte gekommen ist, das hat wahrlich nicht den Bunsch nach weiteren derartigen Producten erregt.

Danten wir es Leopold bon Rante, daß feine Forfdung fich einer Läuterung ber arg bergerrten englischen Barteigeschichte im 17. Nahrhundert unterzog. Gang besonders berufen bagu burfte diejenige Meifterhand erscheinen, welche das Ringen der deutschen Reli= gionsparteien und die Begenfate des religiöfen und politischen Beiftes in Frankreich, die Barteikampfe der Fronde, des modernen Frankreich und des ferbischen Boltsgeiftes gleichsam frnftallifirt jur Darstellung und Anschauung gebracht bat. Mit gelaffener Rube, mit feinfühliger Spinpathie und doch mit fritischer Ueberlegenheit beurtheilt und ichat Ranke bie Dinge, bie menschlichen Beftrebungen und Leiftungen, Leidenschaften und Berirrungen nach ihrem mahren Werth. Er erfaßt die Bedeutung jedes Charafters und jeglichen Entwurfes im Busammenhange mit der Zeit und ben Berhältniffen, benen der einzelne Menfch und fein Streben angehört. Er mift ben Werth des einzelnen wie der Barteien nach der Bedeutung, welche Tendengen und Erfolge ber Perfonlichfeit wie der Genoffenfchaft in ber großen Entwickelungsgeschichte ber Menschheit beanspruchen. Mit reifer Beobachtung umfpannt fein Beift die Bergangenheit bes menich= lichen Geschlechtes, und bas Gewirrre ber Weltbegebenheiten reflectirt flare, icharfe und harmonisch gruppirte Bilber in feinem Innern. Bor seinem leidenschaftslos prüfenden und um fo theilneh= mender jede Müancirung bes menfchlichen Strebens berfolgenden Blide mußte auch das vielfach verschlungene, sich bunt burchtreugende Treiben und Ringen ber englischen Parteien gum erftenmat eine feste und pracis gesonderte Bestaltung gewinnen.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich zunächst auf die scharfe Linie, auf welcher wir die anglikanische Partei von den Monopoldebatten im Anfange des 17. Jahrhunderts durch langes Parlament und große Rebellion, durch Restaurationsparlament und Ausschließungskämpfe, durch die Reaction der achtziger Jahre bis zum Sturze König Ja-

kobs voranschreiten sehen, ihren Parteigrundsäßen gehorsam, so lange als möglich dem historisch berechtigten Königthum, vor allem aber der altenglischen Verfassung getreu. Da treten uns bei Kanke doch die treibenden Ideen des Torpsmus, seine Kämpse für das historische Verfassungsrecht gegen Uebergriffe von dieser und jener Seite, die Kräfte, über welche er bis zur heutigen Stunde im englischen Vorsigt und die Motive, welche sein Vorschreiten wie sein Zurückweichen bestimmen, in ganz anderer Deutlichkeit und ganz anderer Folgerichtigkeit, als es bisher der Fall gewesen ist, vor die Augen.

Bielleicht möchte jemand vermuthen, daß Leopold Ranke gerade eine besondere Sympatic für die Tories heate und dekhalb als Unwalt derfelben einer ähnlichen Einseitigkeit wie der Whig Macaulan berfallen fei. Wenige Sahrzehnte des 18. Jahrhunderts ausgenommen nehmen die Tories im englischen Staatsleben die Stellung der conservativen Partei ein. Weil Leopold von Ranke nach seinen perfonlichen Sympathien für einen Gegner des modernen continen= talen Parlamentarismus gilt, scheint eine folche Folgerung nahe zu liegen. Doch wohl nur bem Ununterrichteten! Das eben hat ja Ranke jur Evideng gebracht, dag die fo arg verschrieene Mehrheit ber Tories im 17. Sahrhundert - wenigstens die überwiegende Mehrheit derfelben — ebenso gute verfassungstreue Varlamentaria= ner waren, wie die heutigen Stanley und Disraeli. Sie fallen mit den Whigs in dem Bestreben zusammen, die Regierungsgewalt aus den Sänden des personlichen Königthums an die parlamentarische Mehrheit zu bringen. Nur daß die Whigs in dem Rocht des Wi= berftandes den Angelpunkt der englischen Verfaffung verehrten, die Tories einzig im Stande der außersten Rothwehr zu diesem Musfunftsmittel griffen, die Whigs gleichgiltiger gegen firchliche Conformität sich durch eine grundsätliche Bergewaltigung des erblichen Königthums der Converanität des Parlamentes versichern wollten, während die Tories von dem erbberechtigten Königthum den Ausfluß aller Rechte und Gewalten im Staate ableiteten, Die Garantie aller verfassungsmäßigen Institutionen aber in dem Bestande des öffentlichen Wesens als anglitanisch staatstirchliche Gemeinschaft er-Blidten.

Erst die Kankesche Sichtung hat uns den Schlüssel zum Versständniß der Revolution vom Jahre 1688 geliesert. Erst wenn wir das Wesen jener Partei erkannt haben, welche in dieser Krise als Träger der großen Umwälzung die whigistischen Tendenzen zur Aussübung bringt, begreisen wir, warum diese Revolution nicht wie sast alle gewaltsamen Versassumwälzungen in England und andersswo, zur Reaction oder doch zur Zerstörung der "bestehenden staatlichen Bildungen führte. In dem einheitlichen Zusammenwirken der torpstischen und whigistischen Staatsidee ist die bildende Krast dieser Erschütterung enthalten.

Trot ber Einseitigkeit bes vom englischen Autor gewählten Barteiftandpunttes bleibt bie Behandlung der inneren englischen Beichichte boch bie bei weitem glanzenbste Partie bes Macaulanichen Beidichtswerkes. Während es bier fich hauptfächlich um eine unbefangenere Bürdigung der bon Macaulan felbft ermittelten Thatfachen, um eine Correctur ber Auffassung handelte, blieb für die auswärtige Geschichte Englands weit mehr zu thun. Richt etwa als ob Macaulan tein Verftandnig für die Gefahren hatte, welche ber Freiheit Europas durch die Universalmonarchie Ludwigs XIV drohten, als ob er nicht eine allgemeine Renutnig von den Intriguen der frangösischen Politik und ben Eroberungszügen ber frangofischen Baffen befäße. Auch über England und Solland hinaus fennt er die Reihenfolge ber Ereigniffe, im Reiche, in Spanien und in Stalien, ebenso ben äußerlichen Gang der Friedensunterhandlungen und foweit englische Beere und Flotten bei ber Kriegsgeschichte jener Epoche betheiligt, hat er berfelben eine gang besondere Aufmertsamkeit qu= gewandt. Aber feine Reuntniß der auswärtigen Begebenheiten reicht jelten weiter als die Angaben, welche man in jeder guten Weltge= ichichte schon vor Macaulan zu finden pflegte. Und wo er in ein= gelnen Fällen über die auswärtigen Beziehungen der englischen Politif neues bietet, 3. B. bei der Triplealliang, dem Bundniffe gu Dober, den Berabredungen Barillons mit der englischen Opposition, bei ber europäischen Constellation im Jahre 1688, dem Frieden gu

Rhswift und der Negotiation der Theilungsverträge, da ist seine Forschung doch niemals bis zum letten Grunde, bis zur Bewälti= gung aller einschlägigen Intriguen und Ursachen borgedrungen.

Auffallend genug springt bei ber Behandlung der auswärtigen Staatengeschichte ein ziemlich burchgangiger Unterschied ber beutschen und fremdländischen Gefdichtsforschung ins Auge. Nur wenige französische und englische Geschichtswerke behandeln glüdlich und erichopfend die Geschichte fremder Staaten. Und bei der Darftellung der vaterländischen Geschichte genügt es ihnen meiftens, wenn den internationalen Beziehungen ein Berftandniß abgewonnen ift, hinreichend, um die Bor- und Rudidritte ber eigenen Machtstellung, um die Forberung und die Nachtheile zu begreifen, welche die eigene nationale Entwidelung aus ihrer Bethätigung an den allgemeinen Weltbegebenheiten davongetragen hat. Entweder gar feine Auffassung für die politischen Dinge jenseits der vaterländischen Berge und Bewaffer, oder eine fummarifde Abfertigung nach dem Dagftabe des angestammten nationalen Borurtheils, gunftig oder ungunstig je nach dem Uebergewicht ber. im Laufe der Jahrhunderte von diesem und jenem Staate empfangenen Wohlthaten und Befeindungen. Und dieses nicht allein. Die nationale Ginseitigkeit macht fich auch in der Methode der Forschung geltend. Man glaubt genug zu thun, wenn man die Geschichte ber vaterlandischen Bergangenheit in demjenigen Lichte zur Auffassung bringt, in welchem fie fich ber Beurtheilung der eignen Bolfsgenoffen darftellte. Man ift fogar angitlich bedacht, die munden Flede der vaterländischen Geschichte noch nach Sahrhun= berten zu verdeden, empfangene Demüthigungen zu bemänteln, um nur dem nationalen Stolze nichts zu vergeben, das nationale Ba= thos nicht zu beeinträchtigen. Go finden wir Englander und Franzosen selten über bas beimische Quellenmaterial hinausgreifen, wie werthvolle Schäße auch zur objectiven Bürdigung der heimischen Buftande aus den Mittheilungen der fremden Berichterftatter gu fcb= pfen wären. Einige rühmliche Anfate hat Macaulan gemacht, um dieje Schranken bes freien, vorurtheilslosen Blides ju durchbrechen. Doch ift er bei den Unfängen fteben geblieben. Db absichtliche Beringschätzung weiterer Aufflärung, ob die vielfeitige Thatigkeit eines reichbewegten Lebens ihn an ernstlicherer, umfassenderer Forschung gehindert,

läßt sich schwerlich ermitteln. Uns kommt es hier ja auch nur auf die Constatirung der Thatsache an.

Bas nun im Unterschiede von Engländern und Frangofen un= fer Raute gerade für bie Aufdedung und Berfolgung ber internationalen politifchen Beziehungen und Berwidelungen in ber Staatengeschichte bes mobernen Europa gethan hat; bas liegt so flar in zahlreichen Bänden seiner historischen Forschungen vor unser aller Mugen, daß der Mann vom Fache fich beinahe icheuen muß, noch einmal ausdrudlich auf diefes Berdienft ber Rantefchen Gefchicht= ichreibung hinzuweisen. In ben biplomatifchen Schäten ber geheimen Staatsarchive erblidte und fand er das grundlegende Material jum Aufbau ber neueren politischen Geschichte. Er fügte nicht etwa ben Darstellungen ber gleichzeitigen pragmatifirenden Schriftsteller, dem Ergebniß aus Memoiren und Diarien , Flugschriften und betannten Sammelwerten nur die Mittheilungen eines vereinzelten gesanbichaftlichen Berichterftatters hingu. Ihm galt es vielmehr, aus bem unmittelbaren Berhör möglichft gahlreicher am öffentlichen Leben selbstthätig betheiligter Berichterstatter bas vollgiltige Urtheil über den auf= und absteigenden Bildungs= und Berfetungaproceg in bem Dafein ber Ginzelstaaten ju gewinnen, ben Wechsel und die Bedeutung ber unablaffig ichwantenben Dachtverhaltniffe in ber europäi= ichen Welt zu berfolgen, um ben Bufammenhang ber Ereigniffe innerhalb bes großen abendlandifden Staatenfpftems verfteben gu lernen. Go bermochte seine Beistesarbeit uns die Textur bes Bewebes, Lang= und Ginfchlagfaden und die Formen bes Gebildes gu Tage zu bringen, es offenbarten fich die gegenseitigen Intentionen der Cabinette, es liegen sich die ftaatsmännischen Plane ber weltbewegenden Geifter von benjenigen Modificationen unterscheiden, welden unter dem Spiel des unberechenbaren Bufalls die Ausführung jedes menschlichen Strebens unterliegt. Heber ben engen Rahmen ber Ginzelstaatsgeschichte binaus bliden wir mit jedem Rankeschen Geschichtswerke in ein vielverschlungenes Gefüge von Ursachen und Wirkungen, von den Centren bes abendlandischen Staatenfustems ju der Peripherie und von diefer wieder rudwarts zu ben Centren mirfend.

Im Laufe der 43 Jahre, welche seit dem Erscheinen von Rankes

romanischen und germanischen Geschichten verflossen, sind von ber einen und andern Seite wohl tadelnde Bemerkungen über ben allau objectiven und fosmopolitischen Standpunkt der Rankefchen Geschichtschreibung laut geworden. hier warf man ihm bor, daß feine Manier, aus wesentlich biplomatischem Material zu ichopfen. das Bild der Verfonlichkeiten und ihrer Leidenschaften erblaffen mache. Reine andere Untwort auf biefe Ausstellung, als daß Rankes Methode uns allerdings den Ueberblid über bas gange Farbenprisma verschafft, in welchem sich in der zeitgenössischen Welt die einzelne staatliche Action, wie die einzelne politische Perfonlichkeit spiegelt. Dort erhob sich die Klage, daß über der Feststellung eines histori= ichen Resultates aus ber fritischen Bergleichung möglichst gablreicher Berichterstatter, dem Forscher der warme und innige Antheil für die Ereigniffe felbst und die in ihnen ringenden Belden verloren gehe. Die einen verdroß es, wenn seine fritische Lupe auch an ben Idealen der historischen Tradition den Staub und Schweiß der Sterblichkeit entdeckte, die andern grollten, wenn Rantes Auge fogar in den sogenannten Ungeheuern der Weltgeschichte noch ben Funten des göttlichen Geiftes erspähte. Rante wählt für die plafti= iden Runftwerte feiner hiftorischen Forschung die allseitige Beleuchtung von oben herab anstatt eines einseitigen Streiflichtes und überläßt für gewöhnlich dem Beschauer das abschließende Urtheil zu fäl= len, unbekummert darum, daß er durch folde Zumuthung ben Ungebildeten in Berzweiflung fest. Er rollt die Geschichte ber Bergangenheit klar und erkenntlich in ihren Leiftungen und Frthumern vor uns auf, aber meder fitt er murrend über die Bergangenheit zu Gericht, noch identificirt er sich mit einer der Barteien, welche bor seinem Richterstuhl auftreten, noch macht er end= lich aus der Geschichte ein politisches Capital für die Gegenwart. Beil er den Lefer nicht bearbeitet, sondern demfelben Gedanken und Urtheil zutraut, darum meinten etliche an Ranke einen Mangel bes schneidigen sittlichen Gefühls, eine Ralte bes eigenen Bergens, eine Gleichgiltigkeit gegen das Ringen und Leiden der Menscheit zu verspüren und strafen zu muffen. Wie wenig begriffen diejenigen, welche also nergelten, das eigentliche Wefen des hiftorischen Runft= merfes.

Wenn wir dasjenige fixiren wollen, was Ranke mit seinem letten Werke für die tiesere Erkenntniß der westeuropäischen Berswicklungen im 17. Jahrhundert geleistet hat, so dürsen wir Ranke nicht etwa mit Macaulan vergleichen. Schon das Zugeständniß einer solchen Möglickeit müßte unsern Meister verlezen. Als Folie für die Würdigung seiner neuen Resultate darf nur Rankes vorangegangenes Werk, seine französische Geschichte dienen. Lassen wir alles was vor der Restauration und der Beendigung des ersten hollänsdischen Krieges liegt. An mancher andern Stelle hat dieß schon hinseichene Würdigung ersahren. Schon einer eigenen umfangreichen Ubhandlung bedürste es, um alle neuen Resultate der Rankeschen Vorschung für jene Zeit zusammenzusassen, welche zwischen den ersten näheren Berührungen der Politis Ludwigs XIV und Karls II und dem Höhepunste der französischen Machtstellung im Jahre 1688 siegt.

Da fpringt uns junächst die Triplealliang vom Jahre 1668 in die Augen, jenes Bündniß, deßhalb so intereffant, weil in ihm "zum erstenmale der Gedante, der die Welt ein halbes Jahrhundert hindurch in Rampf jegen und Europa umgestalten sollte, in bent= licher Aussicht erschien," während damals doch keines der abschließen= ben Cabinette diesen Gedanfen, Die Pflicht bes vereinigten Wider= standes gegen die frangösische Universalmonarchie, schon mit bewuß= ter Erkenntniß ergriffen hatte. Bereinzelte Staatsmänner, wie unfer großer Kurfürst, der englische Resident in Bruffel, Gir Temple, und der Couverneur der fpanischen Riederlande, Castelrodrigo, hatten freilich die ichon im pprenäischen Frieden erkenntliche Wandlung in ben europäischen Machtverhältniffen hinreichend gewürdigt. Gie begriffen, daß an der Stelle der gerbrodelnden ipanischen Macht bas Uebergewicht Frankreichs gefahrdrohend um fich greife. Aber weber der Hof zu Madrid, noch das Cabinet Karls II, noch weniger das deutsche Saus Sabsburg erhoben sich zu einer solchen Ertenntniß. Das beweisen die Schwierigkeiten, welche Spanien bem rettenden Bündniß und ben noch immer berhaften Generalftaaten in ben Beg warf, die Abkunft des Kaisers mit Ludwig XIV über die Theilung ber spanischen Monarchie, das Angebot Englands an Frankreich ju einer Offensivalliang gegen Solland am Borabend bor bem Abschlusse der Triplealliang. Und wie wenig wollte man doch in den protestantischen Niederlanden selbst die neue politische Constellation in Europa verstehen. Zwar hatten die staatischen Deputirten in London die Frage aufgeworfen, ob man nicht Frankreich durch eine gemeinjame Action zum Bergleiche mit Spanien zwingen folle. Temple bann endlich mit ber Bollmacht jum Abichluffe bes Bertrages im Haag anlangte, bedurfte es erft feiner Mittheilung, daß ichon ein Theil des englischen Ministeriums für die Allianz mit Frankreich ge gen Solland gewonnen fei, um die niederländischen Staatsmanner zur Unterzeichnung ber Alliang zu preffen 1). Die lettern ernteten in dem Bertrage ju Dover, deffen Ginzelheiten erft durch Ranke in den rechten Rusammenhang gestellt worden sind, und in der englisch-frangofischen Offensive bom Jahre 1672 nur die Früchte ihrer eigenen Ungeschicklichkeit und Berblendung. Man hoffte im Spiel ber hoben Politit noch mit bemfelben Frankreich gemeinsame Geschäfte machen zu können, deffen Rönig man fo eben um die Erfüllung feines Lieblingsmuniches betrogen und zu dem Ausrufe gereizt hatte, baß die Eroberung der protestantischen Niederlande der Schlüffel zur Eroberung Bruffels fei 2). Mehrfache gewichtige Unzeichen beuteten auf ein Einverständnig der stuartiden und bourbonischen Bolitit. Dennoch glaubten die Hochmögenden der Republit auch ferner noch an die Möglichkeit einer erneuten Berftandigung mit Frankreich. Wir wiffen, daß Ludwig sofort schon im Jahre 1668 jum Kriege gegen Solland ichreiten wollte 3). Erft allmählich gewann er es über fich, ben nöthigen militarifchen und biplomatifchen Borbereitungen Beit zu gonnen. Unter lettern mar die Abkunft mit England die wichtigste, vornehmlich aber eine folche Abtunft, wie sie ber Bertrag von Dober feststellte. Denn ein parlamentarisches verfassungstreues Rönigthum tonnte Ludwig nicht jum Bundesgenoffen brauchen. Bei feinen weitaus gesponnenen Planen tonnte er auf ein foldes nicht mit Zuverläffigkeit rechnen. Das bon den Bewilligungen des Barla-

<sup>1)</sup> Wicquefort III 388.

<sup>2)</sup> Memoir inedit. de Louis XIV sur la Campagne de l'an 1672 bzi Rouffet, Histoire de Louvois Vol. I.

<sup>3)</sup> Rouffet I 324.

mentes noch abhängige Königthum in England tonnte durch einen Stoß ber öffentlichen Meinung in jeglichem Augenblide gezwungen werben, feine Waffen gegen ben officiellen Berbundeten ju fehren. Ein jum Ratholicismus hingegen jurudgetehrter englischer Ronig, ber mit Parlament und Berfaffung gebrochen hatte, durfte als treuer Berbundeter gelten. Er bedurfte der frangofifden Waffen gur Behauptung feines Thrones. Dieg ware die Stellung Raris bem Bertrage au Dober gufolge gewesen. Doch biefer Bertrag gu Dober, Reftaura= tion des Katholicismus und engste Alliang mit Frankreich, mar nur ein temporares Austunftsmittel, ju welchem ber geschmeibige Stuart griff, weil gerade fein befferes fich barbot. Es ift eines ber fconften Portraits in der an hiftorifden Charattertopfen fo reichen Gallerie Leopold Rantes, Diefer lebensfrohe, vielgewandte Rarl II, wie er im Strudel ber Parteiung, bon ber Sturmfluth qualender Regierungs= forgen umwogt, unbedentlich bald nach diefer, bald nach jener Sandhabe hafcht, um fich felbft über Waffer zu halten, um mit leidlichem Anstand feine Regierung ju Ende führen ju tonnen. Er ift im Un= terfcied von Bater und Bruder viel ju fehr Realift und Lebemann, um der Fanatifer und Marthrer einer 3bee zu werben. Raum to= ftet es ihm die Unftrengung eines Entschluffes, um religiofe und politische Entwürfe alsobald fallen zu laffen und in die entgegenge= feste Strömung überzuspringen. Es genügt, wenn haltung des Bar= laments und der Nation ihn überzeugen, daß die Ausführung des Bertrages ju Dober ihm gewisse Gefahr, die Freundschaft Ludwigs XIV nur unsichern Gewinn in Aussicht ftelle, und er beugt sich menigftens zeitweilig dem Barlamente. Er beruft Danby, den Führer der frangofenfeindlichsten Fraction ins Umt, ohne darum boch allen Confequenzen einer folden Wandlung gerecht zu werben. Er weigert ben Gintritt in Die erste Coalition gegen Frankreich, weil ein Rrieg gegen Ludwig ihn auf Gnabe und Ungnade bem guten Willen ber gesetgebenden Berfammlung überliefern murbe. Indem er feine Selbständigfeit dem Parlamente gegenüber zu mahren sucht, fällt er wieder Ludwig XIV in die Arme. Das Meisterstud der politischen Intrigue im 17. Jahrhundert maren die Operationen, mit welchen Ludwig XIV die bamals frangofenfeindlichste Partei in England, bie bei Hofe, im Parlamente und im Bolle fo einflugreichen gemäßigten

Tories lahmte. Bon zwei Seiten, burch den Konig und burch die whigistische Opposition, fesselte er sie. Die sittliche Verfunkenheit des ftuartichen Königthums und die gleichgradige Entsittlichung der nach föniglichem Mufter gebildeten Staatsmänner im damaligen England ermöglichte das Gelingen. Ludwig XIV bezahlte die Whigs, damit fie dem Hofe Verlegenheiten bereiten und die Abneigung Rarls gegen auswärtige Bermidelungen bestärken möchten. Freigebig bot biefelbe Hand dem König genügende Jahrgelder, um trot der von Ludwig zur Berweigerung der Gesomittel gefauften Opposition mit feinem Haushalt bestehen zu tonnen. Dieg währte fo lange, bis Rarl fic endlich in der Lage fand, des unbequemen Parlamentes ganglich ju entrathen und die orforder Berfammlung aufzulofen. Bu Berfailles feierte man dieß Ereigniß noch freudiger als zu Whitehall. Denn an ein frangofifches Sahrgeld gekettet bereitete die Regierung Karls II in seinen letten Lebensighren Ludwig XIV feine Sorge mehr. Mochte zeitweilig auch wie bei der Luremburger Frage fich das Ge= lüsten, aus chrloser Neutralität hervorzubrechen, einmal wieder bei Rarl regen, die gespenstische Erinnerung an das lette oxforder Parlament dämpfte folche Anwandlungen wieder. Das gleiche galt von der Regierung des Nachfolgers. Ihn fettete noch fester als das Jahrgeld der Fanatismus des religiofen Glaubens an die frangofifche Politik. Ludwig XIV, burd bie Erfahrungen ber fiebziger Jahre gewißigt, tonnte nur bedauern, wenn Jatob mit allan hefti= gem Gifer die Borbereitungen jum Staatsftreiche betrieb und da= durch dem Clemente des verfaffungsmäßigen Widerstandes neuen Anfichwung gab. Doch fo lange Jatob II auf dem Throne ausdauerte, durfte Frankreich vor einem ploklichen Umschwung der engli= schen Politik sicher sein. Ludwig XIV durfte vertrauen, daß ihm Die Löfung der höchsten und schwersten Aufgabe feiner Staatstunft nunmehr gelingen werde.

Dieselbe war keine andere, als die Erwerbung der spanischen Monarchie für das Haus Bourbon. Wir wissen und gerade Kankes Forschung bietet uns mannigsache neue Bestätigung, daß die Realisierung der Erbansprüche seiner spanischen Gemahlin das letzte Ziel von Ludwigs staatsmännischen Entwürsen gewesen. Durch den Hindlick auf diese Frage sind während vier Jahrzehnten sast sämntliche die

plomatische und militärische Actionen der frangösischen Bolitik bestimmt worden. Auf bem Wege gütlicher Unterhandlung hatte Lub= wig anfänglich die Bergichtleiftung feiner Gemablin rudgangig machen wollen, nachdem diese Negotiationen gescheitert, nach dem Tode Phi= lipps IV wenigstens die Ginverleibung der belgifchen Provingen einstweilen zu fichern gesucht. Er fand ben Widerftand ber Sollanber, ber alten Freunde Frankreichs, auf feinem Wege. Er überzeugte fich, daß die protestantischen Niederlande niemals die Bermirklichung feiner fpanischen Erbichaftsentwürfe geftatten wurden. Er vertrug fich zeitweilig mit bem zweiten Pratendenten, bem Raifer, und ichidte fich, wie er felbst gestand, gur Bernichtung Sollands an, um ben Erwerb ber fpanischen Riederlande zu ermöglichen. Bu biefem 3mede verbündete er fich mit England. Da begegnete ben verbündeten Ronigen freilich ein unerwartetes. Die Invafion in Holland führte beide Linien des hauses Sabsburg auf die Seite ihrer alten Gegner, lehrte die Sollander die Unverföhnlichkeit bes Gegenfages verftehen, welcher nunmehr zwifden ihrer Republit und bein frangofiichen Rachbar beftand. Im englischen Bolke erwachte bamals bas erft in unfern Tagen wieder eingeschläferte Bewußtsein, daß es die Pflicht biefer Nation fei, an der Spite der germanischen und proteftantischen Welt dem Uebergewichte des katholischen und romani= ichen Frankreichs in Europa zu widerstehen. Als das Königshaus ber Stuarts in feiner Politit bem Drängen bicfes nationalen Bewußtseins nur unbolltommenen Ausdrud gewährte, daffelbe fpater mit Füßen trat, icharfte fich die Abneigung gegen Frankreich zu ber Erkenntnig, daß die englisch-frangosische Alliang die tirchlichen tand staatlichen Lebensformen Englands gefährde und die englische reli= giöfe und firchliche Freiheit nur durch den Sturg des Königshaufes zu retten fei. Die englische Revolution vom Jahre 1688 mard die Frucht der mit dem Berirage zu Dover und der hollandischen Invafion ausgestreuten Saat. Diefelbe Invafion aber gab dem in der Tripleasliang enthaltenen Gedanken wirkliche und nachhaltige Lebens= fraft. Die Bofe von Madrid und Wien lernten das Syftem der alten religiösen Feindschaften und Freundschaften als abgethan betrachten. Sie durchdrangen sich mit der leberzeugung, daß das gegenwärtige Bedürfniß der Belt ein anderes Spftem ber Alliangen

erfordere. Dazu noch eines, was mehr als biefe lieberzengung ber ichlaffen, feigen Cabinete im Guden und Often Guropas bebeuten wollte. In dem vergewaltigten Holland rief die frangofifche Invasion benjenigen Mann an die Spite der Regierung, welcher un= gebeugt durch hinderniffe, unerschredt durch fleine und große Un= falle, an feinen Beruf im Dienfte einer großen Idee glaubte. Diefe Ibee war die Wahrung des europäischen Gleichgewichts im Wiber= stande gegen Frankreich. Im Bringen Wilhelm von Oranien war ber Mann gefunden, welchen Guropa bedurfte, ein Charafter berb und hart genug, um für die Berwirklichung diefer Idee alle Mittel aufzubieten, feine gange perfonliche Rraft und fein Leben einzuseben. Er war bereit, nicht nur seine Neigungen und Bequemlichkeiten, fon= bern fogar die Bedentlichkeiten feines Gemiffens biefer Ibee jum Opfer ju bringen. Derfethe Wilhelm von Dranien, beffen perfonliche Intereffen dem Priegsprogramme feines Oheims zum heuchlerischen Dedmantel bienen mußten, hatte querft darauf hingewiesen, daß bie Freiheit Europas nicht ohne die Umkehr Englands von dem ver= hängnißvollen Treiben der stuartschen Staatskunst gerettet werden tonne. Dieselbe innere Rrifis im englischen Staatsleben, welche den Bergog von Dort mit feiner Flotte von den Ruften Sollands gurudrief, führte wunderbar genug der Erbin bes stuartschen Thrones den holländischen Gemahl zu.

Nachdem Ludwigs XIV Entwurf zur Vergewaltigung Hollands an der ersten Coasition gescheitert war, änderte er das System seisner Politik. Den Theilungsvertrag mit Leopold I hatte der Krieg zerrissen, und es blieb kein Zweisel, daß bei der Eröffnung der spasischen Erbschaftsfrage ihm der deutsche Habsburger als ein unabweislicher Rival im Wege stehen werde. Sosort warf die französische Politik sich auf die neue Aufgabe. Es galt, den habsburgischen Prästendenten zu schwächen, sei es durch Berwicklungen im Osten, sei es durch Befoldung einer deutschen Fürstenopposition, sei es indem Ludwig XIV militärisch wichtige Gebiete und Städte vom Reiche absbröckelte, die Hände nach der pfälzischen Erbschaft ausstreckte, seile Parteigänger Frankreichs mit dem Kurhute beschenkte. Den Arm des Kaisers und des Reiches galt es so weit zu lähmen, daß im entscheidenden Augenblicke weder Reich noch Kaiser eines nachhaltigen

Widerstandes mächtig sein würden. In demselben Jahre 1688, n welchem Jakob II über die Elemente des verfassungsmäßigen Wisderstandes in England zu triumphiren meinte, hatte Ludwig XIV sich zu dem verhängnisvollen Schlage gegen seinen habsburgischen Nebenbuhler angeschickt.

So nahe berührten in diesem für die Geschichte des modernen Europa bedeutungsvollen Momente sich die allgemeinen europäischen und die nationalen englischen Interessen, daß nur eine und dieselbe Action diesen und jenen Genüge zu leisten vermochte. Diese doppelte Ausgabe unternahm Prinz Wilhelm von Oranien zu lösen. Alls Beschirmer der religiösen und politischen Freiheit Englands und als Hort des europäischen Gleichgewichtes bereitete er seinen Zug nach England vor.

Wir haben alle das meisterhafte Geschied bewundert, mit welschem der geistreiche Engländer die spannenden Formen des historissen Dramas bei der Darstellung der stuartschen Katastrophe zur Anwendung bringt. Wir wollen nicht mit ihm rechten, wenn er um der dramatischen Wirfung willen die Charaktere Jasods und seiner Mitschuldigen in grellerem Farbenton, als die Geschichtschreisbung verantworten kann, auf die Bühne bringt. Man dürste frazen, ob nicht Kanke auf der andern Seite bei seinem Versuche, wesnigstens die Methode in der wahnwitzigen Handlungsweise Jakods II nachzuweisen, sich durch pathologisches Interesse zu mehr als billiger Rachsicht versühren ließ? Diese und jene Handlung des letzen Stuarts, welche man nach Macaulan als Wahnsinn, nach Kanke als unzeitigen Luftsärungseiser entschuldigen müßte, wird mancher and dere doch sieber kurzweg als Schurkerei bezeichnen und die volle sittliche Verantwortlichkeit dafür dem gesallenen Monarchen zuwälzen.

Macaulay hat mit so sesselnder Darstellung und so ausführlich in den Details die Katastrophe Jakobs erzählt, daß Kanke sich hier für die innere englische Geschichte nicht zur Wiedererzählung der einzelnen Begebnisse verstehen mochte. Um besten glaubte unser Historiter seine Aufgabe zu lösen, indem er dem dis dahin mehr geahnten als klar erwiesenen Zusammenhange der englischen Katastrophe mit den allgemeinen europäischen Conslicten nachsorschte. Er dect die Beziehungen zwischen den englischen Begebenheiten und den innern Gegenfäken im Schoofe ber damaligen katholischen Kirche auf, erörtert die Berichiedenartigkeit des englischen und frangofischen Intereffes in ben Frrungen der nordischen Mächte. Wir berfolgen bas gei= flige Ringen Wilhelms mit ben Sochmögenden der niederlandifden Republik. Wir begleiten die Agenten Oraniens in ihrer geschäftigen Thätigkeit an den protestantischen Sofen des Reiches, um hier eine "Bereinigung berfelben Fürstenhäuser, die einst die Reformation ber Rirche durchgefochten hatten, ju ihrer Rettung in Europa" ju bewirken. Co verband sich, wie in England Whigismus und Torysmus, in der europäischen Welt das religiose Interesse der protestantischen Sofe mit dem ftaatlichen Intereffe der tatholischen Cabinete, um das Unternehmen Wilhelms mit Waffen, Geld und moralischer Unterstühung zu fordern. Denn die Selbständigkeit der Staaten und die religiöse Unabhängigkeit der Confessionen ichien im Spatherbft 1688 aleicherweise bebroht. "Allein bas europäische Gemeinwesen bewährt sich auch darin als ein lebendiges Bange, daß es in seinem innern Leben Rrafte birgt, welche bas gestorte Gleichgewicht noch immer wiederhergestellt haben. Wie in früheren und in späteren Beiten traten fie auch bamals unerwartet ploklich und entscheidend hervor" 1).

Wir sind am sechsten Bande von Rankes englischer Geschichte angelangt. Er umfaßt die Durchführung der Revolution in den drei der englischen Krone unterworfenen Reichen, die Behauptung des der Revolution entsprungenen Settlements im Kampfe mit den stuartschen Tendenzen im innern und den französischen Wassen, endlich die Constituirung des neuen, aus parlamentarischer Berufung hervorgegangenen Königthums unter Wilhelm III. In dieser Epoche entsaltet der Strom der Macaulapschen Geschichtserzählung erst seine volle Breite. Kaum hätte man für wahrscheinlich halten sollen, daß Ranke hier noch neues von Bedeutung, sei es im Material, sei es in der Auffassung werde vorbringen können. Eben

<sup>1)</sup> Rante, Englische Beschichte V 496.

beshalb lohnt es sich um so mehr, ehe wir unsern Autor zu den Wirkungen begleiten, welche von König Wilhelm III in England und Europa ausgegangen sind, den Blid auf Einzelheiten der Forschung und der gelehrten Arbeit in diesem sechsten Bande zu richten. Ich werde nur das wichtigste hervorheben. Zunächst eine allgemeine Vemerkung über die Methode der Darstellung in diesem jüngsterschienenen Bande.

Giner gewiffen Ungleichmäßigkeit in ber Behandlung bes hiftorifden Stoffes, je nachdem berfelbe bas fubjective Intereffe bes Forichers in hoherem oder minderem Grade gereigt, begegneten wir ja ichon in den meiften fruheren Geschichtswerten Rantes, etwa die beutsche Geschichte und die ferbische Revolution ausgenommen. noch verstärktem Mage indeffen machte fich diefe Eigenthümlichkeit bei ben früheren Banden ber englischen Geschichte geltend. Richt nur wie vorhin bemerkt bei der Kataftrophe Jakobs II, sondern auch bei mehreren andern ereignisvollen Momenten, begnügte Rante fich bier mit einer furgen Andeutung der bemerkenswertheften Thatjachen gur Orientirung des Lesers. Und gerade über folche Bartien, nament= lich ber innern englischen Geschichte, welche der erzählenden Feder einen besonders gufagenden Stoff barboten, pflegte er biegmal effaniftifd zusammenfassend und reflectirend hinwegzueilen. Es hatte ein anderer vor ihm die Aufgabe des Erzählers mit Meisterschaft gelöft. Er wollte nicht wiederholen. Er theilte nur dasjenige ausführlicher mit, was er seinen eigenen neuen Forschungen und Combinationen verdantte. Gin großer Theil des weiteren Bublicums, welcher bei oberflächlich eilendem Lesen sich unterhalten will, tlagt befhalb, daß Rankes englische Geschichte im britten, vierten und fünften Bande ichmer verständlich fei, und findet fich burch ihre Anappheit in den fogenannten intereffanten Bartien abgeschreckt. Much wir konnten diefe Enthaltsamkeit nur bedauern. Trot Macaulans Borgang hätten wir gewünscht, daß dieselbe Sand, welche in unserer vaterländischen Geschichte bas Auftreten des Reformators, die Ausbreitung der Lehre, den Bauernfrieg u. f. w. geschildert, auch in der englischen Geschichte hier und dort eine größere Husführlichkeit der Ergählung nicht verschmäht hätte. Um fo freudiger berührt es uns, unfern Bunfch im fechften Bande erfüllt gu feben.

Größtentheils aus ben frangofifden Archiven, für einige Gingelheiten auch aus hollandischen und brandenburgifchen Correfponbengen ift bas Material geschöpft, burch welches Rante fich beranlagt fand ber Gefchichte bes Aufftandes und Rrieges in Irland und Schottland eine neue und betaillirte Darftellung zu widmen. Ginen harten Rampf hatte in diesen beiden Ländern die englische Revolution mit ben nativiftischen und ftuartichen Glementen zu befteben. Mus einem burchaus berichiebenen Gesichtspunkte betrachtete Satob im Einverständniß mit seinen englischen Freunden und ber frangofischen Bolitit die irische Erhebung wie die eingeborenen Führer bes irifden Boltes. Bei biefen eine nativistisch tatholische, auf bölligen Umfturg ber protestantisch englischen Colonisation gerichtete Tendenz, dort doch ein überwiegendes englisches Interesse, welches Arland nur als Ausgangspunkt der Reaction in England verwerthen wollte und um Englands willen bas germanische Element in Arland schonen mußte. Rein Zweifel mehr, daß Jatob II felbst gewünscht hatte das cromwellianische Settlement in Irland jum gro-Beren Theile aufrecht zu halten. Anfänglich auch von protestantischen irischen Gemeinden als rechtmäßiger König anerkannt, wich Jakob II nur widerstrebend, bon der Intrique d'Avaurs umstridt den nativistischen Tendenzen bes irischen Barlamentes. Satte er in ber That einige Aussicht gehabt burch bas von ihm beabsichtigte milbe und verföhnliche Auftreten in Irland den protestantischen Torpsmus in England unter bas Banner bes erbberechtigten Ronigs jurudgu= führen, so riß sich nun bas englisch protestantische Interesse um fo unberföhnlicher von ihm los. Aber auch bann noch widerftand Jatob bem Bollzuge wenigstens berjenigen Magregeln, durch welche bas einseitige Interesse Iprconnels und d'Avauxs den Bruch mit dem Protestantismus verschärfen wollten. Richt Combinationen und geift= volle Rettungsversuche, sondern glaubwürdige Actenftude find es, welche Ranke hier borbringt. Aus ihnen erweift fich Jatobs perfonliches Berhalten in Irland nicht nur um vieles muthvoller und mannhafter, fondern auch die stuartiche Politit, fo weit fie bon Jatob felbst geleitet wird, besonneuer und motivirter, als bei Macaulan. Gine besondere Breite gonnt Rante der Schilderung des irifchen Feldzuges Wilhelms III, und ich gestehe, daß ich aus biefer

Darstellung erft eine beutliche und plastische Borstellung bon der Schlacht am Bonnefluß gewonnen habe.

Dem Kriege in Frland zur Seite geht die Erhebung des von der Revolution überwältigten schotlischen Episcopalismus, die Aufrichtung des feurigen Kreuzes als Kriegszeichen in den hochländisschen Clans. Auch hier hat sich Ranke aus neueren Publicationen und jakobitischen Tagebüchern eingehender, als es bisher geschehen war, unterrichtet. Seine Darstellung des Kampfes ist mit den Anklängen an ein schotlisches Heldengedicht, die Grameis, durchewebt, besonders stattlich hebt sich bei ihm die Gestalt des leidenschaftslichen und edlen Royalisten, Graham von Claverhouse, des bekannten Dundee, hervor.

Bon Schottland und Irland wendet fich unfer Intereffe gu bem großen Kriege mit Frankreich, bem maritimen wie continentalen hinüber. Inftructionen und Memoires ber frangofifchen Generale, jatobitifche Aufzeichnungen, eine forgfältigere Durcharbeitung ber knappen aber fachlichen Correspondeng Wilhelms an Beinfius, fetten unfern hiftorifer in Stand, nicht allein vielfältige Luden in unfern bisherigen Berichten, fo in Rantes eigener frangofifcher Beichichte auszufüllen, sondern auch auf größere Cachtenntniß, auf vielseitigere Relationen gestütt, eine eingehendere und umfassendere Rritif über ben Werth, Bedeutung und Zusammenhang ber einzelnen ftrategischen Operationen üben gu tonnen. Faffe man g. B. Die Schilderung ber Schlacht von La Hogue ins Auge. Die von Rante benutie ausführliche Relation bes englischen Admirals mar bisher underwerthet geblieben. Großentheils jakobitischen Aufzeichnungen entnahm Ranke eine fortlaufende Geschichte ber mit ben europäi= fchen Kriegsunternehmungen parallel laufenden Berschwörungen gegen Bilhelms Thron und Leben. Und folgen wir dann bei den Friebensunterhandlungen der Regotiation über den schwierigsten Bunkt ber Abkunft - die frangofifche Anerkennung Wilhelms und ber neuen Staatsform in England, - jo liefern bier erft bie von Ranke verwertheten frangösischen Berichte bas vervollständigende und abichließende Material. Gie beden fowohl bie vielfachen Beiterun= gen Ludwigs und die allmählichen Zugeständniffe Wilhelms, wie bie Geschichte der geheimen Friedensberhandlung neben ber officiellen, durch den schwedischen Mediator geführten auf. Vergessen wir nicht zu bemerken, daß Ranke die für die Zeit nach dem Ryswijker Frieben wichtige Sammlung Grimblots nach den Originalen verbessert hat.

Bon großer Bedeutung ward für Kanke das beinahe zufällige Auffinden einer werthvollen Privatsammlung des Sir Phillipps in Cheltenham. Ihr entstammen werthvolle staatsmännische Corresponbenzen, wichtig für die Intentionen der Regierung, stuartsche Papiere, Notizen zur Parlamentsgeschichte, sogar die Kriegsgeschichte geht nicht leer aus.

Bemerkenswerth ift der verschiedene Gebrauch, welchen Ranke und Macaulay von der doppelten Redaction der Burnetichen Zeit= geschichte gemacht haben. Die Abweichung zwischen der erften handfdriftlichen Anlage und ber fväteren gedruckten Ueberarbeitung biefes Werkes ift wesentlicher als man vielleicht vermuthen follte. Der leidenschaftliche und streitsüchtige Berfasser, der die firchlichen und politischen Gegner der Revolution von der Kanzel berab mit geharnischter Rede niederzuschmettern pflegte, ift durch die Greignisse feines spätern Lebens noch galligter gemacht worden. Galt es deßhalb eines jener tornstischen Ungeheuer aus der Berspective des borgerüdten Alters rudwarts blidend ju charafterifiren, fo brudte ber whigistische Bischof bei der zweiten Redaction seinen Pinsel noch tiefer als ehedem in die schwarze Farbe ein. Macaulan entlehnt natürlich die Charakterzüge seiner politischen Gegner mit Borliebe dem spätern Burnet, mahrend der objective deutsche Siftoriter auf die unbefangenere erste Redaction gurudgeht. Dieg beiderseitige Berhältniß zu Burnet ift bezeichnend genng. So wie hier im einzelnen Falle ift es burchgängig mit ber Parteilichkeit und Unparteilichkeit ber beiden Schriftsteller beschaffen 1).

Die ergiebigfte Quelle endlich, welche Ranke bem bisher be-

<sup>1)</sup> Hoffen wir, daß Ranke in Analecten zur englischen Geschichte wie bei seinen früheren Werken das Verhältniß der beiden Burnetschen Redactionen und den Einstuß, welchen Burnet auf die englische Geschichtschreibung, dis in unsere Tage ausgeübt hat, möglicht eingehend beleuchtet. Wie vieles dürfte gerade der historiker von Fach aus einer Rankeschen Kritik Burnets und demnächst Clarendons lernen.

fannten Material hingufügte, find die Berichte der brandenburgifchen Refidenten in London, zweier Bruder ichmeizerifder Abfunft. Radeinander bis über die hannoversche Thronfolge binaus erfüllten fie gemiffenhaft die Aufgabe, ben Berliner Sof über alle Borgange in England, Sof und Barlament, Beränderungen in ftaatlichen und firchlichen Memtern, Barteiwefen, Finangen, Rriegsunternehmungen u. f. w. auf das genaueste in Renntnig ju feten. Feingebilbete, umfichtige und besonnene Manner, durch ihre amtliche Thatigfeit als Residenten auch in Beziehung zu ben Trägern ber englischen Berwaltung gebracht, berichten bie beiden Bonets in fliegendem Frangofifch alle drei bis vier Tage eingeheud über die englischen Buftande. Im Commer fürzer gefaßt, füllen ihre Berichte mahrend ber ereignigvolleren Monate der Parlamentsseffionen mehrere engbeichriebene Bogen. Giner borurtheilsvollen Parteinahme ben englifden Factionen gegenüber tann man fie nicht zeihen. 3mar perfonlich in bertrauteren Beziehungen zu ben Whigs, conformiren fie fich boch auch willig ben Ideen der torpstischen Politit und urtheilen überhaupt icharf und ichneidig über die Schaben ber parlamentarifden Barteiberrichaft. Sie berichtigen jedesmal, wenn fie einmal zu borfchnell geurtheilt, ihre Angaben über Personen und Greigniffe. Ihre Berichte zeugen von fo vielfeitigem Intereffe, fo tuchtiger perfonli= der Bilbung, ber Styl ift fo fliegend, die Lecture fo unterhaltend, daß eine Auswahl ihrer Relationen herausgegeben zu werden berdiente. Einige derseiben wiegen gange Liaffen gefandtichaftlicher Depefden auf, welche weitläufig über befannte Materien aus bem Gebiete der hohen Politif reden, mahrend die correspondirenden Resi= benten auf manche Ginzelheiten ben Blid richten, beren Renntniß das Bild ber Bergangenheit erft zu einem flar anschaulichen bervollständigt. So eignet bem jungeren Bonet insbesondere ein feltenes volkswirthichaftliches Interesse. Schon für die Staatsfinang= wirthichaft unter Wilhelm III liefert er wefentliche Beiträge und für die Finangoperationen unter der nachfolgenden Regierung, für das jährlich höher angespannte Ereditwesen wird er die wichtigfte Quelle bilden. Ich ftebe nicht an, die Berichte Bonets fogar benjenigen bes hollandischen Berichterstatters l'hermitage, welchen Macaulan borzugsweise und ebenfalls Ranke benutte, vorzuziehen. L'hermitage

ift durchaus von whigistischer Inspiration beeinflugt, insbesondere icheint ihm Bortland den Stoff ju feinen vertrauteren Mittheilungen geliefert ju haben. Die Bonets ichauen vorurtheilslofer in das Treiben ber englischen Barteien. Die Mittheilungen ber Brüder Bonet hat Ranke zuerft verwerthet und auf Grund derfelben nicht nur die von Macaulah mitgetheilten parlamentarifchen Debatten vielfach berichtigt und ergangt, fonbern barin auch bie Geschichte berjenigen Barlamentssessionen unter Wilhelm III entdedt, bon welchen nach Macaulans eigenem Geftandniß teine Runde auf uns gekommen war 1). Großentheils durch Bonet ift Rante in den Stand gesett. Die parlamentarische Geschichte unter Wilhelm III in gusammenhangenderem Fluffe wie Macaulan ergählen zu tonnen. Go bietet er an vielen Stellen ausführliche Barlamentsbebatten, die Motive zu diefer und jener Bill, verfolgt die Stellung der Barteien zu den einzelnen Fragen, erörtert die Modificationen, welche die verschiedenen Gesetzes= antrage erlitten haben u. f. w., mahrend ber englische Autor ge= nöthigt war, sich aus Mangel an sachlichem Stoffe in weitläufigen Rasonnements zu ergeben. Ueber bas eigentliche Wesen ber Combrebensionsbill und über den Causalnerus zwischen Aemter= und Dreijahrbill u. a. hat uns bie Rankofche Darftellung querft grindlich aufgetlärt.

Ich glaube hier abbrechen zu dürfen, das aufgestellte Verzeichniß ist schon reichhaltig genug, um die Aufmerksamkeit auf das gewichtige neue, im sechsten Bande enthaltene Material zu lenken.

Werfen wir zum Schluffe noch einen flüchtigen Blick auf die Geistesarbeit, welche König Wilhelm III, der Mittespunkt von Ran-

<sup>1)</sup> Es ist zu bedauern, daß Ranke für die Politik Wilhelms sowohl wie für die parlamentarischen Debatten nicht auch die Correspondenz Hops an Heinstüben herangezogen hat, so z. B. für die aus Bonet ergänzte Parlamentssitzung des Jahres 1690—91, über welche Hop noch näheres mittheilt. Letzterer ist überhaupt weit mehr im Vertrauen Wilhelms, als van Citters. Wir freuen uns, die baldige Beröffentlichung einer umsangreichen Sammlung von unbekanntem diplomatischem Material für die Geschichte Wilhelms III von Seiten des Besitzers des Heinsung Verchives im Haag, Herrn I. van der Hein, in Aussicht stellen zu können.

fes Darftellung im sechsten Bande, der boppelten Aufgabe seines königlichen Berufes zuwandte:

Es war eine bornenvolle Thätigkeit, in welcher ber große Oranier fich unvergänglichen Rachruhm, in den Augen bes fpateren Englands den Glorienschein um fein Saupt und den noch heute nicht vergessenen Dank der europäischen Welt erworben hat. Wenn er in der Beurtheilung der Gegenwart feine Stellung unter den in ber Weltgeschichte feltenen Mannern einnimmt, bon benen fegens= volle und bleiben de Wirfungen nicht nur für ein einzelnes Gebiet ber Runft, ber Wiffenschaft, nicht nur für bas Gebeihen eines engeren Rreifes, fondern für bas Wohlfein ber Staaten und Bolfer ausgegangen find, fo verdantt Wilhelm biefe Geltung einem Leben voll ftundlich fortgesetter Entjagung und Gelbftverlaugnung. Das Gestrupp der Sinderniffe und Widerwärtigkeiten rankte fo bicht um ihn empor, der triibe Dunft, der dem widerlichen und giftigen Barteigezänke bes Tages entstieg, verbedte bem zeitgenöffifchen Auge fo fehr die wirkliche Gestalt und bas reine Wollen des Mannes, baß mahrend Wilhelms Leben nur wenige einzelne feine bolle Große und Bedeutung zu murdigen vermochten. Erft nachdem fein Wert in England wie in Europa feste Wurzeln geschlagen hatte, trat bas Bild Wilhelms in flaren icharfen Zugen bem Muge ber Nachwelt gegenüber. Dann frug man, welchem Genius England Bewahrung und Ausbau seiner Constitution, ber Protestantismus in Europa feine gesicherte Erifteng, bas abendlanbifche Staatenfuftem feine Confolidirung verdanke und man erkannte, daß man dieg alles ber Ur= beit Wilhelms von Oranien schulde. "Sein Leben macht den Ginbrud einer Seefahrt, die zwischen gefährlichen Klippen, nicht selten unter heftigen Stürmen babinführt, in welchen ber geschickte Bilot jede Wendung der Elemente benuken muß" 1).

Selbst in naher Stellung zum englischen Throne, hatte er den regierenden König gestürzt, weil derselbe die versassungsmäßigen Unsterthanenrechte und die gesetzlichen Institutionen des Landes versletzte. Er anerkannte das Recht des Parlamentes, als der nach dem

<sup>1)</sup> Rante, Englische Geschichte VI 581.

Sturge Jakobs noch übrigen Staatsgewalt, über die Bahl ber gur Arone ju berufenden Berfon ju entscheiben. Dag er ben berfaffungsmäßigen Rechten der Krone felbft von Anbeginn ab nichts au vergeben gewillt war, ergiebt fich aus der Thatfache, daß er auch ohne parlamentarische Autorifation schon balb nach feiner Landuna Die volle fonialiche Gewalt wenigstens interimistisch in Ausübung nahm. Nicht minder aus feiner Saltung, welche er der berathenden Bersammlung von Barlamentsmitgliedern aus der Zeit Karls II und dem Conventionsparlamente gegenüber einnahm. Mochten republicanisch gefärbte Whigs und erbmonarchisch gefinnte Tories fcmollen und murren, es fonnte Wilhelm bei feiner eigenthumlichen Stellung als der Berufene beider Parteien nicht beschieden sein, den Forderungen und Grundfäten der einen oder andern Bartei jemals pollia gerecht zu werden. Er mußte anfänglich die Prarogative der Arone gegen die überspannten Anmuthungen der Whigs, wie fein Recht als parlamentarischer König gegen die ftaatsrechtliche Doctrin der Tories vertheidigen. Er hatte als der lette einer politischen Initiative mächtige König in England, fo viel an ihm war, ber Entwürdigung des Königthums zu der Stellung eines venetianiichen Dogen entgegenzuwirken. Er mußte die Buniche ber Tories, welche zu Ehren des Legitimitätsprincipes die heillose und unge= funde Chimare einer Statthalterichaft verfolgten, durchfreugen. hatte dann später, nachdem er die Krone empfangen, sowohl gegen Whigs wie gegen Torics ben Grundfak zu behaupten, daß durch Die parlamentarische Uebertragung der Krone das Wefen der königlichen Gewalt felbst boch nicht verandert fei, daß seine Prarogative auf eben fo gutem Rechtstitel beruhe, wie biejenige bes vorangegan= genen erblichen Königthums. Denn bie einen meinten, daß der König ihrer Wahl, der feine Krone lediglich der Verwirklichung der whigiftijden Grundfate bante, fich unweigerlich bem Intereffe ber whigistischen Aristokratie unterordnen muffe. Die andern urtheilten, daß man, im Unterschied von dem beseitigten legitimen Ronigthum, das aus der Revolution hervorgegangene möglichft einschränken dürfe. Obwohl von verschiedenen Gesichtsbunften ausgehend, reichten fich beide Parteien zur Beschränkung der Arone bereitwillig die Bande. So icon im Aufange bei ber Ordnung bes Staatshaushaltes.

Nicht anders später bei der Reduction der Armee, den Krongutverleihungen und den auswärtigen Regotiationen Wilhelms gegensiber.
Da überboten sich sogar die gegnerischen Parteien in der Anpreisung
sogenannter populärer Maßregeln, uneingedent des eigenen Interesses, wie bei der Aemter- und Dreijahrsbill oder bei der Festsehung der
hannoverschen Thronsolge. Whigs und Tories buhlten um den Ruf,
als die unbesleckteren Sachwalter der Volksfreiheiten zu gelten. Es
handelte sich im Grunde genommen nur um die Interessen der schon
seit dem Mittelalter im socalen Selfgovernment regierenden Robilith und Gentry von England.

Durch die große Rebellion und das Protectorat aus angestammtem Besit geworfen, stellte presbyterianisches und anglikanisches Glement in dem Reftaurationswerke verbündet die herrichende Stellung der grundangeseffenen, besitzenden Claffe wieder ber. Rach der ausschließlichen Leitung der Staatsgewalt vom Parlamente aus hatte unter Rarl II die anglikanische Berfassungspartei ebensowohl wie die whigiftische Junta gegriffen. Als Jatob II mit seinem Angriff auf bie bestehenden Formen des localen Selfgovernments die Grundlage jener gefellichaftlichen Ordnung erschütterte, auf welche fich Macht und Einflug der Robility und Gentry ftutte, mard der Abfall der befibenden Claffen von ihm unausbleiblich. Robility und Gentry von England, gleichgiltig ob aus biefem oder jenem Parteilager, ftanden jest bereit, die gange Last und Berantwortlichkeit auch der centralen Staatsregierung zu übernehmen. Sie erblidten die Geftalt des parlamentarischen Staatswesens, wie es mit ber Thronbesteigung des Saufes Sannvoer endlich feste und dauernde Formen gewonnen hat, schon fertig und in greifbarer Nahe vor ihren Augen. Unvermeid= lich war der ichliefliche Ausgang ber englischen Berfaffungstämpfe, der Anheimfall der Herrschaft an einige hundert aristofratische Familien, welche in zwei Parteien gespalten vom Parlamente aus theils als erbliche Peers, theils als angestammte Vertreter abhängiger Bahlerichaften, fich die Leitung des gesammten Staatsmefens ftrei= tig machen. Thronumwälzung vom Jahre 1688 und Thronfolgeordnung bom Jahre 1701 legalifirten gleichfam diefen Abichluß. Wilhelm trat nicht wie das vorangegangene Konigthum der Stnarts in Widerspruch mit diefer Entwickelung. 3m Gegentheil, "er ber-

ichaffte und ficherte eben biefen Tendengen eine regelmäßige Ginwirtung auf ben Staat von England." Da nimmt es uns nun Bunber, auf teinem Erinnerungsblatt ber Geschichtschreibung ben Dant bes heutigen englischen Bolfes für bie Sorafalt verzeichnet zu finden, mit welcher Wilhelm allen Unannehmlichkeiten, allen Conflicten mit Tories wie Whigs zum Trot, Diesen Umbildungsproceg der engli= iden Berfassung bemeistert, geleitet und verlangsamt hat. Gerade so wie er im Sahre 1688 bie widerstreitenden Ideen beider Barteien ju einer politischen Handlung, die dem Interesse beider Barteien entsprach, vereinigt hatte, fo enthielt seine staatsmännische Thatigteit in England bas Beheimnig einer mahrhaft confervativen und qu= gleich auferbanenden Politik. Der continentale Politiker, welcher bas Elend erlebt hat, welches fich 'an den plöglichen Sprung der feft= ländischen Staaten in das conftitutionelle Spftem fnüpfte, wird jenen englischen Ronig eher zu wurdigen wiffen, ber trotbem er felbit seine Krone einer Revolution verdankte, doch dem Umbildungsproceg ber englischen Berfassung die Geftalt einer organischen Entwidelung aufzuprägen vermochte. Dadurch bewahrte Wilhelm den Staat, melder ihn jum Thronc gerufen, bor bem Ghidfal, bag feine "biftorifden Bilbungen, in benen fich bas innere Leben von England ausgeprägt hatte," von der Revolution gerfprengt murden. Db aus instinctivem Untrieb, ob in bewußter Ertenntniß, durfen wir dahin gestellt laffen. Es gehört nun einmal zu bem Wefen mahrhaft gro-Ber Manner, daß fie in manchen Dingen gleichsam intuitib, auch ohne Schwanken und Erwägung das rechte ergreifen.

Die damaligen Parteien Englands wußten ihm keinen Dank, ein dreizehnjähriger Conflict mit Whigs wie mit Tories war der Lohn seiner Arbeiten im Dienste des Gemeinwohles. Auch Macausay ist kurzsichtig genug, sich in weitläusigen Betrachtungen über die Bortheile zu ergehen, welche Wilhelm aus der unumwundenen Adoptirung des parlamentarischen Regierungsspstems gezogen haben würde. Nur Eigensinn oder Ungeschick hätte den großen Oranier gehindert, durch Ministerien der jedesmaligen parlamentarischen Mehrheit seinen Berwaltungen eine größere Krast, sich selbst eine leichtere und glücklichere Aussibung des königlichen Beruses zu verschaffen. Gewiß ist es, daß Wilhelm sich damit gerade die bittersten Stunden seines

Lebens erspart haben würde. Wenn er dennoch mit Ausnahme weniger Jahre mit Coalitionsministerien aus beiden Parteien regierte,
in seinen Verwaltungen die politischen Gegensäße vereinigte und dadurch stets die Stärke der Regierung dem Parlamente gegenüber
schwächte, wo ist der Grund einer solchen Handlungsweise zu suchen?
Gewiß nicht in mangelndem Verständniß oder gar in kleinlicher Eifersucht auf alzu populare Parteiminister.

Die unerläglichen gesellschaftlichen Grundlagen eines lebens= fähigen Barlamentarismus waren damals ichon in England borbanden. In Nobility und Gentry eine besitzende, in ftaatlichen Leiftungen geubte Claffe, einflugreich, geachtet, in allen communalen Memtern die natürliche Obrigfeit des Bolkes. Gine genügende Ungahl von unabhängigen Männern, welche würdig und unentgelt= lich die Grafichaften und Städte im Barlamente vertreten tonnten. Ein beträchtlicher Ausschuß berfelben burchaus ftaatsmännisch gebil= bet, gang ber politischen Laufbahn hingegeben, reich und angesehen genug, um die minifteriellen Acmter auch für turge Beit gu befleiben und bemnächft wieber in bas Privatleben gurudgutehren. Dagu zwei Parteien, welche fich ziemlich bas Gleichgewicht hielten, bereit die Laft und Berantwortlichfeit der Regierung ju tragen. Aber regierungsfähige Parteien waren Whigs wie Tories noch nicht, als jolche erft in der Bildung begriffen. Go lange bedeutende Fractionen beider Barteien noch nicht auf dem Boden berfelben Berfaffung ftanden, die einen mit der Republit, die andern mit bem bertriebenen Ronig liebaugelten, fo lange eingebent ber ge= genseitig geübten Berfolgungen die Parteien einander noch poli= tijd ju bernichten suchten und ihre beiberseitigen Befetesantrage noch ben Geift unausgetobten Rachedurstes athmeten, fo lange bei wich= tigen Fragen bie Parteien noch ihre Führer im Umte im Stiche liegen, fo lange mar meder die eine noch die andere große Partei regierungsfähig im parlamentorifchen Ginne bes Wortes. Die Coalitionsministerien Wilhelms entsprachen zwar nicht ben Wün= ichen, aber bem politischen Bilbungestandpunkte von Bhigs und In der That, da wo man Laune und Ungeschid vermuthen möchte, da zeigt fich bei naberer Ginfict die Entjagungs= traft Wilhelms am größten. Go weit es bas höhere Staatsintereffe

erlaubte, ist er bereitwislig den Interessen jeder Partei entgegen gekommen und hat sich beiden Parteien entgegengeworsen, sobald ihr einseitiges Uebergewicht die Leidenschaft und Erbitterung der Gegner zu reizen und das Staatswohl zu gefährden begann. Nur einmal eine zeitlang, als Bergleich unmöglich geworden, hat er um des Staatswohles willen sich rückhaltlos der whigistischen Mehrheit des Parlamentes hingegeben. Damals ließ ihm die Sorge für den Bestand seiner Regierung, ließen ihm die Pflichten der auswärtigen Bositik keine Alternative übrig.

Denn auch als englischer König fühlte Wilhelm sich doch fast noch mehr seinem europäischen Beruse als der englischen Nation verpflichtet. Sein englisches Königthum erschien ihm als die Wasse, welche Gott ihm zur Erfüllung seines europäischen Beruses in die Hand gegeben. Mehr als die Verkürzung seiner königlichen Prärogative bekümmerte ihn, daß die Selbstsucht des englischen Parteisinteresses so wenig diese seine innerlichste Lebensanschauung versteshen wollte.

Mit der von den tatholischen Mächten geförderten Invasion Wilhelms in England hatte das consessionelle Interesse seine Fähigeteit, den Gang der weltgeschichtlichen Ereignisse zu bestimmen, vollends eingebüßt. Es trat hinter dem realeren politischen zurück. Als Jakob II sich hilfeslehend an den Kaiser wandte, antwortete man ihm, daß der Kaiser ihm wohl gewogen bleibe, daß aber all sein Mißgeschick die Frucht seines unzeitigen Gisers für den katholischen Gottesdienst sei 1). Als eine unerläßliche Consequenz des vranischen Unternehmens auf England verstand sich die Erhebung der hollänzdischen Wassen gegen Ludwig XIV von selbst. Auch in den Beziez hungen zu den habsdurgischen Hösen konnte von ernstlichen Schwiezrigkeiten auf die Dauer nicht die Rede sein. Ueber das Bedenken des Kaisers, mit dem englischen Usurpator direct abzuschließen, half Wilhelms Erklärung hinweg, daß den großen Zweck im Auge die Form des Eintretens in die Allianz ihm vollkommen gleichgiltig

<sup>1)</sup> Dat den Keyser met hem wel is bewogen, maer dat gelyck syn desasters voortkomen van syn al te ontydigen yver tot voortsetting van Catholyke Godsdienst . . . . Hop anheinfins 17. 4. 1689. Heinfinsarchiv. Haag.

sei. Die norddeutschen protestantischen Fürsten waren dießmal Feuer und Flamme gegen Frankreich. Mühevoller blieb die Entwirrung der nordischen Verwickelungen, welche einem erfolgreichen Kriege gegen Ludwig noch im Wege standen. Die Ereignisse der siebziger Jahre hatten bewiesen, daß man sie nicht außer Augen lassen dürse. Sie haben Wilhelm manche sorgenvolle Stunde bereitet. Doch auch diese Hindernisse gelang es zu überwinden, und endlich war jene große Allianz gegen Frankreich zum Abschlusse gekommen, in welscher zu Gunsten des Kaisers von den Seemächten das später so bedeutungsvoll gewordene Wort — Erwerbung der ganzen spanisschen Monarchie für die deutschen Habsburger — ausgesprochen wurde.

Wenn es um die Idec des europäischen Gleichgewichtes sich handelte, glaubte Wilhelm dem Parlamente gegenüber nicht bitten, sondern fordern zu dürfen. Vielleicht gerade dieß positiv entschlossiene zuversichtliche Auftreten, wo es um die unzweiselhaft gute Sache sich handelte, hat die Widerspenstigkeit der englischen Parlamente gegen Wilhelm als Führer der antifranzösischen europäischen Coastition erhöht.

Die Schwierigkeiten, mit welchen ber Oranier bei ber Bufam= menfaffung und wirtfamen Berwendung ber vereinten Streitfrafte im zweiten Coalitionsfriege ju ringen hatte, maren fast noch un= überwindlicher als die frangösischen Waffen. Bier mußten die un= zeitigen Friedensvermittlungen ber schwedischen Krone mit Unwillen abgewiesen werden, dort galt es, die Gifersucht zwischen Sollanbern und Englandern zu beschwichtigen, lieber den Leiftungen der erfte= ren ein mehreres jugumuthen, um nur jede Beranlaffung gur Gifer= fucht im englischen Bolte zu befeitigen. Dazu verdriegliche Beiterungen mit den niederländischen Provinzialstaaten und Communen, aus der Doppelftellung Withelms als englischer Ronig und hollan= difcher Statthalter erwachsend. Und doch waren alle diefe Mighel= ligkeiten nur von geringerer Bedeutung im Bergleiche mit den Sinderniffen, welche die felbitfüchtige Berblendung des englischen Barteihaders Wilhelms festländischen Kriegsoberationen gegen Frankreich bereitete. Schon im Binter 1690-91 verbanden sich whigistische und torhstische Fractionen in der Absicht, dem Konig Die gur Rriegs=

führung nöthigen Mittel nicht für den gesammten nächstjährigen Feldzug, sondern nur auf fechs Monate zu gewähren 1). Stimmengleichheit hatte sich das Unterhaus dieses Parlamentes für die Aufbringung ber zum Kriege gegen Franfreich erforderlichen Subsidien ftart gemacht 2). Wiederum im folgenden Jahre mußte Wilhelm über die Langsamkeit ber parlamentarifchen Berhandlungen, soweit sie die auswärtige Politik betrafen und über die taglich gefaßten impertinenten Resolutionen flagen 3). Mit tiefem fittlichen Unwillen hören wir ibn im Jahre 1693 fich über die Berblendung ber englischen Ration beschweren, welche ihren Parteilei= benichaften die allgemeine Sache opfere, zwar vom Scetriege aber nichts von der nothwendigen Bermehrung der Landmacht wiffen wolle 4). Und wie die Lässigteit des englischen Barlamentes den Urm Wilhelms in Flandern lähmte, fo vereitelte die Schlaffheit des Wiener Hofes das Gelingen des allgemeinen Rriegsplanes. Obgleich das eigenste hausinteresse vor den Augen, glaubte die taiferliche Politik boch unbefangen bie Last des Krieges auf die Schultern ber Seemächte walzen zu konnen. Dann ichalt fie noch im herablaffenden Tone eines Gebieters über das Ungenüge der hollandischen und englischen Leiftungen. Den geschlossenen, nur eines Willens gewärtigen frangofischen Waffen gegenüber stellte fich bald genug die Unfähigkeit der Berbundeten beraus. Satte man bei Eröffnung des Krieges sich mit der Reduction Frankreichs auf die Grenzen bes pprenäischen ober gar bes westfälischen Friedens getragen, fo ward es bald ersichtlich, daß es schwierig genng sein werde einen

<sup>1)</sup> Sop an Beinfius 7. 11. 1690. Beinf.-Archiv. Haag.

<sup>2)</sup> hop an heinfius 24. 10. 1690 eb.

<sup>3)....</sup> de sacken in't Parlement gaan seer langsaem voort en werden dagelycks veel onverdraegelycke en impertinente Resolutien genomen die my niet weynigh chagrineeren. Withelm an Heinflus 9. 12. 92. Hausarchiv. Haag.

<sup>4)</sup> Het is bedrockt te sien dat dese natie niet anders en denckt als haer eyge passien te voldoen, sonder eenigsints reflectie te maecken op het public. Wilh, an Beinj. 29. 2. 1693.

ehrenvollen Widerstand gegen die Heere Ludwigs XIV gu behaup-Wilhelm felbft machte fich am wenigften ein Behl aus bem Ernste ber Situation. Im Jahre 1691 hatte er auf die schwedischen Erbietungen jur Bermittlung des Friedens geantwortet, daß fein verständiger Mann von Frankreich gegenwärtig das Zugeftändniß eines erträglichen Friedens erwarten tonne, daß es aber beffer fei mit bem Degen in ber Fauft unterzugehen, als in einem faulen Frieden sich die Unterwerfung dictiren zu laffen 1). Als dann bie Fortsetzung bes Krieges ein Gleichgewicht der Macht auf beiben Seiten, aber fein ernftliches Uebergewicht gu Bunften ber Berbundeten ju Tage treten ließ, beugte fich ber Chrgeiz bes Felbherrn, ber haß des perfönlichen Gegners von Ludwig XIV fofort ber nüchternen Gin= sicht des Staatsmannes. Rlar und feft mahlte er für die Bedingungen bes fünftigen Friedens ichon im Jahre 1694 feinen Standpunft : Anerkennung bes Settlements bom Jahre 1688 in England, für bas Reich bie Restitution bes wichtigen Strafburg, für die Sollander eine Barriere in den spanischen Niederlanden, wenn auch auf Rosten des dem Hause Habsburg erwünschteren Luxemburg 2). seinen vertrauten Briefen an Heinsius ichaut er feit dem Jahre 1694 sehnsüchtig nach einem solchen Frieden aus, er betheuert es, "daß wenige Menfchen gewichtigere Brunde haben ben Frieden ju mun= iden als er felbit." Zwar einen unsichern Frieden, der diefe Bedingungen nicht erfüllt, weift er noch mit unverändertem Unwillen ab, halt standhaft trot aller Schwierigkeiten in England an bem begonnenen Werke fest. Und was ihm endlich keine andere Wahl übrig ließ als angesichts des erft halbvollendeten Werkes die Waffen ju ftreden, das ift doch nicht einmal der Widerftand bes englischen Parlamentes gewesen. Wilhelm hatte gerade den friegseifrigeren Whigs Die ausschließliche Berrichaft in ber Berwaltung eingeräumt, als ber Berrath bes haufes Defterreich an der allgemeinen Sache ihm mit bem italienischen Reutralitätsvertrag bas Schwert aus ben Banben entwand. Dem Anprall ber gesammten frangosischen Baffen in Flan-

<sup>1)</sup> Wilhelm an Beinfius 24. 5. 1691. Sausarchiv Saag.

<sup>2)</sup> Wilh. an Beinf. 17. 12. 1694

dern preisgegeben, konnte und wollte Wilhelm kein Bedenken tragen, nun auch ohne Befriedigung und Zustimmung Desterreichs zum Frieden einzulenken '). Nach diesem Vorgange Oesterreichs, schreibt er, dürften England und Holland ebenfalls ohne Strupel ihr particulares Interesse verfolgen. Mochte Oesterreich, das die Waffen nicht mit Ehren zu behaupten vermocht, den Frieden in die Länge ziehen; als Ludwig zu annehmbaren Bedingungen einlenkte, mußte Wilhelm entgegenkommen. Er erklärte dem kaiserlichen Gesandten Gräsen Auersberg ohne Umschweif, daß er nach dem Exempel, welches Oesterreich mit seinem italienischen Neutralitätsvertrage gegeben, keine Rücksicht auf die Weiterungen des Wiener Hoses nehmen werde ').

In dem Frieden zu Ryswijk anerkannte Ludwig XIV die volkerrechtliche Geltung derzenigen Wendung im staatlichen Leben Englands, durch welche der britische Staat aus der französischen Allianzpolitik an die Spize der Frankreich widerstrebenden abendländischen Staaten gehoben worden war. Immerhin ein bedeutungsvolles Zugeständniß, eine erste und gründliche Niederlage der französischen Politik.

Die Verhandlungen, welche bald nach dem Frieden von Ludwig XIV über die Theilung der spanischen Erbschaft begonnen wurden, enthielten das deutlichste Eingeständniß des Versailler Hofes, daß Frankreich seit dem Jahre 1688 Einbuße an Macht und europäischer Geltung erlitten habe. Sie eröffnen uns zugleich eine Einsicht in das Urtheil, welches die beiden größten Monarchen der damaligen Welt über die allgemeine Lage und die europäischen Machtverhältnisse hegten. Ludwig, nochte er auch immerhin die Möglichkeit eines den Bourbonen günstigen Testamentes im Auge behalten, verzichtete officiell auf die Aussicht, durch das Uebergewicht

<sup>1) . . .</sup> indien de neutraliteyt van Italien by het Huis van Oosterryck wert toegestaen, soo sie ick niet hoe wy den oorlogh sullen kunnen continueren, noghte de vreede maecken . . . . Bilhelm an Beinfins 23.7. 1696.

<sup>2)....</sup> dat ick niet langer pretendeerde te waghten naer de len teurs van syn hof, maer tot de negotatie van vreede soude treeden, ingevolge van't exempel die sy ons in Italien hadde gegeven in't reguard van de Neutraliteyt. With an Seinj. 29. 1. 1696

ber frangofifden Waffen bie fpanische Frage in feinem Ginne gu lofen. Er mußte fich fogar dazu verfteben die lange umworbenen spanischen Riederlande fahren ju laffen. Wilhelm, der im Jahre 1689 bem Raifer die gange spanische Erbichaft garantirt, hatte die habsburgifche Läffigfeit und Zweidentigfeit und dazu die Sprodigfeit der englischen Parlamente und die Schaden ber letten Coalition bin= reichend würdigen gelernt, um an einen erneuten allgemeinen Krieg teine fanguinischen Soffnungen zu fnüpfen. In ber gegenseitigen Erfenutnig, einander mit ben gu Gebote ftebenden Streitfraften wohl aufhalten aber nicht überwinden zu können, verstanden sich Ludwig und Wilhelm zu der Abkunft der Theilungsvertrage. Wie Ludwig die Erschleichung eines frangofisch gefärbten Teftamentes, so hielt Bilhelm mahrend biefer Berhandlung doch die Möglichkeit eines wieber ausbrechenden allgemeinen Krieges unberrückt im Auge. Alle Faben ber europäischen Politit in seiner Sand mußte er, bag ber Friede ju Ryswijt bas Wert feines Lebens doch nur halbvollendet gelaffen hatte, mahrend die Rurgficht der englischen Politiker in diesem ersten Zurudweichen Ludwigs schon den Unbruch des ewigen Friedens für England zu erbliden meinte. Daber jene Reihenfolge peinlicher Borgange zwischen Wilhelm und feinen Parlamenten, jener fomähliche Abfall beider Parteien von ihrem toniglichen Führer bei den Berhandlungen über die Reduction der englischen Urmee. "Unbegreiflich, wie gleichgiltig jedermann bie auswärtigen Angele= genheiten betrachtet," rief Wilhelm ichon bald nach dem Ryswijfer Frieden aus, "feiner andern Sorge als einem Trugbild ber Freiheit icheinen sie nachzutrachten, obwohl sie selbst betennen muffen, niemals so viele Freiheit als gegenwärtig beseffen zu haben. Ich tann dies nicht anders ansehen als eine Strafe des himmels, welche die guten Menschen verblendet und die bofen ihre Abficht erlangen läßt!" 1).

Schon während der Theilungsverhandlungen hatte Wilhelm ohne Berwunderung den aufs neue anschwellenden Uebermuth Frantreichs beobachtet. Die Verblendung des englischen Parlamentes war so vollständig, daß der Oranier sogar eine Verzichtleiftung auf die

<sup>1)</sup> Wilh. an Beinf. 25. 1. 1698.

englische Krone ernstlich in Erwägung faßte. England schien die alte Raubpolitik Ludwigs XIV gleichsam aufs neue herauszusordern. Als dann endlich die Alternative, Annahme des spanischen Testamentes oder Ersüllung der Theilungsverträge, der Entscheidung des französsischen Königs unterbreitet wurde, durste schon der Hinblick auf die Stimmung der öffentlichen Meinung in England Ludwig zur Bollziehung des letzten Willens Karls II von Spanien treiben. Denn dasselbe Ereigniß, die Annahme der spanischen Erbschaft für Philipp von Anjou, welches Wilhelm auf das tiesste ins Herz griff, ward nach der übereinstimmenden Bersicherung sämmtlicher Berichterstatter, von den Engländern aller Parteien mit aufrichtiger Genugthuung begrüßt.

So fand fich ber Oranier, forperlich icon hinfallig, von Urbeit und Krankheit beinahe aufgerieben, am Abend feines Lebens ferner als jemals zubor bon dem Ziele seiner Unftrengungen und Aufopferungen hinweggeschleudert. Bon gang besonderm Intereffe if es, die erften Ermägungen und Entschliegungen zu fixiren, zu welden der energische Wille eines Wilhelm III fich im erften Momente der bitterften Riederlage sammelte. Sein Freund, der Rathspensionair von Holland, hatte ihn sofort mit gewichtigen Grunden ju überzeugen versucht, daß man nunmehr mit Aufbietung aller Unftrengung die gange spanische Monarchie für bas beutsche Saus habsburg zu gewinnen habe. Auch wenn Defterreich jest bem zweiten Theilungsvertrag beipflichte, muffe man gegenwärtig boch gang Spanien für ben Raifer fordern 1). Wilhelm bagegen, mahrlich nicht weniger tief als Beinfius durch die Perfidie Ludwigs XIV verlett, nicht weniger eifrig um das Wohlsein Europas beforgt, war ber Meinung, daß fich England und Solland gunachft jede Initiative versagen mußten, daß man ohne das Borangeben des Raifers fein Recht habe, in der fpanischen Erbichaftsfrage ju interveniren. 3war wünschte auch er, daß der Raifer die gange spanische Erb= schaft prätendiren und bie Seemachte ihn unterftugen möchten, aber nicht nur ein politisches, sondern ebenfalls ein sittliches Bedenten ließ ihn die Frage aufwerfen, ob nach dem Zwischenfall der Thei=

<sup>1)</sup> Beinfins an Withelm 23. 11. 1700. Beinfins-Archiv. Baag.

lungsverträge die große Allianz vom Jahre 1689 und die darin enthaltene Berpflichtung noch rechtsgiltig bestehe. Ein verhängniß= voller Bann sesselte und lähmte damals die Politik des sonst so entschlossenen Mannes. Es war die anfänglich dem Kriege von Grund aus abgeneigte Stimmung des englischen Volkes und Parlamentes. Nur allmählich auf vorsichtig gewählten Umwegen ließ sich dieselbe überwinden, ließ sich endlich der helle Kriegseiser der englischen Naztion entzünden. Wilhelm hätte, wie er selbst gesteht, am liebsten sofort in der ersten Auswallung alle Höße Europas zum Kriege gegen das meineidige Frankreich aufgeboten. Er mußte schweigend sich zurüchalten, in meisterhafter diplomatischer Action dem eigenen Bolkgegenüber sich langsam Terrain verschaffen.

Man mag es bei Ranke felbst in ben vier letten Capiteln bes fechften Bandes nachlesen, wie ihm bieß gelungen, wie Wilhelm dann bon Boche zu Boche entschiedener feinen Standpuntt ber neuen Situation gegenüber mabite. Zwar nicht nach unferer Meinung, aber nach ber Auffassung bes Ronigs und bes Rathspenfionairs Beinflus bedrohte fie das europäische Gleichgewicht ernftlicher, beschädigte fie Die Intereffen ber Seemachte tiefer als irgend eine fruhere Berrudung bes abendlandischen Staatenspftems. Man mag bei Rante bie gewundenen Bahnen verfolgen, auf welchen, gleichgiltig ob millig ober unwillig, trot aller grrungen und Weiterungen gwifden den einzelnen Cabinetten, trot aller grundfätlichen Berftodung ber innern englischen Parteiung, England und Holland, Raifer und Reich, Savonen und Bortugal, einer welthistorischen Nothwendigfeit gehorchend, in die große Alliang und in ben erneuten Beltfrieg gegen Frankreich getrieben murden. Als Ludwig XIV am Sterbebette Jafobs II seinen fatholischen Sohn als König von England, Schottland und Irland begrüßte, ftand Wilhelm ichon an der Spige besienigen Bundniffes, welches erfolgreicher als ber vorige Coali= tionstrieg die Rrafte Frankreichs aufreiben, die frangofischen Grengen durchbrechen, den Thron des greifen Ludwig XIV erschüttern follte.

Ob der Oranier vorausahnend die blutigen Siegesfelder von Hochstädt und Turin, von Ramillies und Malplaquet im Geiste erschauen durfte? Ob eine tröstende Stimme ihm bedeutete, daß in

den Staub geworfen Frankreich von dieser Coalition den Frieden erbetteln werde! Das Werk seines Lebens war gethan, sein euro= päischer Beruf erfüllt, obwohl die Hand des Todes ihn am Bor= abend der gemeinsamen Kriegserklärung gegen Frankreich wegraffte.

Er hatte die Waffe geschmiedet, die harte und sieghafte, welche die französische Universalmonarchie Ludwigs XIV bis auf den Tod verwundet hat. Zwar am Ziel seiner kühnsten Wünsche, eben war ihm eine Aussicht eröffnet, so glänzend wie sie wenigen Sterblichen sich dargeboten hat, schritt er doch muthig und ohne Murren der Abschiedsstunde entgegen. Nicht um ihn zu betrüben, soll er dem Jugendfreunde Portland wenige Tage vor seinem Ende gesagt haben, rede er zu ihm vom Tode, den er mit Gewisheit nahen sühle, auch nicht um ein Bedauern über den Abschied vom Leben saut werden zu lassen, — obwohl dasselbe gegenwärtig im Andruche stehe, ihn größere Reize als jemals zuvor kosten zu lassen, — dennoch verslasse er es souder Pein 1).

<sup>1)</sup> Il y a deja quelque jours que S. M. sentoit venir le coup. Sans vouloir le dire Elle en fit seulement l'ouverture au Comte de Portland et luy dit qu'Elle sentoit ses forces journalement diminuer et qu'il ne falloit plus conter sur Elle; qu'Elle ne luy disoit point cela n'y pour l'affliger, n'y pour temoigner du regret à la vie, que quoyqu'elle fut presentement à la veille de gouter plus de douceur qu'elle n'avait jamais fait, cependant Elle la quitterait sans peine. So, abweidend bon anderen Resationen, der Portsand nahe stehende l'Hermitage 21. Märg 1702. Heinsusarchiv, Haag.

IV.

## Antikritik.

Bon

## Bilhelm Maurenbrecher.

Niemand kann es in höherem Grade, als ich, empfinden, wie übel in unserem Fache Antikritiken aufgenommen zu werden pflegen. Der natürlichen Neigung, den Recensenten seines Buches seine Zustimmung oder Ablehnung öffentlich auszusprechen, soll der Autor nicht nachgeben, und nur in wenigen Fällen mag es gestattet sein, ausnahmsweise das Schweigen zu brechen. Ich glaube nun in der Lage zu sein, für mich einen solchen Ausnahmesall geltend machen zu dürfen: es sind zwei Besprechungen meines Buches i), gegen die ich mich erheben muß, die ich nicht ruhig hinnehmen zu können meine. In jedem dieser beiden Fälle treibt mich aber ein verschiesdenes Motiv, einer jeden gebührt eine besondere, von der anderen wohl zu unterscheidende Antwort.

In den Göttinger Gelehrten Anzeigen (1866. 28. Stück S. 1103—1112) hat Herr Professor Waitz eine Anzeige meines Buches veröffentlicht, die unter anderen auch eine Frage berührt, von der höchsten Wichtigkeit für die Beurtheilung meiner ganzen Arbeit, und daran Gegenerörterungen anknüpft, welche

<sup>1)</sup> Karl V und die beutschen Protestanten 1545-1555. Nebst einem Unhang von Aktenstücken aus bem spanischen Staatsarchiv von Simankas. Duffeldorf 1865, Budbeus.

die von mir vorgetragene Auffassung bekämpfen. Es handelt sich um den eigentlichen Charatter des Schmaltaldischen Kriezges, von welchem ich behauptet habe, er sei wirklich ein Relizgionskrieg gewesen. Jeder wird mir zugeben, daß dieß eine Frage von allererster Wichtigkeit ist; gerade hier muß es sich zeigen, ob derzenige, der über Karl V schreibt, in das innere Leben seines Helden eingedrungen ist oder nicht. Wenn bei einer solchen Frage sich meine Auffassung mit einigen leichten Gegenworten umwerfen läßt, so ist es sicher nicht weit her mit der Zuverlässigkeit meiner bistorischen Arbeiten.

Ich sebe Baig' Worte im Zusammenhange hierher: "berr Maurenbrecher betont entschieden und wiederholt (S. 96 G. 106 ff.), baß ber Schmaltalbener Rrieg für ben Raifer ein Religionstrieg gewesen sei, in diesem Sinne von Karl unternommen. Was er beibringt, ergiebt aber eigentlich nur, daß dem Bapft gegenüber der= felbe fo bargeftellt, bag, um die Sulfe Roms ju geminnen, eine Seite herausgekehrt ward, die sicher auch in Betracht tam, die aber nicht bie einzige, ja für ben Augenblid menigstens nicht die bor= herrschende war. Denn als ein Rrieg zunächst und wesentlich gegen bie Reger tann boch nicht ein folder angesehen werden, in dem der Raifer Protestanten als Bundesgenoffen hatte, benen er bedeutende Rugeständniffe auch in Begiehung auf religiofe Fragen machte, firch= liche Guter als Lohn ihrer Sulfe in Aussicht stellte. Es mag ber ränkevollen Politik Rarls zugetraut werden, daß, wenn er unter Beiftand von Morit und andern einen Theil der protestantischen Stände bewältigt hatte, er fpater gern bagu fortgeichritten mare, auch diese mit Gewalt oder Lift zu dem alten Glauben hinüberzugieben, aber die Aussicht lag in weiter Ferne und tam jest nicht jur Frage. Jest handelte es fich um folche Stände, welche jugleich eine feindliche Haltung im Reich eingenommen hatten, und die Behauptung Rarls, daß er den Krieg unternehme megen des Ungehorfams gegen ihn, um Rache ober Strafe gu nehmen wegen Bewaltthätigkeiten, die sich jene in ber Braunschweigischen Sache und jonft erlaubten, wenn fie auch jur Beschwichtigung ber Gemuther und Trennung der Gegner dienen follte, entbehrte doch keineswegs der Wahrheit, sie entsprach vielmehr wohl der Lage der Dinge und

ber Sinnesart des Raifers, welche ben Widerstand, ben feine Beftrebungen auf firchlichem und politischem Gebiet bei ben Schmaltalbenern gefunden, besonders empfinden, diefen gu brechen als feine erfte und bornehmfte Aufgabe betrachten mußte. Fur Rarl lagen Die verschiedenen Intereffen nicht icharf getrennt : immer tommen auch entgegengesette Gesichtspunkte in Betracht; das Rirchliche und Politische greift unmittelbar in einander. Hr. Maurenbrecher führt ja felbst ein ander Mal aus (S. 172), wie beides in einander verwachsen gewesen, wie man nicht entscheiden konnte, ob das firchliche Gefühl oder die politische Tendeng bas Borberrichende gemefen. Go war es auch hier. Richt politische Interessen allein führten zu bem Bruch mit den Protestanten: aber ebensowenig war es ausschließ= lich und rein der firchliche Gifer, welcher Rarl trieb. Es ift berfehrt, diesem Rampf und anderen, die später zwischen Ratholischen und Protestanten geführt find, den religiosen Charafter abzusprechen. weil zugleich andere Rudfichten und Absichten in Frage tamen, aber ebensowenig wird man den Krieg, wie er nun unternommen und geführt worden ift, einen blogen Religionsfrieg nennen durfen."

Man sieht, Wait redet hier über diese Frage hin und her, ohne die entscheidenden Momente irgendwie scharf und präcis zu erfassen. Nicht ein politisches Raisonnement — wie geistreich es auch aussehen mag — ist im Stande Alarheit in dieser Frage zu verschaften, sondern einzig und allein die Betrachtung wird uns dazu verhelfen, welche erwägt: "was bedeutete jener 1546 erhobene Krieg in der Meinung dessen, der ihn begann? was war das Motiv, das den Kaiser Karl V zu diesem Kriege veranlaßte?" Sinzig und allein darum handelt es sich hier; und wir sind auch in der glückslichen Lage, eine ganz bestimmte zweisellose Antwort darauf in unsseren Quellenmateriale zu besitzen.

Ich erinnere ganz kurz an diese allbekannten Dinge, die ich auch in meinem Buche S. 107—109 schon einmal erwähnt habe.

Der Kaiser erklärte nach verschiedenen Seiten hin gleich bei dem Bruche mit den Schmalkaldener Bundesfürsten, daß er sie nur wegen Ungehorsames zu strafen beabsichtige; er hat die politisch Seite der Frage ganz ausschließlich angegeben. Dieser Erklärung stehen die Aeußerungen der römischen Curie entgegen. Der Papst,

Karls Berbündeter zu diesem Unternehmen, proclamirte ganz offen den Religionskrieg gegen die deutschen Protestanten, eine Auslassung, die sofort des Kaisers Widerspruch hervorrief.

Das sind die öffentlich gegebenen Mittheilungen der beiden Berbündeten über den Zweck des angefangenen Krieges. Es liegt auf der Hand, daß dieselben sich gradezu widersprechen: welcher der beiden Bersicherungen haben wir nun Glauben zu schenken? welche trifft den wahren Sinn des Kaisers? Und da sollte ich meinen, keinen Augenblick könne die Entscheidung zweiselhaft sein: haben wir doch ganz vertrauliche Herzensergießungen Karls, die seine Gestinnung zeigen und zugleich uns den Widerspruch in den öffentslichen Acten vollständig erklären. Dürsen wir eine noch sicherere Basis für unser Urtheil erwarten?

Ein für allemal möchte ich biefe Sache hier erledigen; beghalb setze ich ben Inhalt jener Privatbriefe hierhin. Am 9. Juni 1546 theilt Rarl feiner Schwester Maria Thei Lang Correspondeng bes Raisers Rarl V II 486-491] seinen Entschluß mit, jest gegen die Schmalfaldener logguichlagen : nachdem er alle die fordernden Momente der damaligen Lage überdacht, fei er zu dem Schluffe gelangt, wegen ber Braunichweiger Sache jest Sachsen und Beffen angugreifen; "und wenn auch diefer Dedmantel und Bormand jum Kriege es nicht völlig hindern tann, daß die Protestanten nicht meinen, es geschehe aus Grund ber Religion, fo wird es boch jedenfalls Unlag fein sie zu trennen; wenigstens werden sie zaudern, den Sachfen und helsen zu helsen". sme suis resolu de commencer la guerre contre lesdicts duc de Saxen et lantgrave de Hessen a l'occasion de la detention dudict duc de Brunswyck, sondict fils et estast, comme conturbateurs de la commune paix et justice et contempnans l'auctorité du sainct empire et daultres causes particulieres et justifier cecy partout, attendu la plaincte et doleance que jay de parens et affins dudict duc. Et combien que ceste couverte et pretexte de guerre ne pourra du tout encourrir que lesdicts desvoyez ne pensent bien que ce soit pour cause de la religion, toutesfois sera ce occasion de les separer, et dumoins ils seront plus longs tardifs et difficiles a se mou-

voir avec les dessusdicts de Saxen et de Hessen, etc.] Weit ausführlicher und weit durchfichtiger ift aber noch die andere leuße= rung, die ich gu jener ichon befannten und viel benutten Stelle aus bem spanischen Staatsarchive hinzufügen tonnte (p. 47\*). Seinem Sohne Philipp, dem er icon wiederholt über fein Borhaben Auffcluß gegeben 1), theilt Rarl am 10. Auguft 1546 mit, weßhalb er in der begonnenen Beije verfahre: "obwohl mein Zwed und meine Absicht mar und ift, wie du weißt, Diefen Rrieg zu führen gur Biederherstellung ber Religion, fo wurde boch, weil es für ben Anfang paffend zu fein ichien, verfündigt und erflart, es geschehe aus bem Unlag, die Ungehorsamen ju bestrafen" u. f. w. [como quiera que nuestro fin y intencion ha sido y es como sabeys de hazerla por remedyo de la religion, porque al principio parescio convenir, se publico y declaro que era con titulo de castigar los inobedientes y especialmente landgraff y el duque de Saxonia etc.] Diefe beiden Stellen er= läutern denfelben Gedanten; fie unterscheiden von dem äußerlich angenommenen Vorwand (pretexte et couverture, im Spanischen titulo) fehr pracis und genau ben Brund (fin y intencion im Span.). Auf diese beiden Briefe, Die mit allen andern ber= traulichen Erörterungen Raris im Gintlang ftehen, habe ich mein Urtheil geftutt, und ich febe feine Möglichkeit, es gu ändern.

Ober wollen wir jenen rein vertraulichen Erörterungen Karls, die er an persönlich ihm nahe stehende, in die Geheimnisse seiner Politik tief eingeweihte Personen richtet, lieber seine an die Oeffentlichkeit erlassenen Manifeste vorziehen? Ja noch mehr: wenn jener vertrauliche Brieswechsel uns ganz deutlich mit klaren und

<sup>1)</sup> Es genüge ber Hinweis auf die Stellen in Karls Schreiben, welche sich auf Seite 36\*, 37\*, 40\*, 50\*, 52\*, 56 u. s. w. sinden. S. 36\* z. V. heißt es geradezu, la empresa que se penso hazer contra los protestantes para reducirlos a la see y apartarlos de las opiniones que tienen; noch unzweiselhaster wird S. 56\* die empresa als justa y sancta bezeichnet, que es tractar solamente de la see y reduction de los desviados della. Es ist überstüßsig zu bemerken, daß dieß alles vertrauliche Aeußerungen sind.

bürren Worten sagt, weßhalb man öffentlich etwas anderes, etwas saliches, anzugeben für gut befunden, wollten wir da, trop dieser ausdrücklichen Belehrung über den Sachverhalt, diesen Borwand für den wahren Grund halten? Ich glaube, an dieser Stelle und unter diesen Umständen wird kein gewissenhafter Forscher sich zu so berwegenen und kühnen Annahmen veranlaßt sehen können.

Ich verstehe es nicht, wie Waiß, dessen Scharssinn und bessen Genauigkeit auch im kleinsten wir zu bewundern gewohnt sind, dieß hier erörterte Verhältniß der Quellen so völlig hat übersehen können. Ich verstehe es noch weniger, wie er der ausstücksen Erwähnung dieser Dinge auf S. 108 gegenüber den Sat niederschreiben konnte: "was er beibringt, ergiebt aber eigentlich nur, daß dem Papste gegenüber derselbe so dargestellt" u. s. w. Wie würde Wait dieß Versahren eines Recensenten benennen, der die Gründe des Autors, den er recensirt, kurzweg ignorirt und dafür mit allgemeinen Bemerkungen dessen Ausstellungen absertigt?

Was die weiteren Erörterungen von Wait über diese Sache angeht, so genüge hier ein einfacher Hinweis auf die S. 108 und 109 gegebene Darlegung. Es ist durchaus nicht meine Meinung, die politische Seite des Krieges leugnen oder verkleinern zu wollen; es ist ganz richtig, zu den religiösen kamen auch politische Ziele der kaiserlichen Politik — darüber könnte nur derzenige streiten, der Karls Briefe nicht gelesen 1) —; aber trotzem bleibt es wahr, daß in Karls Anschauungsweise, wie sie in den geheimsten Schreiben an seinen Sohn sich ausspricht, die welt liche Seite des Krieges weit hinter die religiöse Verpstichtung zurücktritt. Wir haben in der That das vollständigste Recht, den Schmalkaldener Krieg in diesem Sinne einen Religionskrieg zu nennen.

Wait erhebt ferner eine Reihe von Einwendungen gegen meine Darstellung der Politik des Kurfürsten Morit: auch hier sinde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berücksichtigung meiner

<sup>1)</sup> Diese politischen Erwägungen sind bem Sohne gegenüber berührt in ben Briefstellen, S. 40\*, bei Döllinger S. 43. 46: es ift zu bemerken, daß fie niemals allein als Motiv vorkommen, jedesmal nur in Berbinsbung mit dem religiösen Hauptmotive.

Erörterungen im einzelnen. Es ist meine Absicht, demnächst auf die Discussion über Morit in weiterer Ausführung einzugehen, das bei werde ich auch auf Wait' Meinungen furz zurückzukommen haben.

Aus einem gang andern Grunde halte ich es für angemetfen und erlaubt, einer andern Besprechung meines Buches zu gedenken.

In dem Theologischen Literaturblatt, das seit einem Jahre Herr Prosesson Reusch in Boun herausgiebt, hat sich, nachdem eine Anfangs verheißene Recension aus Döllingers Feder auszgeblieben ist, Herr Dr. von Druffel entschlossen, sein Urtheil über meine Arbeit auszusprechen (Nr. 25 vom 3. December 1866, Sp. 817—824). Früher Schüler von Waitz, jett Mitarbeiter der Historischen Commission in München und bei der Herausgabe der baherischen Correspondenzen seit 1550 beschäftigt, glaubte Herr von Druffel wohl den Moment gekommen, wo er von seiner kritischen Arbeitsweise auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte der Welt eine Probe geben müsse: es mag erlaubt sein, zu prüsen, wie einzgehend seine Kenntnisse und wie zutressend seine Urtheile auf diessem Gebiete sind.

Bleich im Beginne seiner allgemeinen Bemerfungen macht Druffel die Entbedung, "bag man in dem Buche eine abgerundete Darftellung bes Berhaltens Rarls V zu ben Protestanten vergebens fuchen würde," - eine Wahrheit, die aufzufinden wohl keinem Lefer große Mühe verurfacht haben wird. Ift es doch bem Autor niemals in den Sinn gefommen, dieß leiften zu wollen, in einem Buche, bas nur die legten gehn Jahre Karls behandelt, in dem eine fehr jufammengedrängte Ginleitung nur biejenigen Momente hervorhebt und furz bespricht, welche Karl an dem ichon fruh gewollten Angriff auf die deutschen Protestanten bis 1546 verhindert haben. Natur= lich, diese Ausstellung Druffels bat auch feinen andern 3med, als bes Lefers Stimmung für die weiteren Dinge gehörig vorzuberei= ten. Es fann hier nun nicht gefordert werden, daß ich jedem ichiefen Sate bes Recensenten in biefem allgemeineren Theile entgegen= trete; ich eile vielmehr, ju den Details ju tommen, bei benen eine Discuffion möglich ift.

Dr. wirft mir ein "Migverständniß" der Spenerer Beschlüffe von 1526 vor. Daffelbe beruht gang einfach auf dem Umftande, daß er selbst in meine Worte einen Ginn hineinlieft, der nicht darin enthalten ift. "Mit Unrecht," meint er ferner, "wird die Behauptung aufgestellt, daß im Nürnberger Religionsfrieden das proteftantische Princip des Speherer Tages von 1526 aufs neue jur Geltung gebracht, die Rechtsailtigkeit biefes Principes anerkannt fei, während doch Zugeständnisse nur dem Schmalkalbischen Bunde gewährt waren" u. f. w. Auch hier hat meine Erörterung (S. 83 ff.) den Sachverhalt gang richtig wiedergegeben. Ich habe gunächst als das Princip des Spenerer Tages das ber Territorialität in religiösen Fragen erfannt. Der Friede gu Nürnberg 1532 wurde dann geichloffen "zu Gunften der protestantischen Stände, welche jenem Bunde zu Schmalkalden angehörten," - Diefer einschränkende Bufat ift ausbrüdlich auf G. 85 gemacht; - bamit war wiederum das Princip der Territorialität zugegeben; es galt die momentane Beichräntung diefes Principes auf die Schmaltalbener Bundesglieder zu beseitigen. Dieß habe ich als das Ziel hingestellt (S. 86), dem die weitere Geschichte des protestantischen Bundes guftrebte. Für den Lefer, der nicht, wie Druffel, von der Annahme ausgeht, er muffe Unfinn bei mir lefen, - für ihn ift der Gedankengang jener Erörterung ohne jede Schwierigkeit verftändlich.

Wir gehen weiter. "Das Streben nach blühender Phraseologie bringt den Berf. öfter zu seltsamen Widersprüchen," sagt Dr. und macht den Bersuch, diese "seltsamen Widersprüche" zu verzeichnen. Einiges von dem, was er da anführt, wird schon in der Recension selbst dem Leser ein Lächeln über des Recensenten ungeschickten Eiser abnöthigen; so z. B. wenn Dr. nicht begreift, wie ich dem Papste die Entscheidung auf dem Concile (durch die seinerseits stets zur Stelle zu schassende Majorität) zuschreiben und zugleich meinen kaun, daß die spanischen Theologen in den dogmatischen Entscheddet dungen stets die Majorität (durch ihr geistiges Uebergewicht) geleiztet haben! — Um andere dieser Eitate zu würdigen, ist es freisich nöthig, die eitirten Stellen in meinem Buche zu vergleichen. Drufsel sagt: "S. 59 ist Karls Ueberzeugung, daß die Mißbräuche im Leben und Verfahren der Kirche einer ernstlichen und gründs

lichen Reformation bedürften; gleich barauf aber behauptet D. eine Menderung in bem Dogma, eine Neugestaltung des firchlichen Lebens fei ihm ein Grauel gewesen." Ich erlaube mir, diefe Stelle aus meinem Buche jum Bergleiche hier abdrucken gu laffen. "Was einst bes Raifers Lehrer auf dem papftlichen Stuhle laut verfündet, daß die Digbrauche im Leben und Berfahren ber Rirche einer ernstlichen und gründlichen Reformation bedürften, mas nachher Spaniens Theologen in Trident mit allem Gifer und ganger Scharfe berfochten und erftrebten, das ift auch Rarls Ueberzeugung gewesen. . . Aber eine Menderung in dem Dogma, eine Reugestaltung bes firch= lichen Lebens, wie man fie in Deutschland verlangte und wie für Deutschland fie ein Bedürfniß geworden, - fcon der Gedante einer fo gearteten Reformation war ihm ein Brauel." Bier ift zweierlei möglich. Entweder herr bon Druffel fieht ben Unterschied ber beiben Gate gar nicht, und bann ift er wenigstens jum Rritifer unfähig. Ober er hat ihn gesehen und rechnet barauf, daß der Lefer der Recenfion das Buch felbft nicht jur hand nehmen und fo haarstraubende Citate nicht weiter nachichlagen werbe, - für biefen Fall fehlt mir ber Ausbrud, fein Berfahren nach feiner gangen Burbigkeit zu bezeichnen.

Wie dieß auch an dieser Stelle sich verhalten mag, wir werben weiteren Beispielen einer gang ahnlichen Polemit begegnen.

Auch für den Haupttheil meines Buches sindet Druffel, "daß ich nicht durchweg meine Quellen vorsichtig benutt habe." Ich bin weit entfernt davon, ein Privilegium der Unsehlbarkeit bei der Erstlärung historischer Quellen ansprechen zu wollen; aber die Belege, die Dr. für seinen Tadel angeführt hat, sind durchaus nicht im Stande, denselben zu beweisen. Was die zuerst gegen meinen Bericht auf S. 150 erhobenen Einwendungen angeht, so hat Druffel den Unterschied gar nicht beachtet, der zwischen einer Suspension des Conciles und einem einfachen rein thatsächlich eingeführten Stillstande der Verhandlungen, ohne besondere Erklärung der Suspension, gemacht wird. Er eitirt ganz harmlos gegen mich eine Stelle aus Mendozas Depesche vom 2. Mai 1547; er hätte nur ruhig in derselben Depesche weiter lesen sollen, um zu sehen, daß die beiden

Diplomaten, Sfondrato und Mendoza, wirklich sich in Literdo dashin einigten, durch Nichtsthuu in Bologna und in Trident die cousciliare Frage einstweilen stille zu stellen 4). Ein förmliches Absomsmen über eine Art von Suspension wurde später, erst im Septemsber, in Rom getroffen (S. 154); und dieß, nicht jene Verabredung in Viterdo, ist die "eben geschlossen llebereintunft in der Conscissage," die man in Rom gleich nachher schon wieder brach (S. 162). So ist der Sachverhalt, wie ich ihn aus den ersten Quellen dargestellt habe.

Ferner erinnert Dr. gegen S. 181, daß der Wortkampf zwischen Mendoza und dem Papste (nach Mendozas Depesche vom 2. Februar 1548), seineswegs im Consistorium stattsand, sondern erst bei einer besonderen Audienz. Das ist vollständig richtig, nur habe ich das Gegentheil nicht behauptet. Freilich, so etwas ist für einen Recensenten nicht von Bedeutung, der sich nicht scheut, des Effectes halber seinem Autor Behauptungen auzudichten, die es ihm dann nicht schwer fällt siegreich zu widerlegen.

Nach diesen hier gegebenen Proben von Druffels fritischem Scharsblick wird es der Leser mir erlassen, jede weitere Ausstellung desseben hier im einzelnen zu erörtern 5). Das Resultat bleibt im-

<sup>4)</sup> Ich setze die Stelle im Wortsaut hierhin (Dössinger S. 55—56). Auf Ssondratos Bemerkung, daß eine Suspension in Bologna, wenn Mendoza sie gut heiße, Erselg haben könne, antwortete Mendoza que ni V. M. ni persona por V. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion ni suspension ni otra cosa desta cualidad en el concilio — (soweit assension ni otra cosa desta cualidad en el concilio — (soweit assension los de Trento y sin innovar, porque si se hacia algun aucto yo la daba por trabada. Respondio que esta era su opinion y de otros. Und noch in dieser sessension desta era su opinion y de otros. Und noch in dieser sessension desta era su opinion y de otros. Und noch in dieser sessension desta por Bedeutung vorgenommen habe.

<sup>5)</sup> Noch ein etwas tomisches Beispiel sei gegeben. Dr. läßt mich hart barüber an, daß ich in einer Depesche Mendozas juramento mit "Schwur" übersetzt habe, "während doch zu einem Schwure jede Beranlassung fehlte." Das letztere mag unfer Forscher mit Sr. Heiligkeit dem Papste Paul III ausmachen: ich kann nichts daran ändern, daß dieser Papst "ohne Beranlassung" und noch dazu wissentlich falsch geschworen hat.

Antifritif. 149

mer dasselbe; immer zeigt sich dieselbe Mischung von blindem Eifer gegen mein Buch, von zuversichtlicher Leichtsertigkeit im Citiren, von flüchtigem Studium der Quellen. Nur eines möchte ich hier noch herausheben, da es sich dabei gerade um diezenigen Jahre und diezenigen Verhältnisse handelt, aus deren Bereiche Herr Dr. v. Druffel selbst eine Quellenpublication vorbereitet.

Daß meine Beurtheilung des Kurfürsten Morig bei Druffel keine Zustimmung findet, darüber wundere ich mich nicht, — ich will darüber hier nicht streiten; ich will nur den Vorwurf, daß "meine Schilderung des Aufstandes von 1552, was genaue Forsichung angeht, nicht befriedigt" in seinen Veweisen beleuchten. Dr. meint, der Rachweis für zwei Thatsachen sei von mir nicht erbracht, daß Morig schon lange vor dem Frühjahr 1552 seindliche Pläne gegen Karl gehegt; und dann, daß Karl darum gewußt und seinersseits Gegenmaßregeln vorbereitet habe.

Run hatte aber Morit schon seit Juni 1550 sich der protessantischen Opposition und fast seit derselben Zeit auch der Bersbindung mit Frankreich genähert: allmählich wurden diese verbündeten Fürsten zu einer sehr seindlichen Haltung gegen den Kaiser gessührt; sie entschlossen sich bald, auch offensiv gegen Karl vorgehen zu dürsen. Für alle diese Dinge genügte es auf die bekannte Abshandlung von Boigt (in Raumers Historischem Taschenbuch für 1857) hinzuweisen, und so konnte ich mich in meinem Buche darauf beschränken, die Hauptmomente ganz kurz zu bezeichnen (vgl. S. 256. 257. 259). Ich glaube auch, daß Druffel diese Dinge gar nicht im Ernste bestreiten will; wirst er selbst mir doch vor: "über die Verhandlungen des Kursürsten mit Frankreich erfährt man kaum ein Wort" (vgl. S. 260 ff. 279 ff.), und welchen andern Zweck hatzten diese Verhandlungen, als den eines gemeinsamen Angrisses auf Karl? —

Was zenen zweiten der angefochtenen Sähe betrifft, so bin ich S. 292 mit Nachdruck der früher üblichen Auffässung entgegengetreten, als ob der Kaiser, voll Vertrauen auf Morig' Dankbarkeit, plöglich durch dessen Erhebung überrascht worden wäre. Die Beweise für diese Behauptung sind zur Hand; ich bedauere Herrn von Druffel, wenn er sie nicht beachtet.

Schon im Sommer 1550 äußerte fich ber Groll ber spani= ichen Soflinge laut und heftig über Morit' zweideutige Burudhaltung (Langenn I 448). 3m Ceptember 1550 finden wir, bag ber faiferliche Gefandte in Baris ben Minifter Granvella von einer conspiration in Deutschland benachrichtigt hat (Pap. d'état III 455); und in berselben Zeit zeigt sich auch ber venetia nische Besandte ichon über die Beziehungen zwischen Moritz und Frankreich unterrichtet (Rante V 184). - Ferner, im Commer 1551 ift Rarls Sinn über Morig' Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Migtrauen erfüllt (in meinem Buche G. 150\*); er besteht trot Ferdinands Gegenvorstellungen barauf, daß in der Berhandlung über die Successionsfrage der Unterhändler auch ebentuelle Drohungen gegen Morik gebrauche (ib. S. 146\* 149\* und Lang Staatspapiere 479); und bennoch magte Morit die Ablehnung des faifer= lichen Bunfches (Bucholy VI 466). Dem Gefandten in Paris trägt damals, im August 1551, Granvella auf, allen französischen Anzettelungen nachzuforschen, auch zu erfahren, was Schärtlin, ber Rheingraf und andere Deutsche mit König Beinrich geplant hatten (Pap. d'état III 576): man hat also von solchen Planen am fai= ferlichen hofe gewußt! - Im October 1551 melbet nun auch die Rönigin Marie aus den Niederlanden, daß sie von ähnlichen Umtrieben des Kurfürsten Morit wiffe; sie dringt barauf, sich seiner, fei es durch Gite ober durch Gewalt, ju verfichern; fie regt dabei die Idee wiederum an, den gefangenen Johann Friedrich gegen Morik zu benuten (Lang Corresto. III 78). Und auch die Depeschen des savonischen Gesandten am faiferlichen Sofe zeigen in dieser Zeit, daß man über die brohenden Unruhen genug Kunde besessien (Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire de Bruxelles. 2. Série XII p. 204 et 206).

Alle diese actenmäßig festgestellten Thatsachen glaubt Druffel übersehen zu dürfen; oder sollten sie vielleicht durch seine neuen Forschungen wieder unsicher gemacht oder gar beseitigt sein? Denu teineswegs dürfen wir doch vernuthen, daß ein Gesehrter über sein eigenes Arbeitsgebiet so unwissend sein sollte, diese Dinge gar nicht zu kennen.

Im weiteren Verlaufe feiner Recension fällt Dr. wieder in

Die oben icon charafterifirte Methode gurud. Ich laffe eine Stelle der Recension vollständig bier abdruden, die fo lautet: "König Ferbinands Saltung wird "in diefen letten Tagen" noch verdächtiger; sum Belege dient ein Brief vom 2. December 1551, deffen Inhalt: "Je continuerai voulentiers d'adviser Votre Majesté de ce que pourai entendre desdites affaires et enchargerai a mes gens s'en enquerir autant que possible sera" folgendermaßen wieder= gegeben wird: Ferdinand hatte in fuhlem unfreundlichem Tone geantwortet, er wiffe nichts bavon (von verbächtigen Nachrichten aus Sachsen), ber Raifer moge fich an feine Commiffare in Sachsen wenden, die ja aus eigener Anschauung ben besten Bescheid erthei= len fonnten. (Bgl. über jenes Lang, Corr. III 581)." Go weit Druffel. Man fieht, er bemüht fich ju zeigen, daß der wirkliche Text ienes von mir citirten Briefes gerade bas Gegentheil bes von mir aus demfelben Referirten enthalte. Wer von feinen Lefern wollte alfo nicht darauf foworen, daß ich ein fehr gedantenlofer ober ein fehr gemiffenloser Autor fei? Ich verweile beghalb hier bei biefen Einzelheiten, weil fie gerade bie grenzenlose Leichtfertigfeit, - ich will fein ichlimmeres Wort anwenden, - meines Rritifers in hell= ftem Lichte zeigen. Denn das Citat des Schreibens vom 2. Decem= ber (Lang III 85) bricht genau da ab, wo die felbstverständlichen Höflichteitereben aufhören und wo die eigentliche Untwort Ferdinands beginnt. Ferdinand fährt unmittelbar nach dem letten bei Dr. angeführten Worten so fort: mais je considere, puisque Vr Mte a cellepart ledict Swendi, je ne scache qui mieulx puist decouvrir ou entendre toutes particularites que lui u. s.w. Wer diplomatische Schriftstude kennt, wird mir sofort zugeben, daß dieß Schreiben "in fuhlem, unfreundlichem Zone" gehalten ift: weniaftens hat Raifer Rarl V es gewußt, was eine folche Antwort Ferdinands bedeutete; figurirt doch unter feinen Berdachtsgründen gegen Ferdinand auch dieß "que les advertissemens que le dict seigneur roy nous a donne de ce que passoit, a este si general et sans demonstracion ny de nous condoloir ny offrir assistance" (Lang III 107).

Und eine ähnliche edle Dreiftigkeit beweist Dr. nachher noch einmal. Er fagt : "Bei der Ausführung, wie Karl den Passauer

Bertrag bald wieder habe umftogen wollen, dienen dem Berf. nicht Die Briefe (bei Lang III 484. 501) felbft als Quelle, fondern nur bes Berausgebers ungenaue Inhaltsangabe: nun mare ber Raifer nicht mehr an den Tractat gebunden." Ich bitte den Lefer, der mir bis hierhin gefolgt ift, die beiden Briefe des Raifers bom 1. September und 17. October felbft nachzulefen. Rarl erörtert mit einer gemiffen grimmigen Berbiffenheit, wie er, ben Frieden nur aus Rudficht auf Ferdinand ratifizirt habe. Dann heißt es: Je crois bien que le duc Mauris accomplira aussi bien la promesse de layde quil vous doit donner et celles quil ma faictes que celles quil a coustume de faire et aussi ses complices, car ja ils commencent a user de leurs tours. me faillent, ne pensez poinct que je veulle estre oblige au traicte (Lang III 484). Und ichon am 17. October meint Karl in dem Verhalten des Medlenburgers einen Bruch des Friedens zu sehen: comme vous scavez, contrevenant quelcun a icelluy traicté je ne suis oblige a icelluy. Reste de determiner comme jen devray user tenant regard au temps et disposicion des affaires: gerade darüber sollte Ferdinand ihm rathen (ebend. 502).

Ich gestehe, dieser Recension gegenüber bin ich mehr als eine mal in Berlegenheit gewesen, nicht zu wissen, ob ich einem bollstänsbigen Mangel an Berständniß vorliegender Texte oder einem bliusen Parteieiser solche Mißgriffe meines Recensenten zuschreiben soll. Was aber auch der Erund bei Herrn von Druffel sein mag, ich glaube, nach allen beigebrachten Details bin ich zu dem Schlußurstheile völlig berechtigt, daß wohl niemals heutzutage eine unwissensichtsiere und urtheilssosere Kritit von einem Manne der gelehrsten Stände geschrieben werden mag.

Bum Schlusse noch wenige Worte über die Art und Beise, wie Druffel meine Actenedition (im Anhange) fritisirt hat.

Weßhalb diese Publication von Actenstücken nicht eine ganz vollständige sein konnte, habe ich in der Borrede (S. VII) gesagt. Neber die beste Weise der Anordnung der einzelnen Stücke kann man verschiedener Meinung sein: chronologische Reihenfolge und gruppenweise Zusammenstellung, beides hat seine besonderen Vorzüge. Man mag es "bedauern," daß ich letzteres Verfahren gewählt habe; jedenfalls habe ich meine guten Gründe gehabt, mich dafür zu entscheiden. Kommen wir nun zu den beiden directen Vorwürfen Druffels. "Der Verf. nimmt es zuweilen wenig gewissenhaft mit der Autorschaft der Briefe": — und für diesen Tadel liefert Dr. und zwei Beispiele.

"Um die vielfache Erörterung im Staatsrath (über die Frage, ob 1530 gegen die Protestanten Gewalt anzuwenden sei) zu beweifen, wird das Actenstück, das im Anhang nur einen gang allgemei= nen Titel trägt, citirt, ohne daß ber Berf. angiebt, weghalb er fich berechtigt glaubt, baraus auf eine Thätigkeit bes Staatsrathes ichlie-Ben ju durfen." Es handelt fich hierbei um bas S. 16\*-21\* ab= gedrudte Stüd (Articuli aliqui notati quomodo et qualiter Caesar Rebelles in fide punire possit), das ich im Auhange genau mit der Aufschrift abgedruckt habe, welche das Original im Archive führt. Sieht man den Inhalt deffelben an, fo ergiebt fich, daß es eine Zusammenftellung von einzelnen prattifden Rathidlagen ift, wie ber Raifer gegen die protestantische Opposition zu verfahren habe, daß der Berfaffer biefes Memoires eine Reihe von Magregeln anzeigt, wie im einzelnen ber Befdlug bes Raifers gegen bie Protestanten auszuführen sein werde. Das ift ber Inhalt bes citir= ten Actenftudes. Es liegt nun auf ber Sand, bag gerade folche Dinge ben Rath des Raifers beschäftigen mußten; und wenn wir dann erfahren, daß fortgehende und lange Rathafigungen über die deutsche Religionsjache gehalten wurden (continui et lunghi consigli per le occorentie della fede nach Campeggios Bericht bei Lam= mer Mon. Vat. pag. 49, wozu vgl. ebb. p. 58), ift es bann eine allzufühne Unnahme, dag ich gleichsam als den Inhalt der Erörterungen im faiserlichen Rathe jene articuli notati bezeichnet habe ?

Weit naiver aber ist das zweite Citat. Dr. sagt: "ein weiteres Beispiel bietet II 5, welches nach S. 66 von Idiaquez an Cobos gerichtet wurde, während die Ueberschrift sautet Relacion de los negocios que embia el secretario Idiaquez, und eine Anmerkung versichert, das Stück gehöre augenscheinlich dem Herbste 1545 an und sei dem Cobos aus Deutschland geschrieben. Der Nachweis, daß

Idiagues der Berfaffer fei, hatte fich doch wohl ber Mühe gelohnt." Lohnt es sich der Mühe, hierauf ausführlich zu antworten? Es fei. In dem Anhange habe ich wiederum nur die Auffchrift, wie fie im Originale fteht, abgedruckt; in einer Note habe ich hinguge= fest : "bieg Stud gehört augenscheinlich bem Berbfte 1545 an" (bas folgt für jeden mit offenen Augen lesenden Menschen gang unzweifelhaft aus dem Inhalte) "und ift ans Deutschland nach Spanien an den Staatssecretair Francisco de los Cobos gerichtet." Daß eben Cobos der Adressat sei, ergiebt sich aus dem Schluksake des Studes felbst: Philipps Rathgeber und leitender Secretair, der Die Mittheilungen dann weiter an die anderen Rathe zu befördern hatte, ist eben Cobos gewesen. Aber woher wissen wir denn, daß Idiaques gerade ber Schreiber bes Berichtes ift, "ben Ibiaques einsendet?" Eben daher, weil es uns wohl bekannt ift, daß es Idiagnes' Berufsarbeit mar, die Berichte über deutsche Angelegenheiten nach Spanien zu richten; und fo find auch im spani= ichen Archive alle Originalschreiben aus Deutschland in jener Zeit bon feiner Band gefchrieben.

Dieje beiden Ausstellungen lofen fich alfo in ein gang unhalt= bares Gerede auf, das mit einer wirklich lächerlichen Miene der tiefsten Gelehrsamteit vorgetragen wird. Den zweiten Bormurf dagegen, den Druffel mir macht, - ich überlaffe es bem Urtheile der Lefer, nachdem fie ben Sachverhalt tennen gelernt, ihn bei feinem verdienten Ramen zu bezeichnen. Man lese genau Druffels Worte: "Es fehlt die Angabe, ob ein Brief vollständig ober theilmeife abgedrudt ift, wie benn 3.B. von bem Schreiben VIII 3 sich ein weiteres Stüd in einer Anmerkung (S. 264) findet, wodurch man fast auf ben Gedanten tommen tonnte, als ob der Berf. nicht einmal den Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, ftrenge beachtet hatte." Und bann, nachbem man bieß gelesen, bitte ich, bag man die citirten Seiten in meinem Buche, S. 154\* und S. 264 aufschlage. S. 154\* steht : "Papft Julius schreibt bem Raifer am 27. Juli 1551 einen langen eigenhändigen Brief über die ganze europäische Lage u. f. w., und fagt dabei gegen den Schluß über das Concil" (hier folgt die Stelle). C. 264 heißt es: "bie Mengerung aus dem felben Schreiben

über das Concil im Anhange VIII 3." Wer in aller Welt sollte es für möglich halten, dieß als Beispiel zu jener Bemerkung aufzu= führen: "Es sehlt die Angabe, ob ein Brief vollständig oder theil= weise abgedruckt ist" — ?

So schreibt man heutzutage Recensionen. Ein jedes Wort, das ich meinerseits zur Charakteristik des herrn von Druffel noch hinzusezen wollte, wäre eine Beleidigung meiner Leser. Nur zu der Frage, nicht nur an das wissenschaftliche Publicum im allgemeinen, sondern ganz speziell an die historische Commission in München sinde mich veranlaßt: welche Bürgschaft ist uns gegeben, daß ein Mann, der sich in so hohem Grade unsfähig gezeigt hat, aus gedruckten Büchern über die Reformationsgeschichte wahrheitsgetreu zu eitiren, seiner Zeit aus archivalischen ungedruckten Schäßen über denselben Gegenstand zuverlässige Mittheilunsgen veröffentlichen werde? —

## Literaturbericht.

Schäfer, Dr. Armold, Geschichtstabellen zum Answendiglernen. Zehnte Auflage. Mit Geschlechtstafeln. 8. (VIII n. 64 S.) Leipzig 1866, Arnoldi.

Aus längerer eigener Ersahrung heraus hat herr Pros. Schäser vor etwa 20 Jahren die obigen Tabellen als Grundlage für den Geschichtsunterzicht publicirt und seitdem die beste Bürgschaft sur den Werth und die Brauchbarkeit der kleinen Schrist darin gesunden, daß sie bereits in 10. Auslage vorliegt. Mit großem Reichthum des Stosses verbinden die Tabellen klare llebersichtlichkeit und vor allem gedrängte Kürze; was nur irgend in ein solches Gerippe der Geschichte hineingehört, enthalten sie, und zwar in den thatsächlichen Angaben wie in der Chronologie stets den sicheren Ergebnissen des neuesten Standes der geschichtlichen Forschung angepaßt. Einem methodischen Fortschritte des geschichtlichen Unterrichtes entsprechend bieten die Tabellen einen doppelten Eursus dar, derart daß in dem zweiten die Angaben des ersten Eursus in gleicher Fassung wiederscheren und so durch das ganze wie ein rother Faden hindurchgehen, um den sich die erweiterzten Daten in den ausssührsicheren Tabellen herumlegen.

In einer britten Abtheilung sind die Hauptmomente der Culturentwidelung tabellarisch an einander gereiht; der Bersasser selbst ist der Meinung, daß er damit über den Bereich des Schulunterrichtes hinausgegrissen
habe, daß dieser dritte Cursus daher nur gelegentlich von dem Lehrer zu
Nathe zu ziehen sei. Jedenfalls aber wird man das sagen müssen, daß
sich nicht leicht eine tnappere, allseitiger angelegte lleberschau über die hervorragenosten Buntte der Culturentwicklung geben läßt. Natürlich ist vor
allem das sür Deutschland wichtige und bedeutungsvolle berücksichtigt.
Die ganze Schrift aber erscheint im wahren Sinne des Wortes als ein
Bademecum sür den geschichtlichen Unterricht.

Geschichte ber issamischen Bolfer von Mohammeb bis zur Zeit bes Sultan Selim, übersichtlich bargestellt von Dr. Gustan Weil. 8. (VII und 504 S.) Stuttg. 1866, Rieger.

Geschichte ber Araber bis auf den Sturz des Chalifats von Bagdad von Gustav Flügel, Dr. u. s. w. Zweite umgearbeitete und vermehrte Aussage. 8. (VII und 418 S.) Zeitz und Leipzig 1867, J. H. Weber.

Wenn bas weitläuftige und verwidelte Gebiet ber islamischen Geschichte von Beit zu Beit, je nachdem die Quellenftudien vorgeschritten find, von Berufenen in furgerer und übersichtlicherer Darftellung vorgeführt wird, fo bient bas nicht bloß einem Bedürfniß bes weiteren gelehrten Publicums, sondern es wird damit der Wiffenschaft felbst ohne Zweifel ein nicht gering anzuschlagender Bortheil gebracht. Das fur jeden, ber nicht ein besonderes Studium daraus macht, gewiß ermudende und innerlich meift fo unerquidliche Detail, wie es 3. B. in Grn. Beils gerade baburch fo verdienftlichen größern Werfen niedergelegt ift, bindert ben Blid auf die Entwidelung im großen und auf bie außerlich mehr gurudtretenden geschichtlichen Factoren. burch die der Gang der Creigniffe und die Motive ber Sandelnden erft verständlich werden, und bie erft neuerdings, feit bie Forschung fich ben alteren und specielleren Quellen zuwenden tonnte, mehr und mehr erkannt find. Außer ben individuellen Antrieben, wie fie bier nicht anders als auch in der Geschichte der übrigen Bolter beftimmend wirfen, den Leidenschaften aller Urt, ben harems: und Beamtenintriguen, ber gewöhnlichen Rriegs: und Raubsucht mit oder ohne historischen Beruf und nationales Bedürfniß und bgl. find es bier eine Reihe eigenthumlicher Berhaltniffe, bie nicht scharf genug in das einzelne verfolgt werden fonnen und benen auch die obengenannten beiden Arbeiten in gang anderem Mage, als frubere Be-Schichtswerte, Berudnichtigung widmen. Es geboren babin g. B. ber uralte ethnologische, aber noch bis auf ben heutigen Tag lebenbige Gegensat ber nördlichen und füdlichen Araber, ber Mudhar und Naman, ber in ber altarabischen Stammverfaffung murgelnde Gegensat bes metfanischen Boll: blutadels gegen ben geringeren Abel Muhammebs, die ebenfalls auf die Bufte gurudgebende Stammverbindung und bas Clientelmesen, ber Gegenfat ber arabischen nationalität gegen die fremde, namentlich die perfische im Often und die berberische im Westen u. f. w., vor allen aber die Geftaltungen und Rampfe ber religiofen Borftellungen.

Je weitgreifender ber Ginfluß diefer letteren gewesen ift, befto mehr

tommt es barauf an, fie in ihrer psychologischen Rothwendigkeit zu beareifen. Gerade biefer Bunct ift vielleicht in ben beiben vorliegenden Darstellungen nicht zu feinem vollen Recht gefommen, Die Streitigfeiten 3, B. über bas Erschaffensein bes Koran in ber Reit, Die ja auch sonft nicht fo eingreifende Spaltungen batten bemirten tonnen, fprechen bie tiefften Begenfage im religiofen Bewußtsein, wie fie fich anderewo in anderer Form außern, auf bem Standpunct bes Islam aus und ihre Burbigung ift nicht erschöpft mit ben Rategorien ber freiern und unfreiern Anschauung. ber Tolerang u. f. m.; Die ichiitischen und diefen verwandten Dogmen merben wir nicht aus einem außerlichen und unvermittelten Gindringen perfifcher und indischer Lehren ertlaren durfen, sondern fie geben aus einer nothwendigen Reaction des menschlichen Bewußtseins gegen ben boch im: mer noch vorherrichend jubifchen Gottesbegriff bes 38lam bervor. (53) bleibt Aufgabe, in biefen Dingen bas eigenthumliche und frembe, und bod wieder allgemeine und unfern geschichtlichen Bewegungen verwandte bem Berftandniß zu vermitteln, mas nicht immer gludlich burch die uns geläufigen Stichworte (am wenigften fo abgetragene wie "Jefuiten" bei B. S. 133) geschieht. Go finden wir 3. B. bei Brn. Beil in bem Streit awischen Ali und Muavia G. 62 ben Ali, bagegen gleich barauf umgefehrt S. 65 den Muavia als Vertreter des Princips der erblichen Monarchie hingestellt, beibemal nicht gang mit Unrecht, aber mas wir an diesen Musbrud gu fnupfen pflegen, ift bod von jenen Berbaltniffen nicht unmefentlich verschieben.

Das erstgenannte Buch ist zum größeren Theil ein Auszug aus den aussuhrlicheren Werken des Verkassers, in denen er, gestützt auf die besten und erhaltenen und zugänglichen allgemeinen Quellen, eine möglichst beglaubigte Darstellung der Geschichte des Ostens gegeben hat, die vermöge ihrer handschriftlichen Grundlage, mag auch seit ihrem Erscheinen bereits eine ziemliche Reihe der wichtigsten für die ältere Beriode benutzten Schriften gedruckt worden sein, sur längere Zeit maßgebend bleiben wird. In diesen hat man also für die fürzere Fassung die Belege und die näheren Aussührungen zu suchen. Letztere aber bietet eine wesentliche Ergänzung; benn während die früheren Werke den äußerlichen Rahmen einer Khalifengeschichte sesthielten, ist nunmehr auch einerseits in entsprechendem Umssage die Geschichte der westlichen Reiche in Alfrica, Spanien und Sicilien hinzugesommen, in welcher die Resultate der bedeutenden auf diesem Gebiete

seit sunszehn Jahren unternommenen Forschungen verarbeitet werden konnten, und andererseits den öftlichen Tynastien eine selbständigere Behandlung zu Theil geworden; ein besenderer Abschnitt stellt die Kämpse gegen die Kreuzsahrer zu einem Bilde zusammen. Die nicht leichte Aufgabe einer bequemen Gliederung der so vielsach in einander greisenden Staaten- und Dynastiencomplexe ist ausreichend gelöst worden.

orn. Flügele Bert - eigentlich icon 1861 erschienen und jest nur mit neuem Titel wieder ausgegeben - ift bie Umarbeitung einer icon 1832 geschriebenen und bis 1840 erschienenen Arbeit, Die aus ben damals gedrudten und manchen ungedrudten Quellen eine felbständige und zuverläffige leberficht ber arabischen Geschichte gu bieten beabsichtigte. Der behandelte Beitumfang bedt fich nicht gang mit bem bes andern Buches, fofern es bie Ergablung nur bis jum Untergang bes Bagbabifchen Rhalifates berabführt, bafur aber auch die Geschichte Urabiens por Duhammed behandelt. Die neue Bearbeitung, bei welcher die feit jener Beit eröffneten Quellen und auf biefe gegrundeten Forfchungen forgfältig benutt find, ift, wie die Berechnung zeigt, um ein gutes Drittheil reicher; es find nicht bloß größere Abschnitte hinzugetommen (3. B. über bie Reiche Sira und Chaffan, über Abubitr's Eroberungen, über Spanien u. f. m .: gegen Ende bin allerdings weniger), sondern auch im einzelnen ift vielfach erweitert und gebeffert worden, theils durch Ginfchiebungen, theils burch Umgeftaltung einzelner Gate, theils burch Berichtigung falfcher Ramen oder Jahreszahlen, von benen bin und wieder allerdings etwas fteben geblieben ift, 3. B. G. 183 ber Rame Abu Manfur fur Abu Muslim. Bielleicht mare mit Vortheil noch manches in ber bald etwas vernachläffigten, bald übertreibenden Ausdruckse und Darftellungsweise geandert worden. Das fur bie Beit der Umannaben fo wenig paffende "Canbichatat von Damastus", das feine Ermahnung in der erften Ausgabe nur einer ungludlichen auf einer faliden Legart und einem Drudfehler bernhenden Combination Reistes (ju Abulfeda I Rote 224) verdanft, ift G. 172 beibehalten, tropdem der richtige Name aufgenommen ift. Richt gewandt ift die Capverbindung G. 128: "Dem ermorbeten (Othman) halfen (gegen die Ermorbung) weder eine Leibwache, noch ber verschloffene Git in ber Moschee. Doch verdanken ihm die Muhammedaner die Redaction ihres Korans." G. 160 beißt Indien eine "ungeheure Infel". Nicht mit gleicher Ernsthaftigfeit, wie es geschrieben ift, wird man lefen, mas ber

Bf. bei Beschreibung des Empfanges der griechischen Gesandten durch Muttadir S. 265 erzählt: "Hundert Löwen schritten an der Seite von huns dert Jührern langsam einher", wovon auch die Quellen nichts wissen, die diese Löwen an Ketten im Hofe des Palastes liegen lassen. Nicht ganz dem geschichtlichen Stil angemessen erscheint auch S. 225 die uns Cubh sichtlich nach Dozy's französisirter Aurore wieder latinisirte Aurora.

Ga laft fich nicht leugnen, baf bas Lefen beiber Bucher ben Ginbrud einer fehr eintonigen Gurften-, Sof: und Goldatengeschichte macht. Staate: und Boltszuftande fteben gang gurud. Allerdings ift die Beit noch nicht gefommen, diese Dinge erschöpfend barzustellen, und fie barren noch vorgängiger monographischer Behandlung. Aber gang ohne solche find fie ja auch nicht geblieben und in ben hiftorischen Berten findet fich vicles zerftreut, welches zu einem Bilbe gusammengufaffen fich lobnen wurde. Man fann ben Bunfc nicht unterbruden, bag die Berfaffer Diefer Seite ibre Aufmertfamteit mehr zugewandt batten. In Rotigen folder Art ift orn, Rlügels Bud, namentlich in der erften Salfte, etwas reicher. Gr. Weil perspricht zwar in ber Borrede auch bas mesentlichste aus ber Culturgeschichte, wie bas jest beliebte Wort lautet, zu bieten, aber bieg beschränkt fich boch eigentlich nur auf eine turze Ginleitung über Islamifche Religion und Recht und gelegentliche Erwähnung ber poetischen Literatur. Ueber manches gesagte mochte man anderer Meinung sein. Go wird S. 31 bie britte Rechtsquelle, ber 3bicma, als bie Beichluffe ber Imame b. b Rhalifen befinirt, mabrend es boch unzweifelbaft bie Uebereinstimmung ber altesten Rechtsauctoritäten ift, Die aus bem Ibidtibab, ber Rechtsauctorität, fliegende übereinstimmende Deinung ber Genoffen, zu benen Die ersten Rhalisen bloß als Gleichberechtigte gehören. Ugl. 3. B. Ibn Abalbun III, S. 5. 19. S. 145 mird bie Meinung ausgesprochen, daß bie Feststellung der Regeln ber Metrit nachtheilig auf die Boesie gewirft, Die Berfe fließender gemacht habe. Aber bie Teftstellung mar eine gang außerlide, nicht auf Ginficht des Wefens des Abothmus beruhende Schematisirung bes bis babin geltenben, bas auch als solches immer geblieben ift. In metrischer Beziehung unterscheiben sich die Berfe vor und nachber burchaus nicht, Die vorhandene Berichiedenheit bes Tones muß anders erklart werben und die fpatere, popularere Boefie verließ fogar diefe beschränkenden Festsetungen. Wenn es G. 480 als ein Die perfische Poefie charafterifirendes Mertmal hervorgehoben wird, daß fie nur ber boberen, bes Arabischen kundigen Klasse der Gesellschaft verständlich war, so brängt sich die Frage auf, ob es bei der arabischen, wie das Bedürsniß von Scholiasten zeigt, im wesentlichen anders war, und ob nicht, wie bestimmte Zeugnisse lehren und die Unmasse von Divanhandschristen bestätigt, gerade die persische Boesie, wenn man nur nicht bloß an die unterste Schicht des Volkes denkt, eine höchst populäre war und ist (die arabischen Wörter beschränken sich doch in der Regel auf einen Kreis geläusiger Ausdrücke), wie denn dazu vor allem auch der dem persischen religiösen Geist so homogene susische Inhalt in Anschlag gebracht werden muß.

Was die äußere Einrichtung ber beiden Werke betrifft, so wird diese vielleicht in einigen Beziehungen ber vollen ihnen zu wünschenden Wirtzsamkeit im Wege stehen. Es ware gewiß erwünscht, wenn neben ber dristzlichen Zeitrechnung auch die muhammedanischen Jahreszahlen angegeben waren. Namentlich aber waren Register zu wünschen gewesen. Das Flügelzsche Buch beschräntt sich ohne irgend welche äußere Uebersicht und Gliezberung sogar aus ein Inhaltsverzeichniß von 6 Zeilen. Werke dieser Art sind nun aber doch ihrer Natur nach nicht bloß Lesez, sondern besonders Nachschlagebücher, und wer nicht mit dem Gegenstande schon bekannt ist, wird Nühe haben, eine Einzelheit, über die er sich zu unterrichten wünscht, also z. B. eine der kleineren Dynastien, wie Sadschien, Utailiden, Kilazbiden und bgl., an der richtigen Stelle auszussinden.

Roggenwolf und Roggenhund. Beitrag zur germanischen Sittentunde von Wilhelm Mannhardt. Zweite vermehrte Auflage. 8. (XIII und 74 G.) Danzig 1866.

Wohl auf feinem Gebiete ber deutschen Philologie ist seit J. Grimms bahnbrechendem Werke so rustig gearbeitet worden, wie auf dem der deutsschen Mythologie aber auch teines ist in solchen Mißcredit gekommen. Da Grimm sein Gebäude vorzugsweise aus dem Trümmergesteine von Sasgen, Mährchen und anderen Boltsüberlieserungen ausgebaut hatte, so glaubte sich jeder berusen, nicht nur Karnerdienste zu thun, sondern auch die Baussteine selbst, mochten sie nun passen oder nicht, zusammenzusügen und einen Bau herzustellen, der schon darum nicht haltbar war, weil er auf dem lodern Sandboden der Methodelosigkeit sein Fundament hatte. Freilich gab und giebt es rühmliche Ausnahmen, aber weit überwiegend war die Bahl derjenigen, die unter der Ansührung von J. W. Wolf in allem gesundernen oder ihnen ausgebundenen werthvolles suchten und auch richtig

entbedten, vor benen fein rother hahn mehr ficher war, feine hupfenbe Rrote, fein unschuldiger Kinderreim. Wenn Felix Liebrecht in seinem Gerpafius S. 176 ber Bettelftrophe ber schlefischen Commerverfundung:

"Der herr hat eine bohe Müge, Er hat sie voll Ducaten sigen, Er wird sich wol bedenken Zum Sommer uns was zu schenken"

vie gelehrte Auslegung giebt: Ce personage avec sa Hohe Mütze est sans doute Wuotan à la tête de la procession du printemps; les ducats le réprésentent en sa qualité de Dator divitiarum", so ist damit der Givselpunst angedeutet, welchen die Auslegungsmuth zu erreiz chen suche.

Bei solchem Gebahren konnte der Gedanke nicht ferne liegen, so= wohl in die Cammlung bes im Bolie noch rubenden aber immer mehr verschwindenden Quellenschaßes ber beutschen Muthologie als auch in die Berarbeitung beffelben wieder Methode ju bringen und nach beiden Geiten bin ber Wiffenschaft bauernden Rugen zu erwerben. Wir konnen uns nur freuen, daß Mannhardt, der aus den Bolifchen Gufftapfen icon feit langerer Beit gludlich berausgetreten ift, und ber faft ausfchließlich der beutschen Mythologie lebt, es unternommen bat, ben Quellenschat der Boltsüberlieferungen nach methodischem Blane heben ju laffen und bas fo entstandene "Urfundenbuch" einer streng miffenschaftlichen Bearbeitung ju unterziehen. In der oben genannten Schrift "Roggenwolf und Roggenbund", Die ichon nach vier Monaten eine zweite Auflage erlebte, wollte Mannhardt burch eine kleine einzelne Probe Rechenschaft bavon ablegen, welcher Urt die Ergebniffe find, die ichon jest im ersten Beginne ber Arbeit burch bas einmuthige Busammenwirfen vieler auf ein gemeinfames Biel zu Tage gefordert murben, und baburch eine Ahnung bavon erweden, wie groß ber Gewinn fein mußte, wenn es gelange, über bas ganze germanische Gebiet bin von Landschaft zu Landschaft ohne Luden und Ausnahmen bas einschlägige Material gusammen zu bringen. muffen staunen ob ber Sulle bes Stoffes, die bem Berfaffer icon fur biefes Specimen aus allen Theilen Deutschlands ju Gebote stand, und unsere vollste Befriedigung aussprechen über die flare und burchsichtige Bearbeitung beffelben, wodurch ber physitalische Grund ber genannten Befen beutlich aufgebedt und ber tundige Nachweis geliefert murbe, daß ber

"Roggenwolf" nicht Bodans Thier fei, wie man nach bem von 3. Brimm eingeführten, bequemen aber nebelhaften und ju vielen Digbrauchen verleitenden Begriffe des "Bertretens" angenommen batte. Freilich wird fic einzelnes bei noch weiterem Buftromen von Quellen andere geftalten, und mobl niemand wird erwarten, daß icon beim erften Burfe überall bas richtige getroffen werde: aber im gangen hat fich Dlannhardt burch biefe Schrift nicht nur als "Depositar eines ber Ration gehörigen beiligen Schapes" fondern auch dafur botumentirt, bag er es verfteht, aus ben gesammelten Körnern und Barren gute und flangvolle Munge ju pragen und die unnugen Blechfpane auszusondern. Mogen ihm Muth und Ausbauer beim ichwierigen Werte getreu gur Geite fieben aber por allem bie Unterftutung ber bagu Befähigten! Durch gang Deutschland find Dann: bardts verständig abgefaßte Fragebogen in mehr als 50,000 Eremplaren verbreitet morben: mochten es fich besonders die hiftorischen Ber= eine angelegen fein laffen, durch ihre Mitglieder Mannhardts Fragen ju beantworten und auf diese Beije fein mubevolles ber gangen Ration jur Chre gereichendes Unternehmen gu forbern.

Giefebrecht, Wilhelm von, Die Gesetzgebung ber römischen Kirche gur Zeit Gregors VII. (62 S. Abhandlung, 38 S. Anhang. Besonderer Abbrud aus bem Münchener historischen Jahrbuch.)

Indem der S. B. in giemlich aussuhrlicher Erörterung bis auf die tarolingifche Beit gurudgreift, giebt er uns eine Entwidelung tirdlicher Besetgebung von der Frube bes beiligen Reiches bis zu ber beifen Stunde. wo fich der Mittag jum Abend wendet. Bor bem Concordate ju Borms fteht die tirchliche Cesetgebung, weil fie eine romifche ift, in ben nachften und mannigfaltigften Beziehungen zur Gefetgebung ber Raifer, beren Ramen und Rrone an die ewige Stadt gebunden mar. Und ba Rom und ber Erdfreis nicht Raum batte fur gmei ötumenische Gesetgeber nebeneinander, fo mußten bie Rechtserhebungen bes einen nothwendig ben Rechtsftand des andern betampfen, bis einer dem andern den driftlichen Welt= thron zu Rom als ungetheiltes Befigthum überließ. Go mart die Gefetgebung ber romischen Rirche bie gur vollen Begrundung ber parftlichen Theofratie wesentlich ein Arieg gegen Die faiferliche Machtftellung, anfangs, wie est ichien, mit bem Biel ber Befreiung und best Gleichgewichtes, bann aber in unmittelbarftem Fortidritt bie Unterwerfung bes Mebenbublers ins Muge faffend. Diefer Fortidritt vollgog fich eben in ber Beit Gregors VII.

und die Entwidelung einer solchen welthistorischen Spoche ist gewiß ein bedeutender Gegenstand der Untersuchung.

Die vorliegende hebt, nachdem fie mit bekanntern Bugen Die farolingifden Reichsversammlungen, die altern romifden Concilien und die Unfange ber cluniacenfischen Reformen gezeichnet, ben Bapft Leo IX als ben Gefengeber hervor 1), durch welchen bas Papfithum wieder in ben Mittel: punkt der firchlichen Bewegung gestellt ward und diese selbst erft eine feste Richtung gewann. Die mondischen und monarchischen Tenbengen ber Congregation nahm jest bas romifde Bisthum auf. Leo IX nahm bie Gesekaebung als Rachfolger Betri in bemfelben Umfang in Anspruch wie fie im Beudoisidor bem romischen Bischof beigelegt war. Leo IX ftiftete durch bie Reform bes romifchen Cardinalcollegiums, insbesondere ber bischöflichen Mitglieder burch Bugiehung fremder Rrafte, einen boben Rath ber allgemeinen Rirche. Der Gegensat ber fremben Carbinale gegen bie einbeimischen ist bisber als ein ftart einwirkendes Moment zu wenig beachtet worden 2). Leo IX ift endlich bei Begrunder ber regelmäßigen Ofterconcilien im Lateran, welche bereits an Die Autorität ökumenischer Berfammlungen streifen. Die romifden Beidluffe betreffen noch lediglich bie innere Reform ber Kirde. Unter Stephan X, zweitem Rachfolger Leos, foling bie Reformpartei eine Richtung ein, welche fie über turg ober lang in eine feindliche Stellung ju ber Reichsgewalt bringen mußte 3). Stephan mar bereits obne taiferliche Bustimmung gemählt worben. Sein Bertrauter, ber Carbinalbifchof Sumbert, ichreibt über ben Grauel bei Investituren und ber weltlichen Rugung ber Rirchenguter und findet sie Aufgabe bes Konigthums in ber Unleitung bes Boltes jum Geborfam gegen die Rirche. Die Rirche felbft mag weltliche Gewalten ju ihrem Dienfte aufbieten 4). Aber nach Stephans Tob erfolgte ein Rudichlag. Auch die firchliche Gesetgebung brobte wieder ins Stoden ju gerathen. Daß dieß nicht geschah, war bas Berbienst Sildebrands b).

Dieser Name eröffnet den zweiten haupttheil unserer Abhandlung. Das Ziel der Nesormpartei wird ein wesentlich politisches, und so wird denn seitdem auch die Gesetzebung von der Politik vielsach beeinflußt 6). Zwei Monate nach seiner Wahl erläßt Papst Nikolaus II die Gebote des

<sup>1) ©. 14</sup> f. 2) ©. 17, Anm. 5. 3) ©. 18. 4) ©. 19. 5) ©. 20. 6) ©. 22.

fanonischen Lebens der Klerifer, der Entsetung verheirateter Priester, des Laienkampses gegen den der Resorm abgünstigen Klerus, die Berbote weltlichen Gerichtes über Klerifer, der Annahme von Kirchenamtern aus Laienhand, endlich das berühmte Geset über die Papstwahl, worüber im ersten Anhang aussührlicher Rede ist. Die Folgen sind bekannt. Beatrig und Herzog Gottsried einerseits, Anno andrerseits retten Alexander II und Hilbebrand. Schon vor dem Regierungsantritt des letztern war der Gebante von Freiheit und Herzschaft der Kirche in Berwirklichung getreten. Den römischen Synoben muß sich selbst der stolze Anno beugen. Dieselben leisten in umgekehrter Ordnung ähnliches, wie einst die Reichsversammslungen Karls des Großen. Sie sind, wie jene, Organe einer allgemeinen Geschgebung. Die papstlichen Legaten nehmen die Stelle der Kaiserboten ein 1).

Mir wunschten an dieser Stelle auch etwas von der Form der kirchlichen Sesche zu ersahren, namentlich von dem wachsenden Gebrauch des Anathems, dessen neuerlich in Aufnahme gekommene Anwendung auf Decrete von nicht dogmatischem Inhalt selbst den eisernden Damiani zu einer warmen Bitte um Abstellung veranlaßte 2). Gebrauch, Inhalt und Fassung der Anatheme sind nicht nur an und für sich charakteristisch genug, sondern sie dürsten für die Kritik des Papstwahlstatutes eine ganz besondere Wichtigkeit haben.

Gregor VII, fährt unsere Abhandlung sort, geht als Gesetzeber mit der äußersten Behutsamkeit und Nachsicht zu Werke. Er paßt seine Erlasse den Ereignissen an. Seine ganze Regierungszeit süllt die Durchsührung des Investiturverbotes aus. Dem Wesen nach schon in dem Gesetz v. 1059 enthalten, empfängt es erst in der Lateranspnode v. 1080 seinen vollen, unumwundenen, öffentlichen Ausdruck 3). Mit dieser Synode schließt die gesetzebende Thätigkeit Gregors, soweit sie Wirkung hatte. Auch die jährlichen Versammlungen im Lateran endigen mit der Bedrängniß Roms seit jenem Jahr, und sie sind nicht wieder eingerichtet worden 4). Als Ergebniß der legistatorischen Bemühungen Gregors VII erscheint dem H. B., weine selbständige Stellung der Kirche und vor allem des Papstthums neben dem Kaiserthum, welches mit ihm schließlich ein Concordat abschließen mußte" 5).

<sup>1)</sup> S. 33-35. 2) Ep. ad Alex. II. Migne Patrol. 114, 214 f. 3) S. 39-58. 4) S. 56. 5) S. 57.

Gine Charafteristit bes bierachischen Absolutismus Gregors VII solgt im letten Theil 1). Gin fraftiges Bekenntnis bat berselbe in bem Dictatus Bapae gesunden, welcher in ber That aus hilbebrands Feber gestoffen ift. Die sich Gregor als Gesetzgeber in unbeschränkter Gewalt süblte, zeizgen am besten seine Briese. Aus dem Registrum ist manches Stud in das spatere Kirchenrecht übergegangen.

Den Colug macht ein Rudblid auf Die fanonistische Literatur, wel: der burch Gregor VII vor allem in Stalien ein neues Leben eingeflokt worden. Das geschriebene Geset, welches feit den Tagen Karls bes Groben bie Macht verloren gu haben ichien, begann erft in ber Beit Gregors VII wieder feine Berricaft ju üben 2). Für das einzelne mag hier gleich angemeist werden, daß Bonizos Buch de vita Christiana, wenigstens ein bedeutender Theil deffelben, nicht baid nach bem 3. 1090 entstanden fein fann, außer andern Grunden defhalb, weil darin bes Kometen bes Frühjahrs 1106 wie einer vom Schreiber und Lefer por furgem beobach: teten Erfcheinung Ermähnung geschieht 3). Bon ben Anhangen beschäftigt fich ber erfte und umfangreichste mit bem achten Decret Nifolaus II über Die Papstwahl und den Falschungen 4). Neues Material ift bier der ludenund feblerhafte, aber immerbin bemerkenswerthe Unszug bes Tertes ber Monumenta in Codex S. Crucis Plut. 23 d. cod. 5 der laurentianischen Bibliothet zu Floreng. Die Untersudung bes S. B. führt gur Bermerfung beiber vorhandenen Terte und Unnahme zweier Salichungen, im 3. 1076 (ber Tert ber Monumenta) und ums 3. 1097 (Text ber Sugonen). Gie gipfelt in ber conjecturalen Reconstruction bes echten Tertes.

Indem wir hiergegen, unbeschadten mancher Uebereinstimmungen, uns ser eigenen Conjecturen aufrechterhalten 5), bemerten wir nur, was sich in Kurze bemerken läßt:

1) Die Bormser Spuode im J. 1076 kann die Erwähnung der Wählerclassen nicht getilgt baben. Denn sie hält ja als Bedingungen rechtmäßigen Bontificates die electionem cardinalium und die approbationem populi und consensum auctoritatemque regis dem zu beseitigenden Bapste vor.

<sup>1)</sup> S. 58-67. 2) S. 67 3) Nova Patr. Bibl. 59, 128. 4) S. 68-92. 5) In unserer Dissertatio de statuto Nicolai II; (Bonn, Diarcus) pag. 37, b, 5 3. v. o. ist episcopi du streichen.

- 2) Daß unter den Cardinalen nicht noch die Cardinalbischöse ausgezeichnet werden, dürste ebensowenig betrügerische Absicht bekunden, als die Anslassung bes übrigen Alerus etwa eine selbsischädliche Beschränktheit der Bersasser bezeugen müßte, zuma! es der auctor persuasor subscriptorque des Decretes selbst war, an welchen man schrieb, und dem man eine Fälschung nicht bieten konnte und eine Abschrift nicht zu bieten brauchte. Daß man damals zu Worms ein Decret überhaupt gar nicht vor sich liegen hatte, zeigt überdieß die salsangabe der Untersschriften.
- 3) Aus der obenanges. Stelle im Wormser Erlaß ist ferner ersichtlich, wie man tein Statut kannte, in welchem die Clausel salvo debito honore etc. unmittelbar hinter den cardinales episcopi sich aufügte: man hätte dech sonst sicherlich den consensum auctoritatemque regis auch an die Spipe gestellt.
- 4) Die dicta cuiusdam de discordia papae et regis konnen nicht wohl um 1084 entitanden sein, weil darin von der gludlich errungenen Alleinherrschaft Henrichs IV die Rede ist.
- 5) Worauf gründen sich in dem hergestellten Texte des H. W. die Worte 2) sibi sequentium ordinum religiosos clericos adhibeant sicque laici u. j. w.? Muß doch, wo es sich um Verfälschungen und Justerpolationen handelt, zur historischen nothwendig auch die philologische Rechnung treten und aus dem gegebenen schriftlichen Stosse heraus consjicirt werden.

Der zweite Unhang behandelt die zum Theil noch ungediuckten Schriften des römischen Cardinals Deusdedit, eines der bedeutenosten Kanonisten des Gregorianischen Zeitalters. Der dritte Unhang giebt eine neuausgedeckte angeblich von Gregor VII herrührende Enkytlika.

Bon den Anhängen absehend vermissen wir in der Abhandlung selbst im allgemeinen die ordnende Helle eines durchgesührten geschichtlischen Gedankens. Wenn ber H. B. S. 18 sagt "Bor Allem ist bemerstenswerth, daß zu seiner (Stephans X) Zeit die Resormpartei eine

<sup>1)</sup> In dem Erlag der Wormser und den dieta cuivsdam können wir indest seine "positiven Zeugnisse" dafür finden, daß das ursprüngliche Statut geradezu von Sildebrand "abzesaßt" gewesen wäre, wie d. D. B. S. 24 an. nimmt. 2) E. 79 oben.

Richtung einschlug, welche fie über turg ober lang in eine feindliche Stellung su ber Reichsgewalt bringen mußte", und G. 19: "Wie gefahrlich es mar, Die firchliche Cache fo auf bas politische Gebiet hinüberzuspielen, zeigte fich u. f. m.", fo icheint bamit bie naturliche und nothmenbige Entwidelung eines tragischen Verhaltniffes als reine Willführ und Bufalligfeit gezeichnet, und wir werden feines beffern belehrt, wenn wir S. 22 lefen: "Die Reinheit ber Rirche batten die Reformgesete Leos erftrebt, und es lag in ber Natur ber Dinge, daß die Reformpartei biefe Gefete nun weiter auszuführen und praftifc burdzuführen fuchte. Aber icon batte fie fich auch bie Befreiung ber Rirche von ben weltlichen Gemalten und die Berricaft über diefelben jum Bielpuntt genommen u. f. m.". Das find boch alte und bamals lediglich jur Rrifis emporgabrende Stromungen, icon ju Rarls bes Großen Beit beutlich genug erkennbar. Barum erinnert ber S. B. nicht hieran bort wo er uns die firchliche Macht bes ersten Raisers vor Augen führt? Aber ebenda möchten noch andere Dinge ber Ermahnung werth gewesen sein, j. B. bag bie damalige taiferliche Gesetzgebung fo vollstandig die papftliche verschlang, daß fie felbft romifche Decrete verurtheilte und Dogmen wie Gitten ausdrudlich aus eigenster Machtvolltommenheit bem Bolte auferlegte. Ge fceint uns teines: wegs fo rund und "fo gewiß, daß die alten Decrete, welche fich in ber bionpfifchen Sammlung fanden, in Frankreich gefetliche Autorität hatten" 1), ja felbst in bem "erften und hochsten Bischof bes Reichs, beffen Autorität fcmer bei allen firchlichen Fragen in's Gewicht fiel", mochten wir faft eber ben hohenpriesterlichen Karl, ben Episcopus episcoporum, erkennen, als ben Bapft zu Rom.

Wenn von diesem Ansang römischer Gesetzebung ein Ausblick geschähe nach dem Ende — es ist von dem Schlußpunkt der Untersuchung nicht so entsernt — wo der Fortschritt der lirchlichen Ansprücke geradezu den gesetzlichen Bestand des Kaiserthums in Frage stellte, und wenn sich daran die Bemerkung anschlösse, wie trot dieser außersten Verschiebung der Pole Leben und Streben der abendsändischen Menscheit von Karl dem Großen bis tief ins dreizehnte Jahrhundert so ziemlich dasselbe gesbleiben ist: so wurde sich ergeben, daß zwischen der Gesetzebung des Kaissers und der Gesetzebung des Kapstes eigentlich kein Wesensunterschied

<sup>1) 5. 7.</sup> 

bestand, daß auf die Bolfer bas gleiche in gleichem Mage von bem Stabe bes Rurften wie von bem Scepter bes Bischofs nieberwirtte. Die Beit bes erften Rarl abnelt ber Beit ber Innocenze mehr als bie bagmiidenliegende, und es batte feinen Grund, wenn bie fpatere Dichtung gerabe auf ben alten Rarl fo gerne gurudgieng und bemfelben ju bem Beifte auch bie Thaten ber verwandten Beit zu Lehn gab. Es mar eben bas monardifctbeofratifde Brincip ber berridenben Religion, meldes fich trot berichtigender Aussprüche ihres Stifters gur Entfaltung brangte. Der Staat bes Sobnes Gottes bulbete neben bem Stellvertreter Chrifti, bes vollen und mahren Ronigs, feinen zweiten. Go mar auch die Capung die monardische, ja absolutistische im eigentlichsten Ginne, fie wollte Welt, Leben und Geschichte in Gage binden, Gefete geben, mo es eigene Gefete von alteraber gegeben bat, fie wollte die confequentefte Formel feten, in beren Umichluß alle Widerspruche gur Ertenntniß tamen, daß fie eigentlich teine Biberfpruche feien. Daber jene ungeheure Bedeutung und Berehrung, welche bem fichersten und bestimmtesten Ausbrud bes Gefetes, ben ichrift: lichen Ranogies und Gloffen, ju Theil geworden. Das geschriebene als foldes mar beilig, ber Rauon führte bas Scepter und ftredte es felbft über Butunft und Jenseits aus. Es ift befannt, wie gerabe gur Beit Gregore VII bas Anathema gur Beiefagung fich fteigerte: eine Balingenefie bon "Gefes und Propheten" in großartiger Musbreitung.

Sehr dankenswerth sind die Anhänge, besonders der erste und mittelere. Möchten wir doch auch einmal von dem Widersacher des Deusdedit, dem "schneeweißen" Hugo, gute Nachrichten zu registriren haben! In diessem Manne, glaub' ich, stedt mehr als Ein Deusdedit. Hier sei denn des Bonizo versorener liber in Hugonem schismaticum der Wachsamsteit der akademischen und aller Italiensahrer auf das wärmste empsohlen.

H. S.

De Caroli V. caesaris electione eiusque causis et eventu. Dissertatio inauguralis historico-critica quam ad summos in philosophia honores rite capessendos scripsit Carolus Krause, Berolinensis. 8. (VIII. 66 p.) Rostochie 1866, in libraria Stilleriana.

Man ist gewohnt an Dissertationen nicht immer ben strengsien Maßstab anzulegen. Ich glaube mit Unrecht. Gerade bei der speciellen Aufgabe, die sich eine solche setzt, soll der junge Verfasser zeigen, daß er eines Gegenstandes herr zu werden versteht, den Stoff kennt, ihn kritisch zu

behandeln weis. Und je mehr eine Frage icon Gegenstand ber Bearbeis tung war, je bestimmter wird man biefe Forderung stellen muffen. Das scheint dem Berf. Diefer Abhandlung, und, muß ich hinzusepen, dem Referenten ber betreffenden Facultät nicht hinlanglich beutlich geworden gu jein. Gie stellt unter ben Thejes, quae in hac dissertatione demonstrantur, gleich vorne ben Sag hin: Electorum orationes quae e Sabino et Sleidano scriptoribus nobis traduntur, non exercitationis scholasticae sc. rhetoricae ab his factae, sed profecto die electionis ab illis habitae sunt. Um bas ju beweisen, heißt es S. 7: Rante habe ju viel in feiner befannten Abbandlung gefagt, Baur in feiner Schrift über Sleidan dieß aufe rechte Maß zuruckgeführt. At certe longum esset omnes huius rei dubitationes hoc loco afferre, ac potius alio forte loco ad eam redeamus. Und dabei wird auf c. 11 verwiesen. aber werden bann bie Reben ber Lange nach referirt, Die gange Bablgeschichte erhalt in ihnen Abschluß und Ende, und bazu fagt eine Rote: De huius ac sequentis orationis auctoritate: cfr. cap. If huius dissertationis, und giebt weiter die Bemerkung, die Rede Albrechts von Mains erhalte icon ihre Bestätigung burch bas, mas Spalatin über bie Bedenken Albrechts aufbewahrt. Go war ficher eine Frage, die Ranke vor 40 Jahren in ber hauptsache erledigt hatte, nicht zu behandeln. 3ch verweise auf den Auffat in den Nachrichten von der fon. Gef. der Biffenich. ju Göttingen 1855 Rro. 14, wo die Frage eingehend und, wie ich glaube, abschließend erortert ift. Wenn ber Berf. fonft allerlei gang fleißig gefammelt hat, so ift boch unsere Menntniß nirgends gefordert, auch bas vorhandene Material teinesmegs erschöpfend benutt. G. W.

Geschichte bes beutschen Bottes und seiner Kultur von ben ersten Anfängen historischer Kunde bis zur Gegenwart von S. Sugenheim. Bb. I und II. S. (XXIV und 559 S. XII und 703 S.) Leipzig, B. Engelmann.

Das Bedürsniß einer allgemeinen deutschen Geschichte sucht wieder und wieder Bestiedigung: und wie sollte die große und schöne Ausgabe dem eigenen Volk seine Vergangenheit vorzusühren nicht immer ausst neue zu wetteisernder Lösung auffordern? Eigen genug freilich, daß seit Luden und R. A. Menzel keiner unserer gelehrten Historiker von Jach sich an die Arbeit gewagt hat, insosern nicht Leos Vorlesungen in Anschlag gestracht werden sollen, die aber schon durch ihren Litel wenigstens einen besondern Standpunkt in Anspruch nehmen, in ihrer weiteren Ausschung

noch etwas anders geworden sind als sie versprachen. Außerdem sind es Manner, die mehr von der politischen Seite her zur Geschichte gesührt sind, oder die ein allgemeines titerarisches Talent auch hier zur Geltung zu bringen gesucht haben. Die Bücher, welche so entstanden, von W. Menzel, Pfaff, Beneden, Souchay sind alle nicht ohne ein oder das andere Berbienst; allein sie bleiben doch weit hinter dem zurück, was die deutsche Historiographie auf anderen Gebieten geleistet oder andere Bölfer in der heimischen Geschichte aufzuweisen haben. Ihnen gesellt sich jest das Werk von Sugenheim zu, über das ich, dem Wunsch des Herausgebers dieser Beitschrift entsprechend, ein paar turze Worte sage, um den allgemeinen Standpunkt zu bezeichnen, ohne auf eine Beurtheilung des einzelnen einzachen zu wollen.

Der Berfaffer, burd gablreiche Arbeiten auf verschiedenen Betieten ber Geschichte befannt, bat vor feinen meisten Borgangern eine mannigfaltige Belesenheit voraus. Er schreibt fein Buch nicht sowohl aus ben Quellen wie aus ben neueren Arbeiten anderer; und man fann ibm daraus an fich feinen Borwurf machen: im gangen wird er fo ficherer geben, als wenn er umgetehrt verfahren und meinen wollte, einfach aus ben Quellen heraus bie biftvrifche Bahrheit ablefon gu tonnen. Rur bag freilich die rechte Sicherbeit und Bertrautheit mit bem einzelnen auf foldem Wege auch nicht gewonnen wird. Dan merkt leicht, daß ber Berf. wohl die Mehrgahl neuerer Untersuchungen gelesen, nicht aber eigentlich selbst folde gemacht hat. Immer aber verdient es Anerkennung, wie er gestrebt bat der reichen Literatur Berr zu werden. Richt bloß die großern Monographien, auch Differtationen, Brogramme, Auffate in Beit= fdriften find fleißig gu Rathe gegogen, Berte ber auswärtigen Literatur nicht minder, ja mitunter fast noch forgfältiger als die der deutschen. Much wer felbst auf Diesem Gebiete gesammelt bat, wird bem Berf, fur einzelne Rachweisungen verbunden sein. Darauf geftust ift die Darftellung im gangen eine bem jesigen Standpunkt ber Renntnig entsprechende, meniaftens geradezu unrichtige Angaben find meift vermieben; vieles ift bejfer als in ben bisberigen allgemeinen Buchern gegeben. Der Berf, bat auch die Quellen an einzelnen Stellen eingesehen, Borte von besonderem Intereffe mandmal in ben Roten angeführt. Doch tragt bas einen mehr Bufälligen Charafter an fich und giebt feinen Erfat fur ben Mangel an felbstandiger Bertrautheit mit den historischen Dentmalern der verichiedenen

Berioden. Mit biesem baugt auch bie febr subjectiv und modern gehaltene Auffaffung bes Autors gufammen. Man erfahrt mehr, wie gr. Sugenheim Die Dinge anfieht, ober wie nach ihm bie Danner vergangener Jahrhunberte hatten handeln und beuten follen, als wie die Berhaltniffe an fich waren und auf welchem Grund die bandelnden Berfonlichfeiten ftanben. Nicht daß nicht auch bier mandes berechtigte und gutreffende Wort gefagt mare. Aber gegen vieles andere mird man febr entschiedene Ginfprache ju erheben haben, mit dem Urtheil über die Politit ber Ronige u. f. w. nicht felten in Biderfpruch fich befinden. Befannt genug ift ber Gifer bes Bris. gegen bie Sierarchie und Rirche bes Mittelalters überhaupt: wenigstens als einfeitig und oft übertrieben wird man feine Behauptungen bier bezeichnen muffen. Und bie Art der Darftellung tragt nur bagu bei bieß greller hervortreten zu laffen. Gie ift belebt, manchmal ziemlich ftart gefarbt, aber ohne Burde, bie und da im einzelnen felbft geschmadlog und unebel. Go bat bas Buch bes herrn Gugenheim wohl Anspruch auf Anertennung nach mehr als einer Seite bin; vielen wird es ermunichte Belehrung bringen; auch Manner von Fach werden es nicht ohne Nugen vergleichen. Aber eine wirklich befriedigende beutsche Geschichte ift uns auch bier nicht ju Theil geworben. G. W.

Scherr, Johannes, Professor ber Geschichte am eidgenössischen Polytechnikum in Burich, Deutsche Kultur, und Sittengeschichte. Dritte vermehrte Auflage. 8. (XVI und 600 Seiten.) Leipzig 1866.

Eine britte wesentlich unveranderte Auslage von Scherrs deutscher Kultur- und Sittengeschichte, welche zuerst 1852, in neuer Gestalt 1858 erschienen und damals auch bereits in dieser Zeitschrift (I 238) eine turze Würdigung ersahren. Daß die neue Nusgade 30 Seiten mehr zählt, als die vorige, erklärt sich hauptsächlich aus dem weiteren Druck. Kleine Zusähe und Berichtigungen sinden sich in verschiedenen Capiteln in I 1, I 6, II 4, II 5, II 6, II 8, III 3, III 5 und besonders in III 6 und III 8; am bedeutendsten erscheinen die Anmerkungen in der kurzen Beschrechung der wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen der neuesten Zeit, so u. a. auch in den wenigen Sahen, welche der Vers. der Aussählung unserer hervorragendsten Historiker widmet. Aussalen muß hier, daß in der Neihe ziemlich dunt zusammengewürselter Namen der Name Wait vermist wird, daß auch Dropsen nur unter den Biographen aussgesühlt ist; dagegen ist anzuerkennen, daß in der neuen Auslage der

Rame Bensen gestrichen. Schloffer und Rante merben jest "jeber in feiner Art bes höchsten Lobes werth" genannt. Im wesentlichen ift bas Buch bas alte geblieben; auch in ber neuen Auflage find die Ungulang: lichteit ber Forschung, Die ungebührliche Breite, in welcher Die geschichtlichen Berhaltniffe besprochen werben, Die übertriebene Bervorbebung ber Schwächen bes Mittelalters, bie einseitig ungerechte Beurtheilung Luthers ju bellagen. Auch manche unschwer zu berichtigende Brithumer find nicht verbeffert worden; fo wird S. 89 Konig Konrad III jum Bruder feines Baters gemacht, S. 115 beißt es: Raifer Beinrich I bilbete bie Turniere gu Reiterübungen aus. Der befannte politifche Standpuntt Scherre tritt in der neuen Auflage mehr als in ber zweiten bervor; mehrfach spricht er fich mit ber größten Bitterfeit gegen Die "liberalen Salblinge und hammlinge" aus; besonders bezeichnend ift in diefer Sinficht ber S. 526 jest eingeschobene Musfall gegen ben "Gestaltenseber Baffermann" und "ben gedunsenen Bunfen". Die Vorrede ift por bem Rriege bes Sabres 1866 geschrieben; ich weiß nicht, ob ber Berf. heute mit gleicher Bestimmtheit die Berficherung wiederholen murbe, daß ber Tag ber beutichen Ginbeit "nicht durch irgend eines von faliden Propheten geweissagten Unnegirers Rauberbegen" erscheinen werbe. Unzweiselhaft verbankt bas Buch feinen Erfolg hauptfachlich feiner frifden Form, bem bedeutenden Darstellungstalent bes Berf.; es ift in hohem Grade lesbar und ju feinem Bortheil armer, als andere Bucher bes Berf., an nicht immer gludlichen sprachlichen Reubildungen. Freilich begegnen wir auch hier Ausbruden wie "notennothlich", "Bureaufratengrobianismus", "meffalinarifches Temperament" u. a. - G. 431 beißt es über Graf Bingenborf "Gegenüber folder Lammleinbruberfchaftsmolluftelei mar bas bide Begröße ber Orthodoren nicht gerechtsertigt." C. V.

Stobbe, Otto, Die Juben in Deutschland mahrend bes Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. 8. (312 G.) Braunschweig 1866.

Das vorliegende Wert enthält höchst schähare Beitrage zur Rechtse geschichte der deutschen Inden; es halt nicht bloß unser Interesse beständig wach, sondern dient auch zur wesentlichen Bereicherung unserer Kenntnisse über viele dunkle Aunkte der deutschen Geschichte. Die eigentliche gesschichtliche Entwickelung nimmt nur die ersten 48 Seiten ein. Die Stellung der Juden im römischen Reiche wurde erst mit den christlichen Kaissern zu einer exceptionellen, sie verloren die Fähigkeit zu Staatsamtern

und zu Ghen mit Chriften, burften feine driftlichen Stlaven halten und bei Strafe feine Betehrungsverfuche an Chriften machen. Diefelben Beidrantungen wurden auf gablreiden frantischen Spnoben wieberholt, benn auch in dieser Beziehung behielten die Franken (von den übrigen germanischen Stämmen spricht ber Berf, nicht) ben in ben unterworfenen Lanbern vorgefundenen Rechtszustand bei. In Wirklichkeit, meint ber Berf., fei aber bie Stellung ber Juden unter ben Merovingern eine beffere als unter ben Romern gewesen, auch habe trot ber Berfolgungen burch Chilperich und Dagobert im Bolte felbft fein eigentlicher Judenhaß geberricht. Allein mir baben boch auch Nachrichten über Berfolgungen, Die unmittelbar vom Bolte ausgegangen find. Go bemertte Ronig Gunthram, als ibn die Juden zu Orleans enthusiaftifch empfiengen, fie wollten ibm ichmeideln, "bamit er ihre Synagoge, Die langft von ben Chriften gerftort fei," auf Staatstoften wiederherstellen ließe; aber ber Berr wolle dieß nicht, und nimmer werde er es thun (Gregor v. Tours, frant. Gefch. 8, 1). Bu Arvern gerftorte bas Bolt, allerdings von einem Juden gereigt, i. 3. 576 die Judenschule, und in Folge beffen vollzog Bifchof Aventinus zwangsweise eine Massenbetehrung, die auf Gregors Beranlassung burch ein eigenes Gebicht bes Fortungt verherrlicht murbe; mer fich nicht taufen ließ, mußte bie Ctabt verlaffen, aber auch die Ausgewanderten murben spater in Marfeille gur Taufe gezwungen (Gregors fr. Gefc. 5, 11. Briefe 1, 45). Abgesehen von diesen Musschreitungen fann bie Lage ber Juden teine völlig rechtlofe gemefen fein. Zwar über ein jubifches Bergeld laffen fich nur Bermuthungen aufstellen, aber wir miffen von einem gerichtlichen Berfahren wegen Ermordung eines Juden, der dem Grafen Eunomius und dem Bicar Injuriofus gur Abführung öffentlicher Abgaben Borfchuffe gemacht hatte und, als er biefe gurudverlangte, von den Leuten bes Injuriofus erichlagen murbe (Gregors fr. Gefc. 7, 23).

Wesentlich besser gestaltete sich die Lage der Dinge unter den Karrolingern. Die von Ludwig dem Frommen erlassene Judenordnung ist freilich verloren gegangen, aber die Beschwerden des Bischofs Agobard gegen die Begünstigung der Juden lassen ties genug bliden. Ihr Hauptsgewerbe bildete nach wie vor der Handel, besonders der Stlavenhandel, doch erwähnt schon Gregor (fr. Gesch. 5, 6) auch einen jüdischen Arzt, und unter den Karolingern kommen selbst jüdische Grundbesitzer vor. Denn alle Juden, welche sich in den Schut des Königs kommendirten, erlange

ten, neben der Verpflichtung zu gewissen Leistungen an ben Hof, das Necht Grundbesit zu erwerben und driftliche Staven zu halten, außerzem standen sie unter der Gerichtsbarkeit ihres königlichen Schubberrn und waren von öffentlichen Lasten besreit. Eine besondere Judensteuer existirte nicht, auch die von judischen Handelsleuten zu entrichtende Abgabe war wenig böber als die der Christen.

Die Geschichte ber Juden im 10. und 11. Jahrh. ift bunkel. Sie icheinen fich nur in ben Stabten Gud: und Bestdeutschlands niedergelaffen ju haben. Gin Brivileg für die Juden ju Speier v. 3. 1084 ftebt im wesentlichen auf bem Standpunkt ber farolingischen Beit. Beinrich IV. ber bieß Privileg 1090 beftätigte, nahm bie Speierer Juden auf ihre Bitte in feinen besondern Schut, als allgemeiner Schutherr aller Juden trat er aber erft in bem Landfrieden von 1103 auf, veranlaßt, wie ber Berf. vermuthet, burch bie von den Rreuggugen hervorgerufenen Juden= verfolgungen, gegen beren Fanatismus Landesberren und ftabtifche Beborben nicht zu icuten vermodten. Die wirkliche Rammerknechtichaft ber Ruben, vermoge beren fie, unbeschabet ihrer Freiheit, als tonigliche Schutbefohlene bestimmte Abgaben an die königliche Rammer (ober wem ber Ronig bieß Recht verlieben batte) entrichten mußten, erscheint erft bundert Jahre fpater völlig ausgebildet. Der Ergablung Ottofars von horned, daß Ronig Albrecht I dieß Recht auch ben frangofischen Juden gegenüber mit Erfolg geltend gemacht habe, mißt ber Berf. wohl zu vielen Glauben bei. Seit bem 15. Jahrh. gab bie Rammerfnechtschaft nur ben Dedmantel ju fostematischen Erpressungen ab, indem jeder neue Konig eine neue "Chrung" von feinen "lieben" Rammerknechten erhob, und wenn, wie es nun vielfach geschah, bas Judenregal gang ober theilmeis auf Furften und Stabte übertragen murbe, fo mußten die Ronige fich burch neu erfundene Auflagen, wie ben goldenen Opferpfennig Ludwig bes Baiern, ichadlos zu halten, mabrend andrerfeits bie Landesberren ben fteuerpflich= tigen Juden nicht felten bas Recht der Freizugigkeit entzogen und fich durch den Geleitszwang eine neue dauernde Ginnahmequelle, den fogen. Judenleibzoll, verschafften. Gang eigenthumlich mar die Stellung bes Ergbijchofe von Maing, welcher, mabrend im übrigen bem Pfalggrafen bie Bertretung des Ronigs oblag, in allen Judenangelegenheiten die Reichs: verwesericaft ausübte.

Auf die allgemeine bistorische Entwidelung lagt ber Berf. eine be-

Sondere Betrachtung über die Berbaltniffe ber Juden in Nurnberg, Regensburg, Augsburg, Roln und Frantfurt a. M. folgen. Unter ben vielen intereffanten Mittheilungen bes Berf. begegnen wieder und immer wieber bie ichnobesten Erpressungsmaßregeln, nur in Regensburg und Roln zeigt fich, wenigstens zeitweife, eine humanere Auffaffung. Unter ben tonigliden Schupherren zeichnet fich neben bem berüchtigten Bengel besonders Ludwig ber Baier burch Gelogier aus, mabrend mir von Beinrich IV nur milde, rudfichtsvolle Magregeln gegen die Juden fennen. -An Diefe Schilderung bes Particularjudenrechtes, Die, fo febr fie an fich ju billigen und eine Fortsetzung berfelben aus andern Quellen ju munichen ift, ihren Plat boch beffer am Ende bes Wertes gefunden batte, ichließt ber Berf. eine genauere Darftellung ber hauptfachlichften Begiebungen, in benen die beutschen Juden bes Mittelalters uns entgegentreten: junachft von großem juriftischem Intereffe "ber Sanbel und bie Geldgefcafte ber Juden" und Die jedes Rechtsgrundes baren Becintrach: tigungen burch bie gablreichen Schuldentilgungeverfügungen ber Raifer und ber Landesherren, dann die judifchen "Gemeindes und Gerichteverhalts niffe", insbesondere die Stellung bes talmubifchen Rechts, der Judeneid und die Rechte ber Juden bei ber Beweissuhrung im Broges fo wie ihre Beziehungen jum Strafrecht; es folgt bie "fociale Lage ber Juden" (Befdimpfungen, Betehrungeversuche, Religionenbung, Ausschließung aus ber Bemeinschaft mit Chriften, jubifche Rleiberordnung, ihre Stellung jum Grundbefin, ju offentlichen Memtern und gur Argeneifunde) und eine furge Ueberficht über die Judenverfolgungen, Die im 11. Jahrhundert nur vereinzelt vorfommen, dann in ber Beit ber Rreugguge, besondere bei Belegenheit bes erften und zweiten, gang allgemein werden, bis bie Echreffensscenen um die Mitte bes 14. Jahrhunderts, eine Folge der Beft, alles frühere weit in den Schatten ftellen ; ben Schluß biefes duftern Bildes geben die gablreichen fostematischen Austreibungen ber Juden im 17. Nabrbundert.

Der Verf. hat seine Resultate auch dem großen Bublicum zugängslich machen wollen und deßhalb die wissenschaftlich begründenden und ausführenden Anmerkungen (Nr. 1—189, Seite 197—293) nebst einigen Judenprivilegien im Anhange zusammengestellt. Daß das Werk ein sehr dankenswerthes sei, wurde schon oben hervorgehoben, Quellen und Literatur (namentlich auch die judische) sind in reichem Maße benutt und

bie Darstellung läßt, von manchen Wiederbolungen ber etwas losen und ungleichmäßigen Berarbeitung abgesehen, nichts zu wünschen übrig; um so mehr aber bleibt es zu bedauern, daß der Verf. es nicht vorgezogen hat seine Quellenstudien noch weiter auszudehnen und uns eine abgesschloffene Rechtsgeschichte der deutschen Juden zu geben; so bilden seine reichhaltigen Sammlungen doch nur ein, wenngleich sehr schähenswerthes, Material für den zutunftigen Geschichtschreiber.

Einige Nachträge zu der Darstellung der frankischen Beriode haben wir schon oben gegeben; hier mögen noch einige das Bisthum Bürzburg betreffende Bemerkungen solgen, welche sich aus den Monumenta episcopatus wirziburgensis (Mon. boica XXXVII u. XXXVIII. 1864. 1866) ergeben. Auch der Berf. weist mehrsach auf die würzburgischen Juden hin, aber nur aus Grund von Bieners Regesten, der jene Sammlung noch nicht gekannt hat. Wir sinden die Juden schon 1170 zu Würzburg im Besitz einer Judenschule (I No. 113), zu 1182 wird eine platea und strata, zu 1197 ein vicus Judeorum erwähnt (I No. 131. 156); übrigens wohnten die Juden doch mit Christen untermischt, denn nicht selten begegnen genaue Bestimmungen über die Rachbarverhältnisse zwischen dristlichen und jüdischen Grundbesitzern. Die Juden (auch fremde Juden, vgl. I No. 126 v. J. 1180. 181 v. J. 1212) konnten Grundbesitz, nas mentlich auch Weinberge außerhalb der Stadt, erwerben; dieß geschah aber, wie schon der Berf. S. 179 bemerkt hat, in der Regel zu Erbzinsrecht.

Bald erwirbt ein Jude ein solches Grundstück von einem andern (christlichen oder jüdischen) Erbzinsmann, der bisher damit beliehen war (in beneficatus) und nun zu Gunsten des Käusers resigniert (I No. 113 v. J. 1170. 129 v. J. 1181. 131 v. J. 1182. 156 v. J. 1197. 181 v. J. 1212), bald wird es ihm direct vom Capitel zu Erbzinsrecht verkaust (I No. 246 v. J. 1236), bald trägt er sein Sigen dem Caspitel auf und empfängt es als Zinslehn zurück (I No. 126 v. J. 1180. 135 s. v. J. 1184. 150 v. J. 1189. 170 v. J. 1206), wobei er wohl als Grund dieses Bersahrens ansührt, er thue es \*spe desensionis et gratie« oder \*ne alicuius malignantis aversio valeat hoc infirmare«; und in der That wurden die jüdischen Zinsleute des Capitels von diesem in ihrem Besitzstande geschützt, wie sich das aus einer Urkunde v. J. 1188 (I No. 142) deutlich ergiebt. Der Bischof Gottsried suchte \*aream quandam iuxta curiam nostram episcopalem sitam« \*in usus

nostros vendicare«, es erhob aber ein Jude dagegen Einspruch, »se iusto titulo eam possidere asserebat«. Es heißt dann weiter: »prefixo ergo ei die quo ius dominii in illa area privilegio vel testibus vivis probaret, iudicio nostro se presentavit, privilegium collegii maiori: ecclesie nostre super hac re datum nobis demonstrans. preterea tam decanum quam reliquos confratres nostros in presenciam nostram secum produxit, qui vivo testimonio hoc probare parati fuerunt, quod predecessor noster p. r. Regenhardus episcopus rogatu Heinrici sculteti senioris supradictam aream ad altare . . . contulerit et Judeus . . . illam aream de manu decani Gotefridi sub hoc canone susceperit, ut ipse dum viveret et post obitum suum heredes eius singulis annis in purificacione s. Marie libram cere ad altare maius persolverent«. Der Bischof erklärt hierauf: »hac preclara confratrum nostrorum attestatione nos contenti quietam et perpetuam possessionem in illa area soluto predicto canone iam sepe memorato Judeo et heredibus eius recognovimus atque confirmavimus«. Die Lage ber Bingleute war auch an fich burchaus feine bedrudte, benn ber jahrliche Bins bestand meistens in einigen Bfund Bachs ober, einer für die Juden allerdings etwas bemuthigenden Abgabe, in Bachsfergen (ut ardeant in cripts ubi crux in parasceue sepelitur), que meilen in wenigen Scheffeln Getreibe ober in Bein, und abgesehen von Diefer Berpflichtung, Die auf den Erwerber übergieng, batte ber Befiger bas Recht freier Bererbung und Beraugerung. In Betreff ber erfteren besitzen wir eine Urfunde v. J. 1206 (I Do. 170), in welcher eine Jubin ihre Befithumer (feche Morgen Beinberg und zwei Saufer) von Todes wegen unter ihre Cohne und Tochter vertheilt. Diese Urkunde ift zugleich die erfte, in welcher auch judische Solennitätszeugen begegnen (val. Stobbe 149 Unm. + + +), wie bann weiter No. 181 (1212), 195 (1218), 246 (1236). Uebrigens tommen bie Juden nicht bloß als Binstente, fondern auch als freie Grundbefiger vor (I Ro. 170. 195. 401 v. 3. 1276).

In Betress der Geldgeschäfte sind mehrere Urkunden bemerkenswerth. So wird i. J. 1199 einem Juden sur ein Darlehn von 27 Mark ein Erhzinsgut in ber Meise verpfändet (in pignere obligatum), daß der Schuldner zu Gunsten bes Juden cofigniert und dieser vom Capitel bestehnt wird. »boc pacto interposito pro usuris, ut singulis marcis

singule dimidie marce a festo s. Michaelis usque ad proximum festum s. Michaelis primo anno accederent, secundo vero anno, si non solverentur usure et sors, usuris et sorte in sortem conputatis eodem pacto singulis marcis singule dimidie marce accrescerent; et si secundo anno sors cum usuris non solveretur, extincta esset pigneris obligatio, et prefatus Judeus et uxor eius et liberi eius iure hereditario nomine conventus ipsam domum pro predicta pensione (ben auf bem Grundstüd liegenden Ranon) singulis annis solvenda quiete et inconcusse possiderent« (1 No. 158), - also Verzinsung ju 50%, Berechnung von Binfesgins und nach Ablauf von zwei Sabren Berfall des Pfands auf Grund der lex commissoria. In einer Urfunde v. J. 1200 (I Do. 159) verpfandet ein Jude ein ihm felbst fur 35 Mart verpfandetes San's weiter an zwei andere Juden, er felbft hat offenbar nur ben Bermittler zwischen biefen und bem Pfanbichu'oner abaegeben; die lex commissoria finden wir auch hier wieder (val. Stobbe 117). Bemertenswerth ift endlich auch eine Urfunde v. 3. 1275 (I Ro. 394), in welcher bas Burgburger Domcapitel eines feiner Mitglieder beauftragt: >quod ornatum sive thesaurum ecclesie nostre per Wikerum rectorem predicte parochie apud Judeos expositum redimat et nostro thesaurario restituat«. Also das ganze Kirchengerath war bei einem Juben versett (val. Stobbe 123 f.).

In politischer Beziehung stand die Würzburger Judengemeinde unter dem Bischos, die Stadt hatte nichts über sie zu sagen und mußte dieß in dem Bergleich von 1261 (I No. 348) ausdrücklich anerkennen: Item promiserunt, quod deinceps de Judeis et eorum negociis inter episcopum et ipsos Judeos se nullatenus intromittent ad inpedimentum domini episcopi, sed permittent ipsum gaudere iure suo et liberam habere potestatem et dominium in eisdem, et quod ipsi cives eosdem Judeos non gravabunt in aliquo vel ad aliquid faciendum vel serviendum civitati conpellent, nisi prout de ipsius episcopi suerit voluntate«. Im Jahre 1281 erhielt die Judenschast (universitas Judeorem), weis sie dem Bischos aus seinen Berlegenheiten geholsen hatte, von ihm und dem Capitel solgendes Brivileg: »quod a festo s. Martini nunc proximo per decem annos continue sequentes nobis nostrisque successoribus singulis annis in sesto s. Martini serviant tantum in mille libris hallensium, et eosdem Judeos in genere vel

in specie ad nulla alia prorsus servicia conpellemus. si vero infra predictos decem annos dominus noster Romanorum rex serenissimus sive romanum imperium ab eisdem Judeis aliquam exaccionem pecuniariam extorquere vel alias ad alia eorum forsitan gravamina intendere niteretur, nos ipsos Judeos singulos et universos ab huiusmodi defendere et manutenere promittimus, in quantum nobis res suppetunt et persona; et si ex nostre possibilitatis defectu, ultra quam nil restat, ipsis adesse defensionis presidio non possemus, extunc omnibus Judeis herbipolensibus qui hoc ipsum a nobis requisierint, securitatem nostri conductus tam in rebus quam personis prebebimus ad loca alia transeundi. item nos seu nostri successores in ipsos Judeos nullam aliam iurisdictionem, quantum ad prefatos decem annos, exercebimus, omni fraude dolo et vara postpositis, nisi quam predecessores nostri in eosdem Judeos pro suis excessibus exercere actenus consueverunt; sane si medio tempore aliqua infamia orta fuerit contra sepefatos Judeos herbipolenses, nos aut nostri successores eosdem Judeos in specie vel in genere in rebus aut personis non gravabimus pro tali infamia, vara dolo eciam et fraude procul motis, nisi in quantum de iure possumus aut debemus aut secundum consuetudinem antiquitus observatam (I No. 446). Auf gehn Jahre also verpflichtete fich ber Bischof, von feinen Juden jahrlich nicht mehr als 1000 Pfd. Seller zu erheben, gegen Die Erpressungen bes Raisers sie möglichft ju schüpen ober ihnen boch freien Abzug und freies Geleit fur Leib und Gut ju gemabren, endlich nur die altherkommliche Gerichtsbarkeit über fie auszuuben, nicht aber icon auf blogen bofen Leumund gegen fie einzuschreiten. Jene Abgabe wurde durch Bergleich v. J. 1293 (II Ro. 58) babin ermäßigt, daß bie Juden nur mahrend eines Interregnums 1000, fonft 600 Bfd. Geller jährlich an den Bischof ober bas Capitel entrichten follten, mahrscheinlich weil ber Kaifer ben Reft für fich verlangte. Nach einer Urkunde v. J. 1289 (II No. 8) scheint es, als hatte bie Judengemeinde ju Berfügungen über Immobilien bischöflicher Genehmigung bedurft, wenigstens geschicht berselben Ermahnung bei Beraugerung einer jahrlichen Rente von 30 Bjo. jum Breije von 300 Bfd. Beller. Mis Reprafentanten ber Gemeinde fungieren gwölf Juden, an ihrer Spige der magister, der fich fur ven Richtzahlungsfall verpflichtet »in platea nostra de qualibet domo

pignora sufficientia ju sammeln. Die zwölf Neprösentanten erklären: »ad quorum reddituum solucionem nos presati duodecim insolidum tam nomine nostro quam nomine universitatis nostre secundum sormam premissam, insuper omnes successores nostros qui in civitate herbipolensi in posterum residenciam secerint, presentibus obligamus. Sie verpstichten sich außerdem persönlich bei Strase des Cinlagers in der Judenschule, beim Wegsall eines von ihnen für einen Ersatzmann zu sorgen. Ob wir es hier mit einer geregelten Gemeindevertretung ober nur mit einer Vertretung sür den einzelnen Fall zu thun haben, läßt sich nicht entscheiden.

Tourtual, Dr. Florenz, Böhmens Antheil an den Kämpfen Kaifer Friedrich I in Italien. I. Theil. Der Mailänderkrieg. VIII u. 187 Seiten. Göttingen 1865. Dazu erschienen später in Münster 4 Nachträge (n. 3-6, S. 188-199).

II. Theil. Das Schisma. X n. S. 191-419. Munfter 1866.

III. Theil. Forschungen jur Reichs. und Rirchen Geschichte bes 12. Jahrhunderts. Exfursheft jum Schisma. VIII u. 282 Seiten, Munfter 1866.

Nachdem Die Geschichte Friedrichs I von der biftorischen Forschung lange ungebührlich vernachläffigt morben, beginnen in neuester Beit bie Borarbeiten ju einer Biographie bes großen Staufers fich ju mehren. In die Reihe biefer gehort auch bas vorliegende Bert. Daffelbe liefert eine febr ausführliche Darftellung bes Untheils, welchen bie Bergoge von Bohmen und Bifchof Daniel von Brag an den Rampfen bes Raifers in Italien, besonders an dem 2. und 4. Romerzuge genommen; eine Menge einzelner Buntte aus ber Geschichte biefer Beit, auch folde, bie nur in febr lofer Beziehung ju bem genannten Thema fteben, finden hier eine febr eingehende Behandlung. Mit großem Gleiß find die einschlagenben Quellenftellen gefammelt; durch Mittheilung bes herrn Universitatsaffeffor Buftenfeld in Gottingen erhielt ber Berf, auch mehrfach ungedruckte Materialien und zerftreute Notigen feltener italienischer Urfundenwerke gur Benutung. Freilich bleibt tropdem mancherlei nachzutragen. Go behandelt ber Berf. 3. B. in einem eigenen Ercurs bas Berhaltniß Danemarks jum Schisma und ju Bohmen; eine langere Stelle bes Saxo Grammaticus theilt er babei ihrem Wortlaute nach mit; von ber wichtigen Rach: richt beffelben Schriftstellers aber, bag ber fpatere Ergbischof Chriftian I von Maing fur Bictor IV in Danemark thatig gemefen, baß feine Borftellungen Eingang bei Ronig Walbemar gefunden, nimmt er feine Notig. In ber erften Beilage bes Ercursheftes liefert er Erganzungen zu ben Megesten Wichmanns von Magdeburg von Rechner; leider aber fehlt es benfelben febr an ber munichenswerthen Bollftandigfeit. Berr Tourtual wundert fich, daß Widmann fich verhaltnigmaßig felten (nur 14 Mal) in Italien nachweisen laffe, ba er boch als hauptvermittler bes Benetia: ner Friedens fur die Geschichte Italiens von gang hervorragender Bedeutung fei; batte er nur die in dem Jahr bes Benetianer Friedens in Italien ausgestellten faiferlichen Urtunden nachgeschlagen, welche Bohmer und Stumpf perzeichnet, fo murbe er gefunden haben, daß allein in biefem Jahr drei Diefer Urkunden, welche Wichmanns Aufenthalt in Italien bezeugen, von Wechner nicht berücksichtigt find. Schr viel folechter als mit der Sammlung ift es mit der Verarbeitung des Materials bestellt. Es fehlt dem Berf. überall an einem icharfen Blid für bas wefentliche und unwefent= lide: Die nebenfachlichften Dinge merden oft in ungebührlicher Breite, Die einfachsten Fragen mit wenig erquidlicher Weitschweifigteit behandelt; in bobem Maag laffen Alarheit und Bracifion fich vermiffen. Unfraglich am besten gelungen ist der erste Theil, welcher der Göttinger Facultat als Inauguralbissertation vorgelegen; ich mache besonders ausmerksam auf ben zweiten Ercurs, in welchem ein wichtiger Abschnitt aus bem Gebicht Gottfrieds von Viterbo über die Thaten Friedrichs I febr eingehend behanbelt ift; mehrere ber bier geaußerten Unsichten find freilich neuerdings bereits durch Mattenbach (D. G. Q. 2te Aufl. 427) und Bait (Gott. Nachr. 1866 Nr. 18) rectificirt. Um wenigsten befriedigend erscheint bas Ercursbeft; die oben gerügten Rebler treten bier in besonders eclatanter Beise bervor. Die einfachsten Fragen bes untergeordnetsten Details, welche in Unmerkungen von wenigen Beilen zu erledigen, merten bier mehrfach in seitenlangen Excursen erörtert, baufig wird bieg ober jenes, mas gerabe in den Collectaneen des Berfaffers fich vorfand, mitgetheilt, ohne Rud: ficht barauf, ob es zur Aufhellung der gerade behandelten Frage bient, ob nicht. Bon ben vier Beilagen ift nur die erfte von Intereffe; in ber zweiten und britten werden zwei Briefe aus Subendorfs Regiftrum unnothiger Beife wieder abgedrudt; bie vierte enthalt eine Recension von Frinds Rirchengeschichte Bohmens, wefentlich nur ein Bergeichniß von mehreren 3. Th. ziemlich groben Brrthumern bes Berf. und von Drudfehlern. Gehr untlar ift bie Museinandersetzung in Ercuts 8 über eine am 23. Mars

1167 ju Rimini ausgestellte kaiferliche Urkunde. Dieselbe ift, wie mir icheint, zweifellos unecht; auch Tourtugl gesteht G. 83 gu, daß fie "in Bejug auf Form und Zeugen gewichtige Bedenten gegen fich bat", fagt aber S. 86: "Jebenfalls ift die Urfunde, abgesehen von ben Beugenunter= idriften (!), echt und vielleicht nur ein Arrthum bes Datums anzunehmen : boch fallt ber barin bezeichnete Freitag mit bem 23. Marg gufam: men". Dagegen icheint ibm G. 88 "bie Cache immer noch ihre Bebenten ju haben und mochten wir bie Urtunde vom 23. Marg nicht fo ohne Beiteres für unfer Jahr 1167 in Aufpruch nehmen burfen". Tropbem beißt es G. 132 eben auf Grund diefer Urfunde gang bestimmt: 1167 Mars 23 mar Chriftian in Rimini. Much an gang birecten Widerfpruchen fehlt es in Tourtuals Ausführungen nicht. G. 133 polemisirt er gegen Reuters Behauptung, Otto von St. Blaffen fete voraus, bag Erzbifchof Christian von Maing por ber Schlacht bei Tusculanum bei bem Beere bes Raifers gestanden, welcher bamals Antona belagerte. "Otto bachte fich ibn wohl in Tuscien". Dagegen beißt es G. 152: "Betreffe Christians von Mainz, ben Otto sich um biefe Beit vor Untona bentt" u. f. w. S. 79 giebt ber Berf. im Text an, Beinrich VI fei 1165 geboren, in ber ju diesem Cate geborigen Unmertung behauptet er mit Berufung auf eine Stelle der großen Rolner Unnalen : Beinrich mar nicht erft 4jabrig, als man ibn im Juni 1169 jum Ronig ermablte, wie Reuter G. A. 3, 19 will". Besonders charafteristisch scheinen mir Tourtuals statistische Busammenftellungen ju sein (G. 211), auf welche er felbft einen befondern Werth legt. Die Bahlen der Aufenthaltsnachweise von Daniel von Brag, hermann von Werden und Wichmann von Magdeburg, sowie Die Rummern ber Regesten von Reinald von Roln und Christians von Maing find bier tabellarifch geordnet und jufammengezählt; "fur Chris ftian ift nach den Stumpfichen Regesten gearbeitet". Leiber ift bier, wie S. 132 überfeben, daß Stumpf nicht Regeften, fondern nur ein Berzeich: niß ber Recognitionen und Beugenunterfertigungen Christians geliefert, und damit fallen alle G. 213 aus der Bergleichung der Regeften Reis nalds und Christians gezogenen Schluffe.

Ich bemerke schlieblich, daß ber Verf. ausgesprochener Maaßen auf dem ultramontanen Standpunkt steht; aussührlich, wenn auch nicht eben mit großem Geschick, polemisirt er in dem Borwort zum 2ten Theil ges gen Reuters protestantische Frrungen.

Buffon, Dr. Arnold, Die Doppelmahl bes Jahres 1257 und bas römische Königthum Alfons X von Castilien. 8. (136 C.) Munfter 1866, Afchendorffiche Buchholg.

Das hauptgewicht biefer Abbandlung fallt auf Die Geschichte Alfons X. Durch Berbeigiebung einer Ungabl fpanifder Quellen und Gefchichtichreiber und burch fleißige und forgfaltige Durchforschung ber italienischen jest jum Theil neu herausgegebenen Schriftsteller und Urfunden hat ber Berr Berf. eine Angahl mehr bie italienische als die beutsche Geschichte berührender Buntte genauer festgestellt, als es bisber ber Sall mar. Er legt ben icon von Bohmer bemerkten Berhandlungen gwijden Bifa und Ronig Alfons im Jahre 1256 einen großen Ginfluß auf bie Bewerbung um die Raiserkrone in Deutschland bei, er legt mit Recht bas Sauptgewicht barauf, bag die castilische Action immer nur auf Stalien berechnet mar, und mir durfen bingufugen, bag bie Dahl und Stimmenbewerbungen in Deutschland von Seiten Alfons eben als eine laftige aber unvermeibliche Formalität angesehen worden, welche inden burch Geld und aute Borte burchzuseben mar. Gehr grundlich merben fodann bie Bemühungen bes Caftiliers beleuchtet, Die italienischen Chibellinen gang auf feine Seite ju gieben, und noch ausführlicher, als bieß von Ropp und andern geschehen. weist ber Berf. Die Fortbauer biefer Anstrengungen auch in ber Beit, ba Rudolf von Sabsburg bereits gewählt mar, nach. Es ift in allen biefen Richtungen fehr viel bankenswerthes zusammengestellt worben, obwohl wir boch gestehen muffen, baß überall ba, wo ber Berf. ein wesentlich neues Resultat gefunden zu haben glaubt, Die erheblichsten Bebenken gleich fo gur Sand find, daß man fich über bie Gicherheit bes herrn Berf. verwundert. Go mare es in der That recht hubic, wenn man behaupten tonnte, Konig Alfons hatte fich burch bie von Gregor X. nach ber Bufammenkunft von Beaucaire angebrohten Strasmittel wirklich einschüchtern laffen und auf die romische Konigemurbe formlich verzichtet; allein leiber weiß er dieses mir bisher unbekannte Factum bloß aus Theiners Coder I 193, wo ich zwar auch einen Brief gelefen habe, ber abnlices anbot, ber aber Balentie batirt ift, und also wie man bisber glauben sollte vom Papfte un= ter bem unmittelbaren Ginbrud ber ibm von Alfons gwar gegebenen, aber fofort nachher, wie auch ber Berf. weiß, gebrochenen Versprechungen gefdrieben fein mochte. Denn eben erft in Balence am 13. Geptember erjuhr Gregor X von der Umwandlung Alfons X, und es ift baber gewiß'

nicht mabrideinlich, bag jene Benadrichtigung von ber geborfamen Ubbantung Alfons' nach biefem 13. Gept. in Balence geschrieben ift. Allein herr Buffon weiß fich ju belfen. Dag bie von Gregor X am 13. Gept. in Anwendung gebrachten Schredmittel ber Rirche, Die aber icon niemans ben mehr ichredten, ohne Wirfung geblieben fein follen, fallt ibm, wie es icheint, ichmer zu glauben, er supponirt alfo getroft, bag boch eine Erflarung erfolgt fei, welche ju Gregors voller Befriedigung ausgefallen mare und "ber Ausstellungsort Balentie" (in ber Urfunde, in welcher eben ber Bapit biervon Nachricht giebt) ift unbedingt in Laufanne gu verbeffern". Dir ift nicht befannt, ob es vielleicht "foulgerecht" fein mag, bag bie: felben Geschichtsforscher, welche etwa bie Combination, bag Gregor X burd bie Forberung ber Babl Rubolfs ein Gegengewicht gegen bie Anjou ichaffen wollte, wie eine bilettantische Willfubr verwerfen tonnen, bag biefe felben mit ben Manipulationen an ben Meugerlichkeiten ber Beugniffe fo überaus ichnell fertig find. Ich weiß mohl man wird fagen in unserm Falle entscheibet bas Datum, - aber follte leichter September und De: cember u. a. als Laufanne und Balence ju verschreiben fein. Leiber ift bas neue Bert von Theiner, biefes unermudlichen und zugleich ichauberhafteften Urtundenbruders unferes barin fo gesegneten Sabrhunderts, in allen Fallen nabezu unbrauchbar, wo bie mindeften fritischen Bebenten auftauchen. Dir fagen nicht, baß ber Berbefferungevorschlag bes Berrn Buffon an ber fraglichen Urfunde gang unberechtigt mare, aber mir halten bie barauf gebauten Schluffe fur gemagt und in der Sache fur mahricheins licher, baf fich bas gange Schreiben einfach auf die Ereigniffe von Bcaus caire beziehe. Salten mir fomit in biefem Buntte, bie nach einem gewiffen Recept "erafter Forfdung" angestellten Beobachtungen bes herrn Berf. nicht ims mer für gludlich, fo icheint une, abgefeben von febr vielem guten im einzels nen, alles mas fich auf die Dablaeschichte vom Jahre 1257 bezieht in ber hauptsache fur verfehlt. Phillips und auch Maig in ben G. G. A. 1857 G. 500 ff. hatten noch nicht ben Muth bie fogenannte Bulle Urbans IV vom 31. August 1263, worin zum erstenmale ein aus sieben Rurfürsten bestehendes Bablercolleg supponirt wird, als Quelle für bie Bablvorgange felbst unbedingt gelten ju laffen. Run hatte man aber bas Dilemma entgegengestellt : entweber enthalt bas Schreiben bes Papftes einen blogen Bericht über bie Dablvorgange, und bann burften bie Bablvorgange, wie fie urtundlich ficher fteben, nicht im Widerspruche damit fein,

ober bas Schreiben ift im Diberfpruche mit bem fartischen Bergange und bann ift es zwar wichtig als eine bestimmte Absichten ins Auge faffenbe apprecatische Denkschrift, fann aber nicht als Quelle ber Wahlvorgange angeseben werden. Bon ber Richtigfeit Diefer Alternative überzeugt, bat fich herr Buffon in ber That bagu entschloffen ju fagen, zwischen ben wirklichen Bablvorgangen von 1257 und ber fogenannten Bulle von 1263 besteht tein Unterschied, und alles ist so geschehen, wie es uns ber Bapft erzählt. Man fieht, wie biefe "erafte Korfdung" Schritt für Schritt weiter fommt, und es wird und ichlieflich nicht munbern, wenn blog bas, mas bie Bapfte fagen, für mahr und alles andere für Schwindel gehalten wird. Da ift g. B. im Jahre 1256 der Bergog von Braunschweig gemefen, beffen fehr energische Theilnahme an ben Bahlangelegenheiten freilich icon Bohmer unter ben Tifch fallen ließ; Berr Buffon hat die Gute gebabt die große Dichtigkeit ber Wolmirstädtschen Bablvartei, in ber besonders biefer Bergog von Braunschweig eine Rolle spielt, gugugesteben, aber er fam baburch natürlich mit seiner vornehmften Quelle - eben jenem papftlichen Bricf - in harten Wiberspruch, ba boch Ge. Beiligkeit von bem Bergog von Braunschweig als Mahler in Deutschland tein Sterbenswort weiß. Wie foll man ba helfen? Gehr einfach! Bu jener Beit mar ber Erzbischof von Maing in Gefangenschaft beffelben Bergogs von Braunschweig - folglich "war zwar Herzog Albrecht von Braunschweig nicht mablberechtigt", aber "ba er ben Erzbischof von Mainz feit langerer Beit in Gefangenschaft hatte", "bisponirte er in gemiffer Beife über eine Rurftimme". Meferent gesteht offen, daß ihm ichon vieles unrichtige in feinem Leben eingefallen fei, aber barauf allerdings mare er nie von felbst getommen, und so mag Berr Buffon verzeihen, wenn es auch bis jest nicht geschehen ift. Denn bag einer, wenn er ben andern einsperrt, ber rechtliche Inhaber von beffen Memtern wirb, - biefes Staatsrecht habe ich boch bem beiligen romischen Reiche niemals zugetraut, obwohl ich überzeugt bin, baß herr Buffon fonst eine weit bobere Dei: nung bavon bat, als ich. Nicht beffer als mit bem Bergog von Braunschweig ergeht es bem Berrn Berfaffer mit bem Bergog Beinrich von Baiern; auch von ihm weiß ber papstliche Brief von 1263 nichts, alfo ift auch er verurtheilt, und gwar burch einen eigenen Ercurs, aus den Bablverhandlungen ausgemerzt zu werben. Sauptbeweis tafür ift natürlich wieder "die Angabe des berühmten Briefes Urbans IV vom 31. August

1263", - eben beffelben, beffen Bemeistraft erft burch bas Wegraifon. nieren des herzogs von Baiern ermiefen werden foll. Das biefem verbananifpollen Cirtel fonft im Bege fteht, wird freilich leicht beseitigt, benn hermann von Altaich ift ein Baier und daher parteiifc. Benn aber Richard mit ber Bfalg verhandelt, fo mundert fich Berr Buffon, daß ber Bfalger - ber boch gerade über biefe Frage und über alles mögliche fonft mit feinem Bruder habert - bes Dablrechts von Baiern feine Ermabnung thut. Wir tonnen ja mehr fagen, es ift bem Berrn Berf. entgangen, bag nach ben bei Wittmann gebrudten Urfunden ber Pfalggraf nicht bloß im Jahre 1256 sondern auch nach der Wahl Rudolfs und auch nach ber Augsburger Rechtsentscheidung von 1275 von ber Antheilnahme Baierns an Ronigsmahlen nichts boren wollte, und bag er - eben ber Bergog Ludwig - niemals mit bem Ausspruche bes Ronigs Rubolf gufrieben gemefen ift, vielmehr ftets bas Wahlrecht allein in Anspruch nabm. Wir bemerken gubem gleich an biefem Orte, daß die erwähnte wichtige Stelle bisber in allen ben Erörterungen über Die Interpretation bes Sprudes bes Ronigs Rubolf von 1275 noch von feinem ber Gemahremanner bes herrn Buffon meber von Baermalt noch von Phillips in Ermagung gezogen worden ift, und bag, wenn herr Buffon die Stelle nicht jest überseben batte, er fie ficherlich in Betracht gezogen batte. Much ein anderes wollen wir gleich bier erwähnen, nämlich ben Umftand, daß wenn bie Entscheidung von 1275 bie Ausschließung Bohmens vom Bablrecht gu bedeuten gehabt hatte, jedesfalls die Ertheilung von Willebriefen von Seite Bohmens vor 1289 als ein Widerfinn fich darftellte, ba man von ber fonigliden Regierung boch wohl nicht voraussegen wird, fie batte fich Wil. lebriefe von einem Fürstenthum erbeten, bem berfelbe regierende Ronig bas Rurrecht abgesprochen bat. Irren wir nicht febr, so ift bie Bebaup: tung bes herrn Buffon, bag alle biefe Fragen jest in feinem Ginne als erledigt zu betrachten feien, nichts als absprecherische Schulmeisheit, welche por mehreren Jahren noch einen Schein fur fich batte, mahrend Berr Buffon felbst an eine erneuerte Ueberlegung bes gangen Begenftandes gar nicht berangetreten ift. Bang ebenso verhalt es fich mit ber Frage, welche Bedeutung bie oft erwähnte sogenannte Bulle vom 31. August 1263 für die Abschließung bes Collegiums ber Sieben haben mochte? Auch in Diefer Beziehung hat herr Buffon eine neuerlich befannt gewordene Urfunde sowenig in ben Rreis seiner Betrachtungen gezogen, ale bieß von

feinen Borgangern auf biefem Felde geschehen ift. Wer bor gehn Jahren Die Beobachtung machte, bag bas Entscheidungerecht, welches bie Bapfte feit Annocens III über die deutschen Konigsmahlen fich angemaßt baben, eine melentliche Ginmirtung auf ben Gang ber Dahlverhaltniffe ausgeübt, ber burfte mabrhaftig fich nicht einbilden etwas befonders icarffinniges ausgesprochen zu baben, aber munderbar mar freilich ber Gifer, mit meldem pon einigen Seiten bie papftliche Curie von bem Berbachte folder feltener - Beeinflugung beutscher Rechte gereinigt worden ift. Naturlich bie meltbefannte Bescheidenbeit ber romischen Curie - im 13. Sabrbunbert - in ber Politit hat nichts gethan, mas nicht die lieben Deutschen in frommer Chrfurcht felbft gewunscht und an die Sand gegeben baben. Dazu fecundierte bann noch die Rechtsaeschichte mit ihrer "aus fich felbft Entwidelung", und fo tonnte nicht fehlen, bag nun Berr Buffon fich bie Meinung angeeignet hat, daß über alle diese Dinge naturlich die Acten gefchloffen feien. Referent will nicht fagen, bag es eine gludliche ober cor: recte Ausbrudemeife mar, wenn man bas Rurrecht ber Gieben auf jenem papftlichen Briefen berubend barftellte, aber bag bie Rurfürften, eben jene Sieben, bamals mirflich ber Ueberzeugung maren, bag biefes Rurrecht ein Musfluß der papftlichen Bollmacht mar, dieß ift uns jest burch eine Urtunde ficher gestellt; denn im Jahre 1279 hat, wie herr Buffon leicht finden mird, mirklich die romifche Curie fich bestätigen laffen, daß bas Recht ber Rurfürsten in bem Papfte feine Burgeln babe. Db man nun Die Rurfürsten mehr bagu gebracht bat durch Unhangung ber alten Dabl: mabrden ober burch Geltendmachung ber feit fo lange geubten romifchen Bablbevormundung und durch die Deutlichkeit ber Thatfachen, mag dabin gestellt fein. Coviel ift gewiß, baß bas papftliche Schreiben von 1263 und jene turfürstliche Ertlarung von 1279 einen innern Busammenbang haben, und daß die damaligen Babler in bem nun gut, minder ober ichlecht begrundeten Glauben maren, daß fie bem papftlichen Stuhle ihr Bahlrecht verdanten, vielleicht ein rechtshistorischer Brrthum, aus welchem fie herr Buffon und feine Meifter ju reißen vermocht hatten, wenn fie bamals icon gelebt hatten. In Wahrheit aber haben fie fich erft burch die Kurvereine und vollständig erft burch die Reformation von biefem Blauben frei gemacht. Wenn alfo boch einige fich fanden, welche nicht herrn Buffon beiftimmen follten, ber Dinge Diefer Urt einfach als erle: bigt bezeichnet ohne bie neu hinzugekommenen Beweise auch nur angeseben

ju haben, so werben fie fich troften, daß fie in demjenigen Irrthum find, in welchem die Rurfursten selbst im 13. Jahrhundert fich befanden.

Doch es ift Beit uns an die Schranten ber Recenfion ju erinnern, ba es bier nicht Aufgabe fein tann, die vielbesprochenen Buntte auch nur annahrend gur vollen Rlarbeit gu bringen. Rur noch einiges über Buffons Abbandlung mag gestattet fein zu bemerten. Befanntlich ift die Entscheis bung über bie Doppelmabl von 1257 am romifden Stuhle 15 Sabre verschleppt worden. Der Berf, fühlt bas Bedürfniß die Bapfte auch bierin ju rechtfertigen. Ich will mich beutlicher ausbruden, benn fur gerechtfertigt balte ich fie auch - namlich vom Standpunkte ihrer Bevormundungs. politit - allein nicht in bem Ginne versteht es herr Buffon, er fucht vielmehr zu zeigen, baß fie gar nicht von politischen Motiven biebei geleitet gewesen, baß fie immer die beste Absicht gehabt ein Rechtsurtheil endlich zu fallen. - "Bufalle" binderten Die Entscheidung der Babliache. Bir haben allerdings nicht erwartet, daß ber Berr Berf. ber papftlichen Politit diefer Jahrhunderte tief in die Karten geschen haben wird, ba es eine gemiffe Urt von eracter Geschichtsforfdung giebt, welche gwar allen Ur: tunden gegenüber febr vorfichtig ift, aber an papftlichen Briefen am menigsten gedeutelt, gematelt und gedreht miffen will, weil ber Schafepelg bes Curialftile auch gar ju leicht ein Loch befommt und ein gang andes red Geficht burchbliden lagt, aber Bufall burch funfgebn Sabre uns gumuthen, ift etwas viel, und wir muffen baber ju unferm Bedauern gefteben, baß wir aus ben gangen Mittbeilungen nichts neues gelernt, weil wir nach Schiller an ben Bufall nicht glauben, auch wenn es fich nicht bloß um ben Scheden Ballenfteins, fonbern um die romifche Politit handelt. So ift es auch auffallend, daß herr Buffon nicht bemertt bat, daß Alexanber IV ein alter Beighals mar und beghalb die Englander um unermegliche Summen in Sicilien begunftigte, mahrend die Nachfolger beffere Beschäfte mit ben Frangosen und geitweilig mit ben Spaniern machten und vielleicht eben beghalb die Entscheidung in ber Bablfrage nicht fall: ten. Doch ich will barin weiteren Studien des Berrn Berfaffers nicht porgreifen, und nur um nicht mit allgu ernsthaftem Streite gu enten, mag uns noch gestattet sein zu fagen, baß "borned" beutzutage auch nicht gerate mehr zu ben neuesten Unrichtigfeiten gehort, und bag Aquae vgl. 0. Lz. 5. 96 und Aix nicht wohl verschieden fein werden.

Müde, Alf., Albrecht I von habsburg, herzog von Defterreich und Römischer König. Gotha 1866, Perthes.

Gine wohlgemeinte und anspruchslose Schrift, welche fich mehr bie Aufgabe gestellt ju haben icheint, bas an fpannenden Situationen nicht arme Leben des Konigs Albrecht einem großeren Rreis von Lefern jugang: lich ju machen, als burch fritische Erorterung geficherte Resultate aufzuftellen, Im wesentlichen hat ber Berf. an ben Darftellungen festgebalten, welche fich in bem Rahmen von Ottofars Reimdronit mit icheinbarer Si= derheit und mit einer gemiffen poetischen Ueberzeugungefraft bewegen. Bleichmobl ift Die Autoritat Diefer Sauptquelle für Albrecht von Sabsburg an ungabligen Bunften bereits ericuttert, und ber Geschichtsichreiber die: fer Reit mird heutzutage nur nach bestimmten fritischen Gefichtspunkten mit biefem Schriftsteller etwas angufangen wiffen. Der Referent bat ein: mal eine ziemlich allgemein gehaltene Regel fur die Benugbarfeit Ottofars ausgestellt, die gleichwohl boch fich fast überall bemahren wird: Seine Buverläffigfeit reicht nirgends über die localen Berhaltniffe binaus; mabrend er in Bezug auf die öfterreichifch fteirifchen Berbaltniffe meift volltommen burd Urfunden bemabrt mird, zeigt er eine unglaubliche Willtubr in ben Mittheilungen über allgemeine deutsche und über Ereigniffe anderer Lanber. Der Grund für biefe Erscheinung ift ber, daß feine Quellen burchaus und ausschließlich im Rreise bes fteirischen Abels zu suchen find, und bag fein Bublicum andererseits ein öfterreichisches ift. Diesem durfte er nicht leicht über öfterreichische Berhaltniffe etwas vorlugen, mabrend er Diefer Rejgung vollen Zügel ichießen ließ, wenn es fich um die entfernten Ungelegenheiten handelte, die um fo intereffantet murden, je meniger Ergabler und Borer von diefen Dingen mußten. Muf folde Weife hat unfer Chronift insbesondere Die fonft recht langweiligen Bahlgeschichten deut= icher Konige zu murgen gewußt. Go ergablt er bie beiden vom Berf. bes a. D. aud geschilderten Bablen Atolfs von Raffau und Albrechts von Sabsburg fo fpannend, fo voll diplomatischer Intriguen einerseits und begeisterter Jubelbemonftrationen andererfeits, bag badurch die Sache intereffant aber nicht wahrhafter gemacht ift. In der That ift aber alles rein erfunden, und man fonnte bieg in Bezug auf die Babl Adolfs icon por ben urfundlichen Mittheilungen leicht erkennen, welche jungftens Ennen aus tem foiner Ardio gemacht bat. Der Berf. bat fich aber folche Fragen gar nicht aufgeworfen, und er ichreibt getroft alles bem Reimchroniften

ober bessen Spitomator nach. Unter ben im Anhang angesuhrten Chrosnifen ber Zeit hatte minbestens doch Christian Rüchemeister nicht sehlen durfen, da er viel wichtiger ist, als etwa Jakob (Twinger) von Königsthosen. Was des Bers. Urtheil über Albrecht von Oesterreich angeht, so steht er darin allzusehr unter dem Einflusse von Böhmers Liebhabereien, wiewohl er manchmal sich doch zu einem kleinen Widerspruch bestimmt sieht. Im übrigen sind die meisten Partien frisch und nicht ohne Geschied erzählt.

0. Lz.

Laspeyres, Dr. E. A. Th., Chronicon Slavicum quod vulgo dicitur parochi Suselensis. Niederfächsisch und lateinisch auf Grund der auf der Lübecker Stadtbibliothek erhaltenen Exemplare der Edd. princ. s. l. e. a.

Das intereffante niederfachfifde Drudwert, aus welchem und bier Die große Sammeldronit bargeboten wird, die im 15. Jahrhundert Die Lübedische und Bremifde Geschichtschreibung bes Mittelalters gemiffer: maßen jum Albichluffe brachte, verdiente icon burch feine außergewohn: liche Geltenbeit eine Reproduction. Der Berr Berausgeber bat Dieselbe mit einem Aufwand von Fleiß und Sorgfalt hergestellt, indem er auch bie lateinische Recension ber Chronit neben ber niederfachfischen gum Abbrud brachte. Much bie Barallel-Stellen der alteren Schriftsteller find in ben Unmerfungen angeführt, und bas gange eben bod geeignet einen erften obngefahren Einblid in die fdwierigen Fragen, welche biefes Bert barbietet, ju eröffnen. Man fann naturlich mit bem verdienftvollen Berrn Berausgeber über die Grundfage feiner Husgabe febr periciebener Meinung fein ohne beghalb verfennen ju muffen, mas fich berfelbe eigentlich jum Biele gefest bat. Irren wir nicht, fo tam es ibm vor allem barauf an von ben iconen Seltenheiten Lubede eine möglichft getreue bibliographische Borftellung gu geben, und tiefer Zwed wird fo ziemlich vollftan: big erreicht fein. Die biftorischen Frogen, die fich baran anschließen, und bie fich bei bem Mangel aller hondschriftlichen Gubftrate nur burch eine fritische Bergliederung bes literarischen Dentmals lofen liegen, find ben bem Berausgeber nicht angerührt morben, aber er bat eben, und bas bat man ihm aufrichtig zu banten, die Untersuchungen hierüber ermöglicht.

0. Lz.

Der Brandenburgisch-Proufische Staatshanshalt in ben beiben letzten Jahrhunderten v. N. Wie bell. Berlin 1806.

Es ist mobl zweisellas, nah die Beschichte bes preußischen Staats.

haushaltes bisher nicht die Bearbeitung gefunden hat, welche sie nach ihrer historischen und politischen Bedeutung verdient. Um so dankbarere Aufnahme wird diese Schrift sinden, welche auf sorgfältiger Benuhung der besten und zuverlässigsten, zum großen Theil bisher unbeachteten oder unzugänglichen Quellen beruht. Bor allem sind es die Acten der alten preußischen Centralbehörden, aus denen der Bersasser schopft und aus denen er, was die Resultate der Finanzverwaltung und die Behördenorganisation angeht, manches neue zu Tage gefördert hat. Mit ganz besonzberm Fleiß ist er bemüht gewesen, die Summen der Cinnahmen und Ausgaben in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung überall aus den Staatsrechnungen sestzustellen. Eine Reihe von Irrthümern, die sich aus einer Bearbeitung der preußischen Geschichte in die andere verpstanzt hat, wird man so berichtigt, über manche Perioden ein neues Licht verbreitet sinden.

Die Darftellung beginnt nach einem furzen Rudblid auf frubere Beiten mit bem großen Rurfürsten, beffen Regierung inbeß auch noch ziemlich turg behandelt ift. Go werden g. B. Die Ginführung ber Accife und die anderen Magregeln, burch welche biefer Regent bas fur feine Beit große Refultat eines Steuereinkommens von 1,620000 Thirn. - bas boppelte bes bamaligen Ertrags ber Domanen und Regalien - erreichte, nur gang turg berührt. Biel großer ift icon bie Musbeute, welche bie vom Berfaffer porgugemeife benutten Quellen fur bie beiben erften Konige gemabrt haben, aber bas Sauptverbienft ber gangen Schrift liegt boch in ben Berichten über ben Staatshaushalt Friedrichs des Großen und Friedrich Bilbelms II. Freilich find auch aus Diefer Beit viele intereffante Rechnungen gleich Unfangs fecretirt worben und abhanden getommen, aber es ift boch genug Material vorhanden, um die unermudliche Thatigkeit bes gro-Ben Ronige auf Diefem Gebiete, Die oft verzweifelten Mittel, mit benen er die Roften bes fiebenjahrigen Rriegs bedte und die neuen nach bem buberteburger Frieden getroffenen Ginrichtungen, erkennen und ihre Er: folge beurtheilen gu tonnen. Mit vollem Rechte betont ber Berfaffer icharfer, ale bas gewöhnlich geschieht, neben ben glangenden Seiten auch die Febler ber Finangpolitit bes großen Konigs. Er zeigt g. B. wie die 1766 eingeführte frangofische Regie trop bes icharf fiscalifden Charatters, bet fie fo verhaßt machte, doch bochft unbefriedigende finanzielle Refultate lieferte; er weift bier auf die willführliche Berfplitterung ber Finangverwaltung,

burch welche ber Staatshaushalt die unter Friedrich Wilhelm I. gewonnene Uebersichtlichkeit und Ginfachheit wieder verlor. Dagegen erscheint Die Finangverwaltung Friedrich Bilbelms II. in febr viel gunftigerm Lichte, als man fie bisber ju betrachten gewohnt mar. Bor bem Bormurf ber Ber: ichmendung zu perfonlichen 3meden nimmt ber Berfaffer biejen Surften entschieden in Schut, dagegen bebt er fein Beftreben bie Bermaltung gu großerer Ginbeit gurudguführen und ben übertrieben fiscalifchen Charafter ju ermäßigen anertennend bervor. Er fieht die Urfache ber üblen Ringnalage, welche in ber fpatern Regierungszeit bes Konigs eintrat und bie icon beim Bafeler Frieden ber Urt mar, baß eine Fortfetung bes Rrieges aus eigenen Mitteln geradegu unmöglich ericheinen nußte, gang über: wiegend in ben toftspieligen Rriegen. Dazu tam aber unter biefer und der folgenden Regierung, beren Finangwirthicaft ber Berfaffer noch bis jum Rriege von 1806 verfolgt, noch ein anderer wichtiger Uebelftand, ber gerade gegenwärtig besondere Beachtung verdienen durfte. In feinem ber von 1793-1806 neu erworbenen Landestheile, fo groß ibre Musbehnung auch war, wurden Ueberschuffe erzielt, die an die Centraltaffe bes Staats batten abgeführt werden fonnen. In ben polnischen Landes: theilen war mohl die Urmuth bes Bolfes die Sauptursache, in ben beut: ichen aber die übertriebene Schonung, mit ber man in finanzieller Begiehung die neuen Lander behandelte. Die Erwerbungen bienten, wie ber Rerfaffer fagt, junachft nur baju bie Laften und Ausgaben bes Staats ju bermehren.

Wir können auf den Inhalt der Schrift hier nicht weiter eingeben, aber wir vermögen nicht zu schließen ohne die Bemerkung, daß sie nicht nur für den Forscher in preußischer Geschichte unentbehrlich, sondern auch für jeden, der Antheil nimmt an dem kunftigen Emporkommen des deutsschen Großstaats, interessant ist.

Horn, Georg, Boltaire und die Markgräfin von Baireuth. 8. (197 S.) Berlin 1865, Deder.

Aus der Correspondenz der Markgräfin von Baireuth mit Voltaire waren bisher nur die Briefe der fürstlichen Frau bekannt, die Briefe Voltaires bis auf einen schienen verloren zu sein. Da sand der Bf. unter den Papieren der Familie von Miedel zu Baireuth diese Briefe Boltaires auf, fünfundzwanzig an der Bahl, aus den Jahren 1742—1758 und veröffentlicht dieselben mit den entsprechenden Briefen der Markgräfin in

beutscher Uebersehung, indem er fie in leichter und gefälliger Beise eins suhrt und erläutert. Wir sehen nicht ein, wem zum Frommen der Bf. diese Briefe überseht hat. Ihr Geist verflüchtigt sich mit der Uebertragung in eine andere Sprache; wer Voltaire nicht französisch liest, wird ihn heutzutage lieber ungelesen lassen.

A. S.

Ruten, I., lieber einen berühmten Brief Friedrichs des Großen am Tage der Schlacht von Rolin d. 18. Juni 1757 (Abhandl. der Schlef. Gef. baterl. Cultur. Ph. hift. Abth. 1866. S. 18—29).

Die Abhandlung betrifft ben angeblich von Friedrich dem Großen nach der Schlacht bei Rolin an den Grafen Marijhal gefdriebenen Brief, über welchen ich in biefer Beitschrift Bo. XV G. 317 gehandelt habe. Es freut mid, daß ber um die Geschichte jener Beiten febr verdiente Belehrte durch feine forgfältige Prufung ebenfalls zu bem Resultate getom: men ift, jenen Brief wenigstens in seinem Saupttheile fur unecht gu erfennen. In seiner Schrift "ber Zag von Kolin" (2. Husg. 1860 S. 149) batte er benfelben noch fur ein vollgiltiges Beugniß angesehen und seine eigenen Bebenken mit ber Bermuthung ju lofen gefucht, "daß wir nicht einen vollständigen Brief, fondern Brudbftude eines Briefes vor uns baben, in welchem außer auf die Schlacht bei Rolin auch auf die bei Brag und auf die Blotade diefer Stadt Bezug genommen mar". Diefe Ber: muthung bat R. jest fallen laffen. Das Ergebniß feiner noverdinas uber Datum, Form und Inhalt des Schreibens angestellten Untersuchung ift "die Berurtheilung deffelben als eines in feiner größeren erften Salfte entweder ftart gefälschten ober mohl gar unechten, wodurch naturlich ber fritische Argwohn auch auf die fleinere zweite Balfte ausgedehnt wird, indem fie, obwohl in den Gingelnheiten weniger verdachtig, doch mit jener ju einem Gangen verbunden ericheint".

Die frühere Vermuthung Kutens hat nachträglich an Herrn Jos. Lehmann in dem Magazin für die Literatur des Auslands 1866 Rr 47 einen Vertheidiger gesunden und in derselben Zeitschrift Rr 49 behauptet Brosessor Preuß, daß Guiberts Citate aus dem Briese jeden Zweisel an der Autorschaft Friedrichs II. ausschließen. Ich habe keine Veranlassung auf die Sade wiederholt einzugehen, nachdem Kuten und ich unabhängig von einander gleichzeitig die Verdachtsgründe entwickelt haben. Uedrigens ist der Verdacht nicht neu. Kuten sah im Geheimen Staatsarchive zu Verkin

eine Abschrift des Briefes, welche, allem Anscheine nach von Herzbergs Hand, ten Zusah hat: cette lettre parait fausse. A. S.

Denkwürdigkeiten des Landgrafen Karl von heffen-Raffel. Bon ihm selbst bictirt. Aus dem französischen, als Manuscript gedrucken, Original übers fetzt. Mit einer Einleitung von Dr. K. Bernhardi. 8. (XX n. 164 S.) Kassel 1866, A. Frenschmidt.

Rarl von heffen (geb. 1744 + 1836) mar ber jungere Cohn bes Erboringen Friedrich von Seffen-Raffel und der Bringeffin Maria von Sannover. Die Che ber Eltern mar nicht gludlich, feit bem 3vni 1754 trennten fie fich völlig. Um biefelbe Beit, im Ceptember 1754, erklarte Friedrich öffentlich feinen Uebertritt gur tatholifden Rirche, melden er insgeheim icon im Jahre 1749 vollzogen batte. In Folge beffen errichtete Friedrichs Bater, ber regierende Landgraf Wilhelm VIII, im October 1754 die Berficherungsacte fur die heffischen Lande, durch welche die Erziehung ber erbpringlichen Gobne Bilbelm, Rart und Friedrich in ber reformirten Rirche und die Aufrechthaltung bes hergebrachten Religionaftandes in Beffen feftgefest murbe. Bugleich übertrug ber Landgraf die Grafichaft Sangu auf feinen alteften Entel Bilhelm und bestellte bis ju beffen Mandigkeit bie Bringeffin Maria jur Bormunderin und Regentin. Die jungen Bringen murben erft in Gottingen, feit dem Berbfte 1756 in Rovenbagen am Sofe Friedriche V erzogen, ber in erfter Che mit Quife von Sannover vermählt gewofen war. Der altefte ber Bruder Wilhelm ward im Jahre 1764 mit ber Bringeffin Wilhelmine von Danemart vermählt und trat Die Regierung ber Craffchaft Sanau an, weiche er nach feines Baters Tode 1785 wieder mit ber Landgraficaft Beffen vereinigte. Er ift ber durch Beig und Sartherzigfeit übelberufene Ritter bes Bopfes, der als Aurfürst Wilhelm I 1821 ftarb. Karl von Beffen trat in Die banische Urmee und beirathete nach Konig Friedrichs V Tode 1766 beffen jungfte Tochter Luife. Bur militarifden Laufbabn ward er unter tuchtigen Officieren porgebildet und zeigte fich unter allen Berhaltniffen als einen Mann von milbem und wohlwollendem Charafter, ber feine Citelfeit barein fette geistreich zu erscheinen. Die Willensfraft fich eine gebietende Stellung gu verschaffen gieng ibm ab. Er war nicht bagu angethan feinem in Lieberlichteit zur Beistesschwäche vorkommenen Schwager Christian VI von Danemark einen halt zu geben und mochte nie auch nur ben Berfuch ben Rauten, welche um diefen angludlichen Fürsten spielten, fraftig entgegenzutreten

und einen burchgreifenden Ginfluß zu gewinnen. Im Jahre 1767 murbe er vom Ropenhagener Sofe entfernt und jum Ctatthalter von Schlesmia: holftein ernannt: als folder ließ er Struenfees Regiment und beffen Sturg burch die Stiefmutter feiner Gemablin Juliane Marie von Braunfcmeig und wiederum die durch feinen Reffen ben Kronpringen Friedrich bemirtte Regierungsveranderung an fich vorübergeben, ohne daß einer der wechfelnden Machthaber in ihm einen Gegner gu fürchten batte. Mit wich. tigeren Auftragen murbe er unter ber Regentschaft ber Ronigin Juliane nur einmal betraut, nämlich mit bem Oberbefehl in Norwegen, als Guftav III im Jahre 1772 Unftalt machte, Diefes von der Krone Danemart bodit ftiefmütterlich behandelte Land an Schweden zu bringen. Bum Rriege tam es bamals nicht, boch erwarb fich Bring Rarl burch gwedmäßigere Drganifation bes Behrbienftes und burd Befeitigung mander Mifbrauche ben Dant ber Normeger. Go bewirfte er bie Aufhebung bes Berbotes, meldes die Ginfuhr von anderem als banischem Getreibe in Norwegen un: terfagte. Es regte fich icon bamals bas Berlangen Norwegen zu einem selbständigen Reiche zu machen und bem Bringen Rarl tam bie Reigung ber Bevölkerung entgegen. Daber faumte ber banische Sof nicht, im Jahre 1774 der Wirtsamkeit bes Pringen durch feine Abberufung von Norwegen unter Ernennung zum Feldmarschall ein Ende zu machen. Bring Rarl führte bierauf Jahre lang bas norwegische Generalcommando von Gottorp aus. In biefer Beit trat er in ben Freimaurerorden und murde ein ungemein eifriges Mitglied beffelben; auch befaßte er fich mit Aldonnie und ließ fich von Schwindlern und Abenteurern vielfach migbrauchen. Bu einer bedeutenden Thatigkeit ward er erst wieder burch den Kronpringen Friedrich berufen. 3m Jahre 1788 nämlich führte er, mahrend Guftav III mit Rufland im Rrieg begriffen mar, die norwegischen Truppen por Gothenburg und legte unter schwierigen Berhaltniffen militarische Ginficht an den Tag.

Die vorliegenden Denkwürdigkeiten erstrecken sich nicht bis zu diessem Zeitpuntt, sondern brechen bei dem gelungenen Staatsstreiche des Kronsprinzen von Danemark 1784 ab. Das Original, von dem Prinzen Karl in den Jahren 1816 und 1817 dictirt, ist u. d. T. Mémoires de mon temps dictées par S. A. le Landgrave Charles de Hesse 1861 zu Kopenhagen als Manuscript gedruckt und nicht in den Buchhandel gekommen. Man kann dem Bunsche des Uebersehers beipslichten, daß auch die Fortsehung herausgegeben werden möge, welche gewiß manche interessante

Mittheilungen enthalt. Allguhoch barf man jedoch bie Ermartungen nicht fpannen, benn ber Bf. beobachtet burchweg große Burudhaltung und ichneis bet nirgends icarf ein. Bielleicht ift auch bei ber Berausgabe noch ein übriges gethan morben jedes unliebfame Bort, namentlich in Betreff ber Konigin Juliane, ju unterbruden. Daber wird unfere Renntnif ber banifden Buftande jener Beit nicht wefentlich bereichert, wenn uns auch einzelne Charafterguge ansprechen. Dabin gehoren bie Nachrichten über bie bon bem frangofischen General St. Germain geleitete Reorganisation bes banischen Beeres, von der Behandlung Norwegens unter bem banischen Regiment, porguglich aber die Aufzeichnungen über des Bringen Aufenthalt im hauptquartier Friedrichs bes Großen mabrend bes baperifchen Erbfolgefriegs. hier werben uns, allerdings mit großer Gelbstgefälligfeit bes Berfaffers, manche lebendige Schilderungen geboten, welche und lebren, welch ein bedenklicher Beift bes Rafonnirens und Frondirens in ber preu-Bijden Urmee eingeriffen mar. Bon freudiger bingebender Thatigfeit ber einzelnen Befehlshaber mar nicht mehr die Rede: jeder martete auf bie Ordre bes Ronias und gab fich nicht bie Mube eintretenden Uebelftanden bei Zeiten auf eigene Berantwortung vorzubeugen. 2118 3. B. ein Transport aufgefaugen murbe, berrichte im Sauptquartier eine unbeschreibliche Freude, daß der Ronig einen Unfall gehabt hatte, den man ibm Schuld gab. "Ich mar barüber emport, und beswegen nannte man mich auch ben Royaliften" (S. 96). "Niemand machte dem Konig bas Bergnugen ibm etwas angenehmes zu fagen, felbit wenn es bie Dahrheit mar: bagegen machte man fich gewissermaßen ein Reft baraus, ihm bie unangenehmsten Nachrichten ju bringen" (S. 113). Bezeichnend fur ben Stand ber Dinge mabrend biefer militarifden Schachzuge ift bie Neugerung Friedrichs (S. 127): "Es muß ein lautes Gefdrei geben, bamit Maria Therefia es erfahrt. Das ift die einzige Urt fie jum Frieden zu bewegen." A. S.

Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Borzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Herausgegeben von Dr. Theodor Hirsch, Dr. Max Töppen und Dr. Ernst Strehlke. 3. Band. Fol. (VI u. 730 S.) Leipzig 1866, S. Hirzel.

Der dritte Band ber Script. Rer. Pruss. umfaßt im wesentlichen die Chroniken aus bem ersten Drittel des XV., baneben nachträgliches aus ber früheren Beit und einige Fortsetzungen in spatere Jahre hinab.

I. Die "Rurgen Breußischen Unnalen 1190-1337" aus

einer Sandidrift bes Deutschorbensarchives ju Dien (mit nachtragfich S. 726 angeführten Lesarten einer Wolfenbutteler Handschrift) berausgegeben von E. Strehlte, find bis 1293 ihrem Inbalte nach mit ben im I. Bande mitgetheilten f. g. Annales Pelplinenses ibentisch. Much ber selbstanbige Theil, von einem Mitgliede bes beutiden Ordens verfaßt, ift bis auf eine Radricht über Konig Johanns von Bohmen Breußenfahrt 1337 non geringer Erheblichfeit. Daffelbe gilt auch von II ben Annales expeditialis Prussici 1233-1414; herausgegeben von E. Stredle, so genannt weil zu 1414 barin gelegentlich ber Bewegungen bes Orbens: beeres in der erften Berfon bes Plural gesprochen wird. Sprachlich und dronologisch befinden fie fich in ber allein vorhandenen Wolfenbatteler Sandidrift in großer Berderbniß; in jener Beziehung murben fie nament: lich mit Silfe bes ihnen vielfach ju Grunde liegenden Dusburg purificire. in ber dronologischen Bermirrung aber belaffen, ba eine moglicher Beife hervortretende Sanbidrift baraus ihre Ertlarung erhalten ober gur Grlauterung bienen burfte. Bedeutung haben einige auch fonft in preußijder Reimdronifen vortommende Notigen: fo gu 1336 vgl. Ser. Il 7; gu 1338 val. Sor. II 8, noch andere zu 1330 und 1335 in der bieber Ritol. von Jerofdin als felbstandige Arbeit jugefdriebenen Fortsegung (in ber Stuttgarter Banbidr.), beren größere Pollständigfeit es indeg mabre icheinlich macht, daß auch bei letteren ber Dichter eine lateinische Quelle benutt bat.

III. Franciscani Thorunensis Annales Prussici 941—1410 und IV des Officials von Pomesanien Johann von Possisse Chronik des Landes Preußen, von 1360 an, fortgesett—1419, lettere wohl das bedeutendste Erzeugniß der mittelalterlichen preußischen Historiographie, sind zugleich mit den auf Preußen bezüglichen Stellen der Chronik Det mars von Lübed und seiner Fortseher—1400 von C. Strehlke spuoptisch herausgegeben worden. Die als V solgende Chronica terrae Prussiae wurde den Editoren zu spät bekannt, um noch den ihr bei dieser Gegenüberstellung gebührenden Platzu erhalten.

Doß bie unter III genannten Annalen in bem Franciscanertiofter zu Thorn entstanden sind, ergiebt sich aus einigen Andeutungen ingerhalb berselben.

Dieje Thorner Jahrbucher find mas die preußischen Nachrichten

angeht in den Aufzeichnungen des Lübecker Franciscanermönchs Detmar benutt worden, und der geringe Grad von Genauigkeit, womit dieß geschehen, und die Art der Auswahl ist lebrreich für die Kritik des lübischen Werkes. Umgekehrt zeigt die Bergleichung mit diesem, daß die einzige nicht selten verderbte Danziger Handschrift der Thorner Jahrbücher aus der Mitte des 16. Jahrh. dieselben nicht in ursprünglicher wenn auch in einer dieser sehr nahekommenden Form enthält. Namentlich scheint sie urssprünglich an localen Nachrichten reicher gewesen zu sein. Mitunter ist die niederbeutsche Fassung bei Detmar und die hochdeutsche bei Johann von Positge nur ganz verständlich durch die entsprechende in präciserm lateinischem Ausdruck gefaßte Notiz der Thorner Annalen. Dieselben zeichenen sich vor allem durch genaue Chronologie aus. Auch in ihrem älteren Theile (— 1371), welcher sich vielsach mit den Pelpsiner Annalen berührt, enthalten sie zeitgenössische Rachrichten seit dem Ansang des Jahrhunderts; von hohem Werthe aber werden sie in der 2. Hälfte desselben.

Die Chronit Johanns von Bosilge, einem Dorfe bei Das rienburg, für welchen ber Name Lindenblatt aller Berechtigung entbehrt, war langft durch die von Boigt und Schubert 1824 beforgte Berausgabe ber zweiten Berliner Sanbidrift Gemeingut geworden. Freilich mar uen jenen Gelehrten bie icon bamals gleichfalls auf ber f. Bibliothet ju Berlin befindliche Originalbandidrift bes letten Kortfeters überfeben und maren fie felbst durch die gufallige Beschaffenheit ihrer Borlage gu unbegrundeten Beichluffen in Betreff des Verfaffers beranlaßt morden. ber Angabe eben biefes Manuscriptes bat berfelbe fein Bert urfprunglich in lateinischer Sprache geschrieben, und ift es erft nach feinem Tobe in bas Deutsche übersetz und dann weiter fortgefett worden. Der Beginn Diefer Fortsetzung nun wurde zu Anfang 1418 angenommen und in allem vorangegangenen die einheitliche Alrbeit eines und beffelben Schrift: ftellers gefeben. Dem gegenüber ift nunmehr ber Nachweis geführt worben, baß bem Cificial Johann von Bofilge, ber mabriceinlich icon 1405 Juni 14 ftarb, nur etwa ber bis 1404 reichende Theil ber Sahrbucher guguichreiben ift, und die Bergleichung mit ben vermanbten Chroniten zeigt, daß er dafür auch ichriftliche Quellen, eben die verlorenen großen Thorner Jahrbucher, benutt bat. Die Urt, wie er fich ju benfelben verhalt, bietet natürlich ein neues Rriterium ju feiner Beurtheilung. Beiter ift gezeigt worden, daß an dem nach jener Beit fallenben Theil

der Jahrbücher zu verschiedenen Zeiten um 1410, 1413, 1417, 1419 und 1420, und zwar von so zu sagen officiellen Chronisten von vorneherein in deutscher Sprache gearbeitet, demgemäß also nicht überall eine rein objective Darstellung der Begebenheiten zu erwarten ist. Außer anderem spricht dafür ferner die mehrsach nachgewiesene Aufnahme ganzer Stücke aus den in großer Anzahl noch auf dem Königsberger Provinziale archive besindlichen Staatsschriften des Deutschen Ordens. Auch als Sprachebenkmal betrachtet wird diese Chronit in der neuen Ausgabe wegen der Zugrundelegung eines Originalcoder willsommen sein. Die Lesarten jener anderen, im großen ganzen durch die Editio princeps reptäsentirten Handschrift auszusühren würde die kritischen Roten ohne Gewinn für allgemeinere historische Zwecke über Gebühr angeschwellt haben, und es wurde davon abgesehen.

Bei ber Bebeutsamkeit, welche ber Bugug tampffahiger Leute aus allen Nationen Curopas für Preußen hatte, das gewiffermaßen in die Erbschaft bes heiligen Landes trat, war es von Wichtigkeit, welche Mei: nungen überall in Betreff biefer Proving und ber Miffion bes barin ge: bietenden Deutschen Ordens herrschten, rornehmlich feitdem ber letteren burch die Christianisirung Littauens die Spipe abgebrochen fchien. Go find, wie in den fruheren Banden, auch hier wiederum den einheimischen Schriftstellern gablreiche Berichte fremdlandischer Autoren über Breugen angeschloffen worden, pommerische, niederdeutsche, thuringische, oberdeutsche, bohmifde, ichlefifde, polnifde, niederlandifde, frangofifde, ichwedifde, banifde, italienische. Man fieht bier 3. B., welchen Gindrud die Schlacht von Tannenberg burch gang Europa machte. 2118 ungunftige Urtheile find namentlich Dietrichs von Niem und bes Monchs von S. Denns Worte von Intereffe, vor allen aber ift neben einigen ungedruckten lübischen Rachrichten bervorzuheben die von herrn Dr. B. Arnot den herausgebern mitgetheilte Cronica conflictus Wladislai regis Polonie cum cruciferis a. Chr. 1410 b. i. bie von einem Begleiter bes Königes Blabislaus Jagiello noch im 3. 1410 verfaßte Beschreibung jenes bentwurdigen Feld: zuges nach Preufen. Wenn auch bes fonft ungedrudten (foldes 3. B. auch aus der Magdeburger Schöppenchronit) unter diesen Beilagen nicht viel ift, so burfte ihre Busammenftellung boch jedem willtommen fein.

V. Die bereits ermähnte kleine Chronica terrae Prussiae 1098-1450. herausgegeben von E. Strehlke, hat ebenfalls Herr Dr. Arnot aus Polen mitgebracht und gleichzeitig auch selbst in ben Mon. Germ. XIX veröffentlicht. Dem alteren Bestande bis 1340 sind hier einige Nachsrichten über die Schlacht bei Rudau, den Hochmeisterwechsel 1382, nasmentlich aber von einem Zeitgenossen über den von 1393 beigefügt, worin sich schon die Anfänge jener nachher bei der Klostergeistlichkeit so maßelos werdenden Verurtheilung Conrads von Wallenrod zeigen. Spätere Notizen betressen 1402 und den Hochmeisterwechsel 1449. 1450.

VI. Conrad Bitidin, "Fortfegung gu Beter von Dusburgs Chronit" (1332-1433, das Bert ift lateinisch geschrieben). Bearbeitet von Mar Toppen. Der jegige Berausgeber weißt nach, baß baffelbe, mas ber frühere, Sartinoch, nicht gewußt hat, ben Rotar ber Stadt Rulm, Conrad Bitidin, einen vielfach in diplomatischen Gefcaften gebrauchten, auch fonft literarifd thatigen, gelehrten Theologen jum Berfaffer hat. Auch hier findet wiederum 3. Th. Anschluß an die Thorner Ueberlieferung, bann aber mitunter gang wortlich an Johann von Bofilge nebst Fortsehungen ftatt: Die Beilage giebt hiftorisch intereffante Stude aus Bitiding übrigen Berfen, junadit ber Schrift De vita conjugali, welche indeß nur in ben vier erften Buchern biefem besonderem Thema gewidmet, in ben funf übrigen noch eine umfangreiche Politit, ja gemiffermaßen eine Encotlopadie prattifcher Diffenfchaften bietet, bei ber freilich neben ber Belehrung auch Unterhaltung beabsichtigt ift. Dann aus ber >Epistola ecclesie deplauctoria ad omnes terras et gentes cristicolas a nephariis Hussitis et hereti cis damprabiliter perturbatas«, woraus ber Berfaffer ichon felbst seiner Chronit einiges gelegentlich feiner Ergablung von ben Suf. fitentriegen einverleibt hat. Die febr reichhaltigen Unmerkungen bes Berausgebers bringen aus amtlichen Schriftstuden wichtige Erganzungen betref: fend ben Bug ber Suffiten nach Breugen bei, fonft find barin unter anderm auch bie Mittheilungen gur Geschichte ber von Brubern bes gemeinfamen Lebens ju Rulm besetten hoben Schule hervorzuheben.

VII. Die altere Hoch meisterchronik, herausgegeben von M. Töppen, hat zwar, seitdem die ihr meist zu Grunde liegenden Quellen Nicolaus von Jeroschin, hermann von Wartberge, der Thorner Francisz caner, durch den Druck zugängtich geworden sind, viel von dem Werthe den ihr, seiner "alten Preußenchronik", noch Boigt beilegte, verloren; aber schon der Umstand, daß sie noch jest in 10 handschriften aus dem XV,

7 aus bem XVI, 5 jungeren vorhanden und in einer großen Angahl spaterer Chroniten benutt worben ift, lagt eine literarhiftorifche Bedeutfamteit erfennen: fie mar fur viele Generationen ber Strom, ber ihnen Die aus ursprünglich verschiedenen Quellen fliefende Runde ber vaterlanbifden Borgeit gubrachte. Huch wird ber in ihr bemerkbare Sang ju frappanter Darftellung ber Chronif manche Lefer zugeführt haben. Berfaßt murde fie innerhalb der Jahre 1433 und 1440 und bann mehrfach fortgefest. Bon großem Interesse ift hier die leiber nur furze Erzählung über ben Beginn bes dreizehnjährigen Rrieges. Die Bearbeitung bes Tertes aus ben burch alle Welt, bis in bas Cocorial und Stodholm, gerftreuten Manuscripten wird ben Berausgeber genug Mube getoftet haben; um fo eber hatte er die überfluffigen, fogar ftorenden Striche über mehr als ber Balfte ber n in ber erften Fortfetung und auch anderen Stellen ber Unmerkungen und Beilagen fortlaffen konnen. Namentlich in den Unmerkungen ift ein außerordentlich reichhaltiges Material aus anderweitigen Quellen, als Briefen, Staatsidriften u. f. w. aufgehauft worden. Ueberhaupt vermehrt fich beim Fortschreiten ber Cammlung bas archivalifibe Ruftzeug, viele hunderte von Briefen aus bem einen Jahre 1454 befit: 1. B. allein das Danziger Archiv. Da brangt fich bie Frage auf, ob es nicht beffer mare, von den noch übrigen preußischen Chronifen bis 1525 bie blogen Terte und baneben nur bie unmittelbarften Erläuterungen gu geben und nicht durch fragmentarisches Gerbeiziehen anderer, nicht aus literarifdem, fondern rein geschäftlichem Bedürfniffe entstandener Ueberlieferungen, welche gubem eine gang andere, nicht rein philologische Behandlungsweise ersordern, etwa einheitlichen Bublicationen ber Zufunft burch Borwegnahme hinderlich zu fein. Beilage I von M. Toppen enthält eine beutsche Faffung bes im I. Banbe mitgetheilten Berichtes über die Grunbung des beutschen Ordens, und eine im XV. Jahrhunderte gusammenge: ftellte llebersicht ber bemfelben verliehenen Indulgenzen; Beilage II Prussica aus einigen der im XIX Bande ber Monumenta Germ. publicirten polnischen Unnalen. Ale Unbang bat G. Strehlfe Rachricht über einen fürglich bei Schwet anigefundenen filbernen Siegelstempel Bergog Meft: wins I von Oftpommern, jest im Befige von Geren Bogberg, nebft Abbildung gegeben.

Unter dem Mangel eines Registers bei einem berartigen Berke wie die Scriptores sino, beren jeder Band ein besonderes besitzen mußte,

paten die Herausgeber selbst nicht am wenigsten zu leiden, es kann aber auch dießmal wie II ein Register über I und II enthält, erst dem IV ein solches über III und IV beigegeben werden.

E. S.

Kluchohn, A., Ludwig der Reiche, Herzog von Babern. Zur Geschichte Deutschlands im 15. Jahrh. Gine von der histor. Commission bei der k. banr. Akademie der Wissenschaften gekröute Preisschrift. 8. (XVI u. 384 S.) Rördslugen 1865, Bed.

Diefes Buch, welches in ber Geftalt eines erften Entwurfes von ber histor. Commission gelegentlich ber im Namen Ronig Max II. gethanen Breisausschreiben für baverische und beutsche Biographien ausgezeichnet murbe. ift fo wie es jest vorliegt wohl als die reiffte Frucht gu betrachten, die jener Unregung ihre Entstehung verdanft. Der Berfaffer bat dem an und für fich icon wichtigen Stoffe alle die Seiten abgewonnen, welche für bie gesammte Reichsgeschichte in ber zweiten Galfte bes 15. Rabrb. mit von ber enischeidendsten Bedeutung find. Daneben ift ber locale Sintergrund, bas perfonliche Moment in feiner Beife vernachläffigt. Um bochften aber darf man es wohl anschlagen, daß es Rludhohn gelungen ift, indem er febr verschiedenen Unspruchen gerecht ward, boch ein organisches Bange gu ichaffen. Geine Schilderungen find lebhaft und oft mit fichtlicher Warme geschrieben, seine einsache auf jeden falichen Schnud verzichtlei: ftende Darftellungsweise verrath eine porzügliche Gabe geschichtlicher Erjählung. - Geine Quellen hat ber Berf. jum überwiegend größeren Theile in den Archiven gesucht, wobei naturlich bie munchener sich weit: aus am ergiebigften zeigten. Auch auf eine bie Sanbidriften berudfich: tigende Rritit ber baprifden Geschichtschreiber jener Zeit läßt er fich ein 1). Der fagenhafte Charafter mander verbreiteten Erzählung wird auf folche Beife bargethan. (Man vgl. mas G. 29 ff. und 361: Ercure 2 über Ludwige Jugend und beffen fruhefte Beziehungen zu Markgraf Albrecht gelagt ift.) Begreiflich wird man es finden, bag bei fo eingehender Forichung fich haufiger Unlag fand, altere und neuere Darftellungen im eingelnen zu berichtigen. Aber auch fur die Beurtheilung ber großen Zeitereigniffe hat ber Berf. vielfach neue Gesichtepuntte aufgestellt. Die Bolitik Bergog Ludwigs felbst erscheint 3. Ih. in einem völlig neuen Lichte. Gein

<sup>1)</sup> Ansführlichere Mittheilungen hierüber haben wir noch S. 16 A. \* \* \* on einem onderen Orte zu erwarten.

Bater Seinrich wird entgegen ber bisher gläubig bingenommenen Tradition als einer ber besten und frühesten Bertreter jenes neueren Fürstenthums geschildert, das sich wirklicher Regentenausgaben bewußt wird, und indem es bie Pflichten der Reichsgewalt erfüllt, ben Sieg ber Territorialität über bieselbe vollendet. Mit ben Bergog Beinrich betreffenden einleitenden Schilderungen wird fur bie nachfolgende Ergablung erft ber rechte Mus: gangepunkt gewonnen. - Gine bervorragende Stelle nimmt in dem Buche natürlicherweise der große Rampf zwischen den Wittelsbachern und Sobengollern ein. Die Boraussekungen teffelben - bas ich mochte fagen boch: trabende in Ludwigs Natur (vgl. G. 52 f.), die Mittel über bie er verfügte, feine entscheibenbe und ftets aufrecht gehaltene Verbindung mit Frieberich bem Siegreichen, ber ausschlaggebende Streit über bas Nurnberger Landgericht und die weitgreifenden Blane, welche Markgraf Albrecht an baffelbe fnüpfte, treten bier mit besonderer Klarbeit hervor. Dem Rriege felbst will Rludhohn gegenüber benen, welche von einer mittelsbachischen Reformpartei sprechen (S. 78), seinen lediglich territorialen Charafter gewahrt wissen. Die Barteigruppirung mahrend bes Krieges hatte sich theilmeife in frubere Beiten gurudverfolgen laffen. Der prager Friede ericheint nach des Berf. Darftellung nicht fo ungunftig fur die Bittelsbacher als man gewöhnlich annimmt. Bu erinnern bleibt bagegen, daß ber Rother Vertrag nicht, wie Ludwig munschte, formlich bestätigt murbe. Bon einzelnen Berichtigungen, an welchen gerade auch diese Abschnitte reich find, beben wir nur die fritische Auseinanbersetzung über ben Beitpunkt ber kaiferlichen Rriegserklarung von 1461 (13. Juli) und den echten Tert berfelben bervor. (S. 189-191.) - In ber Beurtheilung Georgs von Bodebrad ftimmt Rludhohn entgegen Balady und Dropfen mit G. Boigt überein. Die beutsche Bolitit bes Suffitentonigs, sobald fie über bas naturliche Gewicht hinaus, welches ihm feine ftarte Stellung in Bohmen gegenüber bem gerklüfteten Reiche verschafft, fich geltend gu machen fucht, erscheint auch ihm als eine unsicher taftende, abenteuerliche, bei welcher ber Ehrgeig und frember Ginfluß ben flugen Berricher in unlösbare Wie berfpruche verwickeln. Was ben Plan ber Ronigsmahl feibst betrifft, fo balt er die Bustimmung des Pfalzgrafen um der beigefügten Canjel willen für illusorisch. Alebnliches hatte G. Boigt in vieser Zeitschrift Y 458 wenigstens angebeutet, mahrend Dronfen II 1, 252 anderer Meis nung mar. Bon bes Bfalggrafen Ginwilligung blieb nun aber anfange

auch die baperische abhangig, wie S. 165 A. \* (vgl. S. 177) überzeugend nachgewiesen wird. Der Boigtschen Sypothese über die beabsichtigte Bahl bes Marfgrafen Friedrich von Brandenburg, gegen welche fich ber Berf. bereits 1864 in biefer Beitschrift XI 238 wie und icheint mit que tem Grunde erklarte, vermag er jest noch weniger beizustimmen. (Bgl. S. 172 A. \*) - Martin Mayrs Mirfen in Bayern (G. 159) zeigt uns biefen vielberufenen Bolitifer von einer weit gunftigeren Seite, als er feinem letten Beurtheiler fich barftellte. Geine Reichereformprojecte und feine perfonliche Uneigennütigfeit haben aber barum an Rluchobn feinen Bertheidiger gefunden. Das reichere Material, welches ihm gu Gebote ftand, läßt bie Soblheit um nicht gu fagen Frivolität biefer Entwurfe noch entscheidender ans Licht treten. In Bezug auf jenen vielbesprochenen Reformplan vom Winter 1463-64, bem Softer und Belady es nach: rühmten, baß er das unter ben gegebenen Umftanben allein erreichbare enthalte, wird hier (G. 242 f.) eben seine völlige Unausführbarteit bar: gethan. Daß die allgemeinen Berbandlungen über diefen Begenftand im August 1464 bereits aufgegeben wurden, bat Rl. S. 246 U. \* \* \* nach. gewiesen. Mochten diese Entwurfe immerbin von dem ftets bringender fich geltend machenden Bedürfniffe mit veranlaßt und getragen fein, ibr nachstes Biel mar in den meisten Fallen nur bas perfonliche Interesse ihrer Erfinder und in Wirtlichfeit haben fie lediglich ben Parteien als ein Mittel ihrer Agitation gedient. Go geben benn auch bon benfelben Berfonen raid nach einander grundverschiedene Borichlage aus. Bahrichein: lich wieder Martin Mayr hat 1466 einen Ginungsplan entworsen, von bem bisber nur Dropfen II 1, 327 eine beiläufige und in einem wich= tigen Buntte irrthumliche Runde batte. Aus einem Briefe Darkgraf 211: brechts vom 24. Februar vermag jest Kl. (3. 253 f.) die Grundzüge beffelben mitzutheilen, die auf einen vom Raifer völlig unabhängigen Für: stenbund binauslaufen. Ueber bie Reichstage ber 3j. 1466, 1467, 1469, 1470 erhalten wir bier, fo weit es ber 3med biefes Buches erlaubt, weit vollständigere Runde als bisber ber gedrudten Literatur zu entneb: men war. Der Berf. hat u. a. von ben gur Berausgabe ber Reichstags: acten gefammelten Materialien Bebrauch machen fonnen. Der bereits von Stälin angezweifelte, von Dropfen und Stodheim noch fojtgehaltene GB: linger Reichstag vom Februar 1459 wird durch Excurs 5 befinitiv beseitigt. - Die eigenthumliche Stellung Ludwigs in ben firchlichen Fragen

und gegenüber ben Bapften feiner Zeit wird mehrfach beleuchtet. (G. 75 ff. 106, 199 A. \*, wo bestritten ift, bag Ludwig mit bem Banne beleat wurde, 260 - für jenen feltenen Bermittlungsvorschlag vom November 1435, an welchem nach Rl. Konig Georg mindestens denfelben Untheil batte wie Bergog Lubwig, fand fich leiber fein weiteres archivalifches Material als das icon befannte -, 266.) Es ftellt fich babei auch beraus. daß bas Berhalten bes Bergogs gegenüber den Aufforderungen zur Befriegung Georgs boch weit gurudhaltender war als man bisber annahm. Ludwig begegnete fich bier in gemiffem Sinne mit Markgraf Albrecht, obwohl biefer befanntlich bamals eine fur ben Bohmentonig entschieden gunftige Gefinnung begte. - Es ift naturlich nicht möglich bier alle Bereicherungen anzuführen, welche unfere Renntniß von ben wichtigeren Ereigniffen jener Beit burd biefes Buch im einzelnen erfahren bat. Gein Berth wird auch nach diefer Ceite bin durch den Umftand faum verminbert, Daß gleichzeitig Freih. von Saffelholdt: Stodheim einen großen Theil ber von Aluchohn benugten Archivalien vollständig durch den Druck befannt machte. Gben ihr Berftandniß wird burch bas vorliegende Buch gang wefentlich erleichtert, und es mar in hohem Grabe ermunicht, baß unser Berf, für den größten Theil seines Berkes Die Aushangebogen jener Bublication einsehen und an ben geeigneten Stellen barauf verweisen fonnte. Stodheims eigene Ungaben bat er in verschiedenen Buntten (S. 98 A. \* \*, 114 A. \*, 117 A. \*, 140 A. \* \*, 157 A. \* \*, 169 A. \* \* und a. a. D.) berichtigt. - Daß nun auch bei Kludhohn fich nicht felten Gelegenheit zu einzelnen Berichtigungen finden wird, daß überhaupt bei der außerordentlichen Maffe des Materials die Forschung unmöglich eine völlig erschöpfende ober abschließende sein fonnte, wird niemanden Bunder nehmen, der nur im allgemeinen einmal Gelegenheit fand, fich mit dem Bestande des ungedrudten Quellenmaterials aus jener Beit befannt zu machen. Natürlich wird fich auch über biefes ober jenes Urtheil, Die eine ober Die andere Unschauung streiten, anderes, mas bier mehr angedeutet ift, ergangen laffen. Weiter als G. 187 gefchiebt, hatte fic nach unserer Meinung speciell im 3. 1461 die Berbindung Ludwigs mit ben öfterreicifden Bergogen Albrecht und Gicamund gurudverfolgen laffen. Seine Einung mit dem letteren bom 30. April bos gen. 3. (Chmel, Mater, gur oft. Gefch. II 238-240) und vor allem feine vermittelnde Thötigfeit beim Friedensschluffe mit ben Eidgenoffen, wobei ber Bergog

auf Morechts Untrieb perfonlich nach Konftang tam (Umtl. Samul. b. alt. eibgen, Mbichiede II Beil. 38), hatte Ermabnung verdient. Ebenfo mare feine bamit in Berbindung ftebenbe Stellung ju ben cufanischen Sandeln etmas naher ju erörtern gemefen. S. 82 ift für ben Gemaltftreich gegen Din= felsbuhl die ohne Zweisel faliche Jahrzahl 1457 (ft. 1456) mahrscheinlich nur aus Buchner herübergenommen, ba B. Bint (bie Stelle findet fich jest Mugsburg, Chron. II 238) feine Jahrzahl nennt. Das G. 85 M. \* \* angezogene Schreiben Martgraf Albrechts mar bereits in bem von Burthardt berausgegebenen "fünften mart. Buch" G. 174 gebrudt.

Th. K.

Soben, Freih. Frang v., Raifer Maximilian II in Murnberg. Bur Gefch, des fechzehnten Jahrh. Rach archival. und anderen Quellen bearbeitet. 8. (169 G.) Erlangen 1866, Behold.

Muf dem Bege nach Speier und wieder auf ber Rudfehr vom Reichstage verweilte R. Mag. II im 3. 1570 ju Rurnberg. Wie bei ähnlichen Gelegenheiten auch ichon im 15. Jahrh. geschehen mar, ließ ber Rath ber Stadt über die bei biefem Unlaffe gepflogenen Berhandlungen, über ben Empfang bes Raifers und die ju folchem 3mede getroffenen Unftalten "burch Bolfen hofmann jungeren rathichreibern" eine Aufzeich= nung machen, eine officielle Relation von ber Urt und Beschaffenheit wie die im III Bbe. ber Rurnb, Chron, No. VIII aus den erften Regierungs: jahren Friedrich III veröffentlichte. Co wie bort ift auch bier alles irgend mit jenen Borgangen in Bufammenhang fiehende herbeigezogen. hat von diefer Aufzeichnung zwei Sandichriften auf ber Rurnberger Stadt= bibliothet (Bill. I 341 - eine fur die "Rriegeftube" angesertigte authen: tische Reinschrift - und Schwarz fol. 374) gesehen. Eine andere befindet sich nach der hier vorliegenden Schrift des Freiherrn von Soden in einem Bande Kronungsacten des Nürnberger Ardivs. Ueber biefen gangen Cachverhalt wird man nun aber burch ben Berf. feinesmegs unterrichtet. Er fagt nicht einmal, baß bie von ihm ergablten Dinge überhaupt einem Bufammenhangenden Berichte entnommen find (berfelbe beginnt ohne 3meis fel mit 3. 30) und daß, mas er fonft aus einem Schentbuche, ber Stadt= rechnung, ben Rathsprotofollen, ber Startiden Chronif (vgl. Sift. Beitichr. V 543, 544) und aus Mullers Unnalen (von benen, wie fich aus ben Citaten ichließen lagt, bat Original im Mbg. Arch. benutt fein burfte) beibringt, bem gangen aur eingeschoben ift. Ginige unbestimmte Citate

fonnen taum bem naher mit bem Gegenstande Bertrauten als Begweifer bienen. Und dem entspricht nun auch sonst die unwissenschaftliche Urt ber gangen Schrift. Durch die Modernifirung des Tertes bat ber 3. Th. ein: formige und langathmige Bericht nicht eben viel an Lesbarteit gewonnen, wohl aber fehr wesentlich an jener Ursprunglichkeit und Frifche verloren. wie fie berartigen Studen in ber originalen Saffung immer noch anhaf: Bon den Mängeln in der Beise der Mittheilung abgeseben tann man bas gesammelte (bas fich bejonders durch die Buthaten des Berf. mitunter febr weit von bem auf bem Titel angegebenen Thema entfernt) immerhin willtommen heißen. Es bietet manche Gingelangabe auch gur allgemeinen deutschen Geschichte und Nachrichten, welche fur Die Geschichte der Stadt und ihrer Ginrichtungen von Berth find, g. B. die Aufgablung S. 46 f., woraus fich entnehmen lagt, wie es damals um die friegerische Ausruftung ber Burger bestellt war. Die Ginleitung und auch andere bem Texte eingeschobene Stude (babei vieles, mas ichlechterbings nicht bieber gebort) find mit nicht eben viel Gefdmad aus Saberlin, R. A. Mengel, Roch u. a. in ziemlich wörtlichen Muszugen zusammengetragen. Topographifche Erlauterungen find feine gegeben, Die technischen Musbrude fur nurnbergifche Berfaffungeeinrichtungen allem Anfchein nach einigemale miß: verstanden (vgl. G. 53; auch die Bemerkung G. 38 ift überfluffig, da es gewiß nicht zwei gleichnamige "Cltere Berren" gab : Löffelholz mar eben von Brag gurudgefehrt). Bezeichnend fur die Beife bes Berf. ift es auch, bag er G. 78 für bie Unfunft Maximilians in Speier bie abmei: denden Tagesangaben nach Saberlin und Roch registrirt und dabei ftatt bem 8. Juni, wie an letterm Orte (Quell. gur Gefch. Mar. II. II 56) zweimal gebrudt fteht, ben 18. nennt, mabrend bas wirklich von Roch angenommene Datum eben durch die bier mitgetheilten Rachrichten über Die Beit von bes Raifers Aufenthalt in Nurnberg und feine Abreife von bort fich als irrig berausstellt. - Uebrigens murbe es ungerecht fein, wenn man ben unermublichen Bestrebungen bes anspruchelos auftretenben greifen Autors nicht and die verdiente Anerkennung gollte.

Lake Owen Pike, The English and their Origin: a Prologue to Authentic English History. London 1866, M. A. Longmans.

Der Berfasser unternimmt es, aus philosophischen, psychologischen, Listorischen und linguistischen Grunden zu erweisen, daß die Englander nicht teutonischen sondern vor allem tymrischen oder teltischen Ursprunges seien. Hinsichtlich seiner sprachlichen Beweise beruft sich das Buch auf Max Müller, welcher erklart habe, daß noch nicht 1/3 der englischen Wörter von teutonischen Burzeln herstamme. Wir weisen noch auf ein zweites Werk hin, welches sich unter anderem mit derselben Frage beschäftigt:

Stephens, Prof. G., The old Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, now first Collected and Deciphered. London 1866, J. R. Smith.

Stephens ist nämlich auch nicht ber Meinung, daß die Engländer teutonischer Abstammung seien aber auch nicht teltischer sondern standinas vischer. Diese Frage erörtert er nur nebenbei; sein Hauptzwed ist eine Sammlung der Runen, und in diesem ersten Theile hat er die runischen Inschristen in Schweden, Norwegen und Dänemart behandelt, die Englands nur ganz vorsäusig berührt; sie sollen den Inhalt eines zweiten Bandes bilden. Dabei geht Stephens von einem im allgemeinen sehr richtigen Gesichtspunkt, aus, nämlich daß eine große Mannigsaltigkeit der Runenschrift anzunehmen sei, indem die entlegenen und abgeschiedenen Gegenden, in denen sie vornehmlich angewendet worden, sast in gar keisnem Berkehr mit anderen standen, also in allem und damit auch in den Gebrauch dieser Schrift volle Eigenthümlichkeit sich wahrten.

Bridges, J. H., England and China. London 1866, Chapman and Hall.

Der Versasser giebt eine sehr interessante Vergleichung der westlichen (europäischen) Civilisation und der der Chinesen; seine Aussührunz gen gipseln in dem in vieler Hinsicht tressenden Gedanken, daß sich in China ein harmonisches Gleichgewicht der Aräste in einer minder hohen Entwickelung darstelle — daher die Stabilität der dortigen Zustände — während in der europäischen Cultur die Aräste mächtig entwickelt, deßhalb aber auch der natürlichen Zucht entwachsen und in steter Reibung unter einander begriffen seien; daher die unaushörlich wechselnde Strömung unsserer Culturinteressen, die stete Einseitigkeit derselben, welche, wie der Versasser, erst in einer von der Zusunst zu erwartenden harmonischen Zucht ihre Ausgleichung sinden wird.

Diplomatarium Anglicum Aevi Saxonici. A Collection of English Charters from the reign of king Aethelberht of Kent, A. D. DCV, to that of William the Conqueror, by Benjamin Thorpe. 8. London 1865, Macmillan & Co.

Auch in Deutschland verdanken Geschichte und Philologie ber einst Sifterifde Reitschrift. XVII. Band.

von 3. M. Kemble zwischen ben Sahren 1839 und 1848 fur bie English Historical Society herausaegebenen Cammlung angelfächfischer Urfunden - Codex Diplomaticus Aevi Saxonici 6 Vols - febr viel, ohne daß behauptet werden foli, daß fie den Stoff erschöpfe oder auch ben neuften, ftreng miffenschaftlichen Unforderungen in Betreff ber Cbition von Urfunden Genüge leifte. Die Benutung bes Werks, bas überdieß theuer und felten ift, leidet an dem Uebelftande, baß es aus zwei Bartien, jede mit ihrer eigenen Ginleitung und ihren eigenen Berzeichniffen, befteht und burdmeg ein Nachschlagen an zwei verschiedenen Stellen nothig macht. Auch erwähnt der Herausgeber in der Borrede zu Vol. V, daß er noch von manden anderen inedirten Urkunden beffelben Zeitraums Runde habe, obwohl er bereits die erstaunliche Angahl von 1369 Dokumenten gufam: mengetragen batte. Endlich bat man bem tüchtigen Gelehrten und Forscher noch bei seinen Lebzeiten in England häufig vorgeworfen, bag er nicht nur bei seiner Untersuchung über die Echtheit und Unechtheit so manches Studes bisweilen fehlgegriffen, sondern namentlich, wenn mehrere Sandidriften in angelfächfifder Sprache vorlagen, ftatt eine einzige als Bafis ju nehmen, mit Benutung mehrerer nach feinen besonderen philologischen Grundsagen einen Text conftruirt habe, ber boch unmöglich noch als ber ber Urschrift gelten konnte. Bei aller Hochachtung vor Remble als Siftori= ter und als dem besten Schuler Jacob Grimms unter ben Englandern ließe fich baber wohl aus verschiedenen Grunden ber Munsch nach einer neuen erweiterten und revidirten Ausgabe seines Coder rechtfertigen; die Anzeige eines abnlichen Werts von B. Thorpe, ber fich feit Jahren um angelfächfische Literatur namhafte Berbienfte erworben, war jedenfalls geeignet entsprechende Erwartungen ju erweden. Leider indeß werden biefelben fast bei bem erften Ginblid in die nur in einem Bande erscheinende Samulung febr empfindlich enttauscht. Wir erhalten bier nichts als eine ziemlich willfürlich veranstaltete Auswahl aus Kembles Coder und feines: wegs, mas fo fehr munichenswerth gewesen mare, etwa in Rachtragsform jene noch inedirten Dofumente. Bei bem besten Willen haben wir nichts neues entbeden tonnen; mare dien bennoch vorhanden, fo hat der Berausgeber auch gu feinem eigenen Schaben unterlaffen ben Lefer barauf aufmerkfam zu machen. Auch scheint es und sehr zweiselhaft, daß Thorpe neuerdings Rembles Text noch einmal mit den Dlanufcripten verglichen habe; möglich, bag er aus fruberer Beit feine eigenen Abschriften und Collationen besitzt. Mit deren Hilfe hat er nun allerdings dieß und jenes hinweggeräumt, was Rembles Methode in der That etwas anstößig machte. Das ist aber auch der einzige Grund und das einzige Verdienst, die sich diesem Unternehmen nachsagen lassen. Thorpe, der sogar seine lakonische Borrede, die jede andere Antwort schuldig bleibt, über Werth und Inhalt des angelsächsischen Urkundenschatzes im wesentlichen aus den vorzüglichen Introductionen Kembles entlehnt, deutet nur unbestimmt an, daß dasselbe auch mit der von ihm getrossenen Auswahl der Fall sei. Diesem Miszuis hat der verdiente, aber vielsach verbitterte Mann es zuzuschreiben, wenn er mit einer solchen Ausgabe nicht bei dem Master of the Rolls' angesommen ist, sondern sich privat einen Berleger hat suchen müssen. Der wissenschaftlichen Forschung aber wird er auf diese Weise am wenigsten Kemble ersehen.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages.

1) Descriptive Catalogue of Materials relating to the History of Great Britain and Ireland to the end of the reign of Henry VII by Thomas Duffus Hardy, Deputy Keeper of the Public Records. Vol. II from A. D. 1066 to A. D. 1200. 8. (CIV u. 601 S.) London 1865.

Heber ben Plan und den ersten Band bieses im einzelnen viel ausführlicheren, aber auch weit weniger überfichtlichen Werks, als bas bei Botthaft, Bibliotheca Historica Medii Aevi der Fall ift, haben wir icon Itidrift X 512 berichtet. Seitbem ift nun ein weiterer Band erschienen, ber fo giemlich in berfelben Weise bas ungeheuere Quellenmaterial zur britischen Geschichte von noch nicht einmal anderthalb Sahrhunberten verzeichnet. Wie fehr auch nach Bollständigkeit gestrebt worden, so raumt ber burch sein öffentliches Umt überaus in Unspruch genommene Berf. boch ein, daß er sie lange nicht erreicht habe und gern jungeren Sanden die Arbeit überlaffe, p. IX. Man wird indeß im Intereffe ber englischen und fremdlandischen Geschichtssorschung nur munichen burfen, baß Bardy selber, wozu jest tein anderer so befähigt wie er, bas Unternehmen ju Ende fuhren moge. Die Ginleitung wirft einen Blid auf den Charafter ber hiftoriographie wahrend ber speciell normännischen Beriobe im Gegensat ju ber abgelaufenen angelfächfischen. Dabei wird aber bod über bie lettere etwas zu burt geurtheilt, wenn behauptet wird, daß nur

Beba und höchstens Melfred fich über ihre infulare Abgefchloffenheit er: boben hatten, und wenn es p. XV heißt: "Es icheint mir wenig Grund ju ber Unnahme, daß viel angelfachfifche Literatur von Bebeutung unter ben Trummern ber Eroberung begraben worden fei, ober bag bas unwiderbringlich verlorene wesentlich fich unterschieden habe von dem noch porhandenen, oder daß es einen folden Grad von Borguolichkeit befeffen, daß wir unser Urtheil hatten andern nuffen." Sardy zeigt wenig Sympas thie und eingehendes Berftandniß fur das gange Angelfachsenthum, deffen geistige Erzeugniffe mit einer oder zwei Ausnahmen nach ihm nicht die Aufmerksamteit bes Siftorifers und bes Philosophen verbienen, sondern nur Material für den Philologen bieten p. XVII. Um fo treffender bage: gen erscheint uns seine Charafteristit bes normannischen Wesens und ber literarischen Umwandlung, die daffelbe fo machtig hat vollbringen helfen. Sier ift er gang anders ju Sause als in ber germanischen Bergangenheit und leistet auch deßhalb ichon in diesem Bande bedeutend mehr als in bem porbergebenden. Außerdem ift um einem Cinwurf der Rritif zu begegnen mehr biographische Mittheilung eingeflochten und überhaupt auf Die gesammte Literatur der Beriode mehr Rudficht genommen worden, wie bas ja auch bei Battenbach in feiner Quellentunde gur Geschichte bes beutschen Mittelalters fo lehrreich geschieht. Der Verf. unterläßt nicht ben Anhalt ber 731 Nummern, benen ein zweifacher Inder beigegeben ift, überfichtlich zu ichildern, indem er von den allgemeinen Siftorien, den Localgeschichten, Biographien, Briefen, Gefet und Urfundenbuchern des Abschnitts bandelt. Das Spftem ber wenig jicheren dronologischen Ginreihung obne Unterschied bes Inhaltes, Werthes, der Gelbständigfeit oder Ableitung bes einzelnen Studes ift beibehalten worden. Much werden, fo weit nur irgend möglich, die Sandidriften, Anfang und Ende des Werkes, Buch und Capiteleintheilung genau verzeichnet. Unterschiede in der Gute der Arbeit geben fich leicht zu erkennen. Wie furz und fehlerhaft ift die kurze Notig über Gregor VII, beffen England betreffende Schreiben. Biele Abschnitte bagegen find so trefflich gearbeitet wie etwa die besten Berichte in Berg' Archiv. Es fei uns gestattet auf bie folgenden Nummern als besonders perporragend aufmertfam zu machen. S. 58 ff. wird erschöpfend an bem Geschichtswerfe bes fog. Ingulph, Abts von Croyland, und namentlich an den gablreichen Urtunden nachgewiesen, daß es aus weit späteren Quellen zusammengetragen ift und großentheils auf Falfdung beruht,

mobei freilich überseben worben ift, mas icon Lappenberg, Gefch. v. Eng. land I, p. LXII bargelegt hatte. Bon S. 309-389 ift die großartige Menge ber Quellenschriften gur Geschichte bes Thomas Bedet und bes Rirdenftreits mit Beinrich II gusammengetragen. Es ift mabrhaft ftaunens: werth, wie viel darüber noch hanbschriftlich vorhanden ift, wie viel bis unmittelbar an die Beit felber binaufreicht, wie oft icon Berfuche gemacht find, bas wichtigfte in Sammlungen berauszugeben. Es mare eine murbige Aufgabe ber englischen Commission ben bis jest niemals, am wenigften aber von Dr. Giles ericopften Plan endgiltig auszufuhren, mogu gerade Bardy's Borarbeiten bie allerbeste Grundlage bieten murben. Richt minder ausgezeichnet find bie Artitel über Johannes von Salisburg, Beter von Blois, Giralous Cambrenfis, ben Bfeudo-Binifauf, ber jest nach ber trefflichen Ausgabe von Stubbs in ber Sammlung ber Chronicles and Memorials als Richard, ber Kanonicus von S. Trinitatis in London, feststehn durfte. Ueber die einst so baufig aus Twysden, Decem Scriptores benutte Chronit bes Johannes Brompton, Abts von Jorvaulx, ben man langere Beit unter Chuard I anfeste, erfahren wir G. 540 aus einem Erlaß heinrichs VI, bag er beffen Beitgenoffe gewefen. Man tann bei einem so michtigen Wegweiser, wie hardy ihn endlich liefert, nicht genug bebauern, bag bem Berf. aus ber beutschen Literatur nur guganglich gemesen ift, mas in lateinischen Gbitionen ober Ueberfegungen porliegt, und bag ihm jugleich mit ber Sprache eine Kenntnig unferer neuesten Forschungen abgeht, die sich von verschiedenen Seiten auch auf bas englische Mittelalter richten.

2) Le Livere de Reis de Brittanie e Le Livere de Reis de Engleterre. Edited by John Glover, M. A. S. (XX u. 400 S.) London 1865.

Rur aus zwei Hanbschriften, der einen im Batican, der anderen in der Bibliothek von Trinity College Cambridge, ift ein Werk in fransöhischer Sprache über die alte Geschichte Englands bekannt, das aus den gangbaren lateinischen Autoren schöpfend zur Zeit Eduards I abgesaßt wurde. Bale in seinen Centuriae p. 328 unterscheidet Genealogia regum Britanniae und Genealogia Angliae regum, beide Gallice, die bis zum Jahre 1274 herabreichen, was durch die Hand des Cambridger Msc. bestätigt wird. Er legt sie einem Peter von Icham bei, dem in der Regel eine lateinische Chronik zugeschrieben wird. Der Herausgeber

weist nach, daß letteres irrig ift, mabrend ber fonft fo unfritische Bale in Bezug auf bie frangofische Sandschrift einmal Recht hatte. Ihr in bem Cambridger Eremplar findet fich bas erftere Stud als eine Urt Cinleitung und offenbart fich auf ben erften Blid als eine ber vielen land: läufigen Abkurgungen bes in Latein und frangofifch unendlich verbreiteten Brut. Berr Glover lagt ihm den Titel, der in feiner Sandidrift fur bas gange gilt, mabrend er ben zweiten fur bas hauptstud felber supplirt hat. Dieses hebt an mit einer Beschreibung ber politischen und firchlichen Eintheilung Englands und reicht in ber That bis auf die Rronung Eduards I im Jahre 1274 berab. Im gangen macht die Belegenheit des Compilators, deffen Autoren von Beda bis auf die Chronifen des dreigebnten Rahrhunderts leicht nachzuweisen find, einen guten Gindrud; besonders gern folgt er bem Radulsus de Diceto; nicht ohne Geschick loft er seine Aufgabe für bas höfische, politisch intereffirte Bublicum feines Beitalters, in dem herrschenden Idiom ein brauchbares Compendium der nationalen Geschichte zu liefern. Nur einzelne wenige Buthaten mogen Eigenthum des Berfaffers fein. Der Cambridger Sandschrift ift von etwas anderer hand ein frangofisch geschriebener Abrif des Lebens Couards I angehangt, vom Herausgeber Wroxham Continuation genannt. Gingelnes aber erinnert direct an die Chronif des Bartholomaus Cotton, und felbst bier findet sich ein freilich gräulich verstummeltes Bruchftud aus bem swischen dem englischen Konige und Adolf von Nassau zu Dortrecht im Jahre 1294 geschlossenen Bertrage, p. 314 ke par cele resun tint le roy de Alemanie sun parlement, die Martis proximo post festum Sancti Dominici confessoris, Ad cujus parleamentum isti interfuerunt apud Thruchdrat: Rex Alemaniae, archiepiscopus Syfert, Coloniae, comes Sclondiae et Holondiae etc. cf. hift. Stichrift IV 461, bes Ref. Engl. Gefch. IV 87 und por allen Böhmer, Reg. Imp. 365. Much bas, übrigens nur in einer schlechten Abschrift benutte vaticanische Manuscript hat eine Fortsetzung erhalten, die von 1280 bis 1326 reicht, vom Herausgeber als aus bem Klofter Sempringham ftammend nachgewiesen und also benannt wird, und burchaus im Ginklang mit unseren übrigen Berichten die fturmischen Bergange mabrend ber Regierung Eduarde II fchildert. Obwohl biefe Fortfetung mitten im Cape abbrechend gleichzeitig zu sein icheint, fo fommt ihr boch nicht die Bedeutung einer quellenmäßigen Augeichnung ober aar ber Relation eines an ben Creigniffen Betheiligten zu. Die Ausgabe ist, auch was die einschlagenden Untersuchungen und die sprachliche Erläuterung betrifft mit Sorgsalt angesertigt, abermals die Frucht des Cambridger Fleißes, während sich Oxford von Ansang an viel weniger eifrig an dem nationalen Unternehmen betheiligt hat.

R. P.

Aus der englischen Memoirenliteratur möchten wir folgende neue Erscheinungen verzeichnen; trot der Bedeutung des Mannes erscheint fleinlich und deshalb von geringem Werthe:

The Diary of the Right. Hon. William Windham, 1784 to 1810, Edited by Mrs. Henry Baring. 8. (XL. 540 p.) London 1866, Longmans.

Wichtiger find die

Memoirs and Correspondences of Field-Marshal Viscount Combermere, G. C. B. etc. From his family papers. By the Right Hon. Mary Viscountess Combermere, and Capt. Knollys. 2 vol. London 1866, Hurst and Blackett.

Daneben ermabnen mir:

Berkeley, Hon. Grantley F., My Life and Recollections. Vol. 3 & 4. 8. (XXI. 719 p.) London, Hurst and Blackett.

Richt im Buchhandel erschienen aber interessant wegen ber Beziehuns gen der Bersasserin zu Byron sind die

Memorials of Miss Catharine Maria Fanshawe. London 1866.

Wie das letztere nur literargeschichtlich von Werth ist das Lebensbild des Dichters Charles Lamb, versaßt von seinem Freunde Barry Cornwall, das Buch führt den Titel:

Charles Lamb, A Memoir. London 1866.

r.

Rogers, J. E. Th., and Tooke, A History of Agriculture and Prices in England, from the Year after the Oxford Parliament (1259) to the Commencement of the Continental War (1793). Compiled entirely from Original and Contemporaneous Records. Vol. I. II. A. D. 1259—1400. London, Macmillan and Comp.

Cine willsommene Ergänzung zu dem trefslichen Werke von Thomas Tooke, welches bekanntlich 1793 beginnt, und diesem völlig ebenbürtig. Man wird nicht durchgehend mit den in dem Buche ausgesprochenen Anssichten einverstanden sein können; allein es ist jedenfalls wegen seiner Data höchst beachtenswerth.

Die Staatseinrichtungen Englands von Somerfham Cor. Aus dem

englischen übersett und bearbeitet von G. A. Rühne, Appellationsgerichtsrath. Berlin 1867.

Dir batten als wir vor zwei Jahren in biefer Beitschrift auf die wissenschaftliche Bedeutung der Institutions of the english government von S. Cor binwiesen, taum ju boffen gewagt, daß dieses englische Werk fobald einen beutiden Ueberfeber finden werbe. Dag es bennoch geideben, ift ein erfreulicher Beweis nicht nur bes fteigenden Intereffes an ben öffentlichen Angelegenheiten sondern auch der machsenden politischen Reife, und man barf, nachdem Werke wie Gneift, Man, Fischel, Cor erfchienen find, boffen, in politischen Discussionen einer grundlicheren Renntnig und einem klareren Berftandniß ber englischen Berfassungs: und Berwaltungsinstitutionen, somie ber Bedingungen berfelben zu begegnen, Cor's Wert ift bas Resultat grundlicher Studien; es belehrt eingehend über die geschichtliche Entstehung wie über die gegenwärtige Birkfamteit ber politischen, abministrativen und richterlichen Institutionen. Es bietet bei jedem Abschnitte bas einschlägige Gesehesmaterial, Die wichtigfte Literatur und Die bemertenswerthesten Controversen. Die vorliegende Uebersepung ift tren und geschmadvoll, einzelne vorgenommene Rurzungen und Ausscheidungen find gerechtfertigt. Bielleicht batten, wie in ber Ueberfetung von May's Berfahren im Barlamente bei der Behandlung der Privatbills geschehen, einige Abschnitte über bie richterlichen Institutionen gefürzt werben konnen. Dem Berftandniß ber meiften beutschen Leser werden die frembartigen und verichlungenen Berhaltniffe ber richterlichen Gewalt in England auch durch Die ausführliche Darlegung von Cor noch nicht völlig anschaulich, mahrend ber Gelehrte von Fach zu andern Gilfsmitteln greifen muß. Bir munich= ten bagegen, baß ber Ueberseber die Rahl feiner eigenen, hochst pracifen Unmertungen verdoppelt hatte, fo namentlich bei ber Darlegung bes Berfahrens im Parlamente, wo Cor die Kenntnig Man's voraussett. Nicht gu billigen ift die häufige Unterdrudung literarischer Rotigen in der deut: iden Uebersetung, namentlich sollten die Sinweisungen auf die state trials mit Angabe von Band und Geite nicht fehlen, Barry nicht ohne Angabe ber Seite citirt werben. Bahlreiche Drudfehler find verbeffert, boch manche fteben geblieben. Go 3. B. p. 191 Stotdale, p. 192 Abbot, wiederholt Gotsell ftatt Gotsell, Sachevarell ftatt Sacheverell, p. 265 Garlborman ftatt Galborman und auf berfelben Geite allerdings nach bem Driginal bie munderliche Bortbildung Chyremote ftatt Chirgemote. Nn.

Juste, Théodore, Le régent d'après les papiers et d'autres documents inédits. 8. (X. 213 p.) Bruxelles 1867, C. Muquardt.

Ein neuer Theil bes von Jufte unternommenen Sammelwertes: »Les fondateurs de la monarchie belge«. Diegmal bilbet ber Baron Surlet be Chofier ben Bormurf ber Darftellung, welche wieder mit bem gemobnten Reis ber Arbeiten von Th. Jufte umgeben und von um fo großerer Bebeutung ift, als fie einen Mann betrifft, von bem weber mab: rend feines Lebens noch nach feinem Tobe eine Biographie erschienen ift, welcher trot ber mannigfachsten und inftanbigften Gefuche, ju biographi: ichen Artifeln über ibn in Entyflopabien u. f. w. bas erforderliche Material ju liefern, nicht mantend gemacht werben fonnte in bem Entschluffe, bie Rube feiner Burudgezogenheit fich nicht verfummern ju laffen, inbem er jum zweiten Male an bie Deffentlichfeit trete. Run haben indeß Jufte bie Papiere Gurlets vorgelegen, ein reicher Schat ungebrudten Materials, aus bem fich nicht allein bas Leben bes Mannes eruiren ließ, in beffen Banben eine Beit lang bie oberfte Leitung ber belgischen Ungelegenheiten lag, bas vielmehr auch geeignet ift, bie wichtigen Greigniffe ber Beit gu flarerer Anschauung ju bringen, die in ihnen wirtsamen Berfonlichfeiten icarfer zu beleuchten. Um Schluffe theilt Jufte auch eine Anzahl interef: fanter Pièces justificatives mit.

Gill, Thomas H., The Papal Drama: An Historical Essay. London 1866, Longmans.

Der Berfasser schreibt von dem Standpunkte eines ganz einseitigen Protestantismus aus, dem er mit großer Warme zugethan zu sein scheint: ihm ist das Papstthum gar nichts weiter als eine vollendete Corruption des Christenthums; und er bekennt offen, daß er es überall in seiner Schrift nur unter diesem Gesichtspunkte betrachte.

Matthus, Ridor von, Italiens staatliche Umgestaltung mit besonderer Rücksicht auf Süditalien. Sine politische, sociale, kirchliche und militairische Studie. Bon einem ehmaligen Artillerie-Offizier. 8. (91 S.) Pest, Wien, Leipzig 1866, A. Hartleben.

Diese kleine Schrift, welche von einem Ungarn, der in der italienischen Artillerie gedient hatte, zuerst in ungarischer Sprache und dann in einer erweiterten deutschen Umarbeitung herausgegeben worden ist, wurde den Bedursnissen mancher Zeitungsleser entsprechen, wenn sie in einem lesbareren Deutsch geschrieben ware. Denn bei der Berworrenheit der Urtheile, Die wir noch immer in beutschen Blattern über bie Angelegenheiten Unteritaliens finden, durfte bieselbe gar mandem eine richtige Borftellung von ben Ruftanden des ehemaligen Konigreichs Reapel beibringen. Aber, wie icon bemertt, die Schrift ift ju ichlecht ftylifirt, wimmelt von Berfrogen gegen die beutsche Grammatit und ift in einzelnen Gagen gradezu unverständlich. Ich will zum Beleg hierfur nur zwei Berioden ausheben. S. 18 heißt es: "Daber tam es, baß die Initiative ju freisinnigen Bewegungen niemals von Neapel ausging, daß Neapel nie (?) eine Revolution bervorbrachte, sondern daß man die Revolution durch baffelbe maden liek, eigentlich für baffelbe machte, und bag man ben Nationalgeift bier querft suchen und ichopferisch in's Leben rufen munte. bevor man ibm die nötbige Richtung hatte geben konnen." Und G. 41: "Die Leibeigenschaft und bas Tyrannifiren bes Bolts hatte ichon in diesen Beiten ("bes römischen Reiches") nicht wenige bewogen, sich in die Berge gu flüchten und fich zu rachen an ber Gefellichaft, welche fie in Reffeln gelegt. Darum batten ihre Angriffe febr oft die Farbung eber eines Bürgerfrieges, als der Rampf auf Leben und Tod von in Berzweiflung gerathenen Wegelagern." Man wird nach diesen Proben zugestehen muffen, daß ber Styl des Berfaffers fich doch noch ju feinem Nachtheil von der Schreibmeise anderer kaiferlich tonglicher Siftoriker ungarischer Serfunft auszeichnet. Gieht man aber von ihm und einzelnen hiftorischen Berftoßen ab, fo werden alle die, welche Unteritaliens Buftande nicht burch Autopfie kennen, bem Berfaffer manche Belehrung ju verdanken gern befennen.

Doch verspricht der Titel der Broschüre etwas mehr als der Inhalt derseiben in Wirtlichkeit bietet. Denn im wesentlichen beschäftigt sich der Herr Berfasser nur mit drei Gegenständen. Er sucht den Umsturz des neapolitanischen Neiches und das Geheimniß des Sieges Garibaldis zu erstlären; setzt die Ursachen des Brigantaggio auseinander und macht uns Mittheilungen über die Formirung, den Charakter und den Werth der italienischen Armee.

Der Herr Versasser ist ein national gesinnter Ungar und beurtheilt die Entwickelung des italier', den Königreichs vom specifisch ungarischen Standpunkte aus. Nach ihm wird Benedig in Pest erobert werden, und Garibaldi wird getadelt, daß er nicht, statt im Jahre 1862 die Katastrophe aus dem Apromonte zu vermeiden, den Orient zu insurgiren unternommen

habe. Napoleon III, meint der Versasser, werde eine Revolutionirung des Ostens nicht nur nicht verhindert, sondern Garibaldi hierbei segar unterstütt haben. Es wird geradezu von einem Austrage Garibaldis gesprochen. (S. 39.) Offenbar hat hierbei der heißblutige Patriot den Politiker und Historiker irre geführt. Wer will aber das in unseren Tagen semanden zum Vorwurse machen? Muß man doch jest schon zufrieden sein, wenn nicht vorgesaske Parteimeinungen und nationale Citelkeit den Blick für reale Verhältnisse gänzlich trüben!

Das ift aber bei herrn von Mattyus nicht gefcheben. Er übertreibt die Berdienste Garibalbis nicht, ohne sie zu verkleinern. Geine Erfolge Schreibt er jum großen Theile ber Apathie bes neapolitanischen Beeres und ber gesammten Bevölkerung zu. Nach ben von mir gleichfalls an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen hat gur Auflösung bes heeres wefentlich aber noch bas gegenseitige Mißtrauen und bie Gifersucht ber boberen Officiere beigetragen. Der Egoismus, welcher die fonigliche Familie beberrichte und fie bei all ihrem Thun nur an ihre Erhaltung und nicht an das Wohl des Staates benten ließ, hatte allmählich bas ganze Staatsgebaude bis in seine Fundamente fo durchfressen, daß daffelbe dem verbaltnismäßig nicht febr ftarten Ungriff von außen leicht unterlag. Doch wird man Unrecht thun, wenn man fur die Faulnif bes neapolitanischen Staatsförpers nur die Negenten der Kamilie Bourbon verantwortlich maden wollte. Go wenig als die gegenwärtigen Buftande Spaniens allein auf Rechnung der von diefer Familie bier geubten Regierungsweise ju fegen find, vielmehr beren Urfprung aus ben Beiten ber habsburgifchen Könige abzuleiten ift, fo batirt auch ber Berfall Reapels vor allem aus jenen Jahrhunderten, in benen hier fpanische Bicefonige bas Mark bes Landes aussogen und alle Stänbe beffelben gleichmäßig corrumpirten. Ber das Buch A. de Neumont's, die Carafa von Maddaloni (Berlin 1851) gelefen hat, wird hierüber in feinem Zweifel befangen fein fonnen. -

Daß das Brigantaggio nur in einem äußerst losen Zusammenhange mit legitimistischen Barteibestrebungen gestanden hat, erweist Herr von M. durch Sitate aus dem Tagebuche des carlistischen Parteisührers Borjes (Borges?), welchen der Seneral Clary zu einem Neactionsversuche verschriesben hatte. Sin Graf Kaltrenth und ein Baron von Brackel, bourbonistische Emissaire, welche erklärter Maßen im Dienste von Franz II standen, sprachen sich dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber in ganz derselben

Weise über das Verhalten der Unteritaliener aus, wie es Borjes in seinem Tagebuche gethan hat. Schon seit Jahr und Tag agiren übrigens die Räuber des Festlandes ganzlich unabhängig von den Eingebungen aus dem Palazzo Farnese. Der Ausstand in Sieilien, der im September 1866 Palermo sogar in die Hände der Insurgenten brachte, war mehr eine Folge klerikaler Ausstepereien als bourbonistischer Intriguen.

Das Urtheil des Verfassers über den Werth der italienischen Armee — von der Flotte ist nicht die Rede — hat der Festzug dieses Jahres des stätigt. Die Armee hat sich, wenn auch geschlagen, doch als tüchtig erwiesen. Das Lob, welches Matthus den Schöpfern derselben zollt, die aus so disparaten und widerspenstigen Elementen eine Einheit zu bilden verstanden, ist ein wohlverdientes.

O. Hartwig.

Bancroft, George, History of the United states from the Discovery of the American Continent. Vol. IX (The American Revolution. Vol. III.) 8. (506 p.) Boston 1866, Little Brown & Cp.

Der vorliegende neueste Band der Geschichte des berühmten Amerikanischen Historiters umsaßt räumlich zwar nur die turze Zeit von der Unabhängigteitserklärung (4. Juli 1776) bis zum Abschluß des französischen Bündnisses (6. Februar 1778); allein dieser anscheinende Mangel an Dekonomie ist durch den ereignisreichen und folgeschweren Inhalt dieser turzen Periode mehr als gerechtsertigt. Sie enthält den Kamps um die Existenz, deren Grund mit der berühmten Erklärung vom 4. Juli 1776
gelegt und deren Erhaltung durch das französische Bündniß gesichert ist. In die Zwischenzeit sallen die Schlachten in New-Pork, New-Jersey und Bennsylvanien, der beinahe gewisse Untergang und das allmähliche Wiederausrassen
der nationalen Krast. Nach Abschluß der Allianz mit Frankreich sinken die militärischen Operationen zur verhältnißmäßigen Unbedeutenheit herab. Der
Krieg zwischen Frankreich und England tobt hestiger auf dem Meere und
in Ostindien, und Bancrost hat deßhalb vollständig Recht, wenn er, wie
er in der Borrede bemerkt, die Nevolution im nächsten Bande beschließen will.

Es ist nicht zu viel gesagt, daß die Erzählung Bancrost's den hier behandelten Abschnitt in ein ganz neues, von der bisherigen Auffassung durchaus verschiedenes Licht stellt. Entweder wurde, namentlich in Deutschland, die Gründung der amerikanischen Republik und der erste Kampf um ihre Existenz nach englischen Quellen geschildert, also auch mit englischer Brille angesehen, oder sie war — vorzugsweise in Amerika — im

blind verherrlichenden Stil der "vierten Juli Redner," mit den Augen der rosenfarbig malenden "Söhne der Sires" betrachtet. So hatten undes stimmte blendende Phrasen, glipernde Gemeinplätze den eigentlichen Sachsverhalt mit jedem Jahre mehr verdunkelt, und wenn auch einzelne tüchtige Monographien ein wirkliches Stück Geschichte brachten, so sehlte es doch bisher noch an einem Werke, welches, die ganze Revolutionsgeschichte umsfassend, diese mit dem nüchternen Blick eines wirklichen historikers schildert.

Bancrost hat nicht nur das Verdienst eines sorgsältigen fleißigen Quellensammlers, sondern er schreibt auch die erste quellenmäßige Geschichte seines Landes. Wie das schon die vorhergehenden Bände glänzend bewiesen haben, beherrscht er sein Thema vollständig und besitt die Mittel, sich selbst die kostdarsten Materialien zugänglich zu machen; im vorliegenden Bande aber vereinigt er mehr als früher mit diesen Borzügen die Kunst der Ausscheidung, Gruppirung und Erzählung. Namentlich hat er sich jest bedeutend über die oft gezierte und manierirte Darstellung seiner früheren Schreibweise erhoben, und wenn ihm ein Borwurf zu machen ist, so dürste es höchstens der sein, daß er einzelne Partien der hier gesschilderten Beriode zu turz behandelt hat, daß er mit der Erschließung so reicher Quellen oft zu sparsam versahren ist.

Die militärischen Operationen find an fich unbedeutend und nehmen deßhalb auch das Intereffe der Gegenwart wenig mehr in Unfpruch; allein es mag hier bemerkt werben, daß es Bancroft porquagmeife vermit: telft deutscher Quellen gelungen ift, den oft abfichtlich entstellten Sachverhalt wieder herzustellen. Es lag nämlich gerade über bie erften Jahre bes ameritanischen Revolutionstrieges eine bedeutende Bahl von Tagebudern und Briefe beutscher Officiere vor, welche ju ben von Braunschweig, Beffen u. a. nach Amerika verkauften Truppen gehörten. In der Borrede Gelkings zu feinen "beutschen Truppen" findet fich ihr vollständiges Berzeichniß. Bancroft taufte fie alle und gelangte baburch in ben Befit eines werthvollen Materials. Noch bebeutender aber maren die Braunschweigschen Papiere in ben Acten bes Berliner Generalftabes, auf welche Bancroft burch eine kurze Rotig in Fransedys "Gneisenau" (veröffentlicht von ber biftorifden Abtheilung bes preußischen Generalftabes) aufmertfam gemacht wurde. General Moltte gestattete die Unsertigung vollständiger Ubschriften diefer höchst werthvollen Papiere, unter benen befonders die Rapports und vertraulichen Briefe bes hauptmanns und Generaladjutanten v. Manchhausen

auf verschiedene Ereignisse ein ganz neues Licht warsen. Die Schriften des spätern Generals Ewald, ber als unternehmender hessischer Jägerofssieier den ganzen Krieg mitmachte, und zeitgenössische erzählende und fritigige Artifel, in deutschen Blättern und Büchern zerstreut, vom Obersten Zimmermann in Berlin gesammelt, vervollständigten die reiche Ausbeute von Quellen, unter welchen für Amerita auch Schlözers Briefwechsel und Staatsanzeigen zum ersten Mal benutt find.

Was die Mittheilungen der deutschen Offiziere fo werthvoll macht, ift ihre wirklich naive Unbefangenheit. Gie ließen fich fur Roft und Logis in Amerika herumichleppen ober todtichießen und berichteten über die Ereigniffe mit ber Gleichgittigkeit eines Gubalternbeamten, ber fich mit ber Berantwortlichfeit feiner boben vorgesetten Behörden troftet. Um von allen Beispielen eines anguführen, fo fei bier ber wichtigen Affaire von Trenton, 25. Dezember 1776 gedacht, welche burch Oberft Donop (berfelbe, ber fpater tapfer fampfend bei Red Bant fiel) (p. 229) in einigen wesentlichen Buntten craangt wird. Go erhalten wir hier die vollgiltigften Beweise für den beabsichtigten Berrath des General Reed, den fein Entel noch beute für Umerita mit Erfolg zu einem ber revolutionaren Selben und Bairs von Washington zu machen gewußt hat. Aber auch die wich: tigen Gefechte von Long Island (p. 97-107), Fort Bafbington (p. 190-193), New-Nort und New-Jersey erhalten bier erst eine sachliche und correcte Darfiellung; überall haben die beutschen Quellen gur Berich= tigung alter Borurtheile und Uebertreibungen beigetragen, und namentlich ift bas einseitige englische Plaidoper von Stedman, bas u. a. Schloffer in ber Geschichte bes 18. Jahrhunderts als Quelle gedient hat, in jeiner Ungenauigkeit und fogar theilweifen Berlogenheit aufgebedt. Bancroft hat den Antheil der doutschen Truppen am amerikanischen Ariege ohne jedes nationale Bornrtheil geschildert; seine Darstellung berichtigt manchen landläufigen Brrthum und führt auch die Leiftungen der amerikanischen Urmee auf ibr richtiges Mag gurud. Während mehr als einem Schein-Belben, wie Charles Lee, Butnam, Gates, Gullivan u. a. Die erborgten Lappen vom Leibe fallen, tritt Bashingtons Bedeutung als Patriot und Feloberr um fo entichiebener hervor. Rur Greene gegenüber bat Bancroft zwei Mal ungerecht, wenigstens zu bart geurtheilt.

Es kann natürlich nicht bie Aufgabe viefer kurzen Anzeige fein, ben Baben biefer Ergablung zu verfolgen und bie Urfachen des Scheiterns

ber englischen Wiederervberungsversuche und bes Gelingens ber Nevolution in den leitenden Persönlichkeiten und Maßregeln nachzuweisen. Rur so viel sei hier bemerkt, daß die Darstellung der diplomatischen Berhandlunzen, welche zum endlichen Abschluß des französischen Bündnisses sührten, aus den pariser und madrider Archiven geschöpst ist und daß des Verzasses Entwickelung der englischen auswärtigen Bolitik sich gleichsalls auf die Acten der Londoner Ministerien stüht. Der Leser macht hier die Bekanntschaft von vielen neuen, disher unbekannten Quellen, welche wesentzlich zur Berichtigung des disherigen Artheils über die Cabinetspolitik seiner Zeit veitragen und sogar ihre Streissichter in die Gegenwart wersen.

Dem beutschen Leser sind als besonders lehrreich die Rapitel 2, 15 und 26 zu empfehlen, welche bas langfame Werben bes amerikanischen Staatenbundes entwideln. Die fie fur Die ver. Staaten Die Bedingungen und Reime ber erft vor einigen Jahren erfolgten Secoffionsbewegung nachweisen, so erzählen fie ben Boltern Curopas, welche jest nach einheitlicher Geftaltung ringen, wie langfam fich ber Barticularismus ber Gingelftaaten ju ben felbst geringften Opfern entschloß, wie er eine ftarte Regierung in der hochsten Rrife nicht buldete, und wie jeder Bersuch ber wirtsamen Ginigung durch ben Schrei ber Centralisation, bes Gingriffes in Die Rechte ber Gingelstaaten, ber gewaltsamen Bernichtung langjahriger provinzieller Gigenthumlichfeiten ju nichte gemacht murbe. Es ift als ob ber ameritanifche Geschichtschreiber ju einem beutschen Borerfreife fprache, wenn er von ben Mangeln ber neuen politischen Schöpfung redend G. 437 jagt: "Die Conforderation (von 1777) wurde unter bem Ginfluffe von politi= ichen Joeen gebildet, welche fich burch einen hundertjährigen Rampf ber individuellen und örtlichen Freiheiten gegen eine unverantwortliche centrale Autorität entwidelt hatten. Jest mo die Gewalt aufs Bolf übergieng, waren neue Ginrichtungen nothig, ftart genng, ben Staat ju befchuten, während sie die Freiheiten des einzelnen nicht verletten. Aber Amerika stellte, irre geleitet burch bas, was ber Bergangenheit angehörte, als organisirendes Princip bas Princip bes Widerstandes gegen die Gewalt auf. welcher fich in allen breizehn Colonien auf Grund einer Reihenfolge von gemeinschaftlichen Giferfüchteleien und Streitigkeiten gum vollen Gigenfinn verknöchert batte. Babrend ber fechszehn Mouate, welche ber Ginführung bes Didiufonichen Conforderotionsplanes folgten, griff ber Weift der Gutzweiung fichtlich mehr im Congreß um fich. Genabrt war biefer Geift

burch ein unbeschränktes Durchgehenlassen, durch seindliche Interessen, durch bie Furcht des Südens vor der gleichartigern und dichtern Bevölkerung des Nordens, durch einander unähnliche Anstöße, unter denen die versschiedenen Theile des Landes colonisit waren, und endlich durch die Furcht vor Eingriffen in die Eigenthümlichkeiten jeder Colonie. Jede Uenderung in Dickinsons Entwurf, der übrigens nur einen Bund von Staaten vorschlug, verdüsterte mehr und mehr die Aussicht auf Berwirklichung jener energischen Autorität, welche die erste Bürgschaft der Freiheit ist." Diese Partie ist überhaupt die beste des Bancrostschen Buches; sie liesert zusgleich den Schlüssel zum Berständniß der spätern politischen Geschlichte der ver. Staaten. Sie brauchten eilf Jahre, um eine bessere und verhältnißemäßig strassere Bersassungsform zu sinden. Wie lange wird Deutschland brauchen, um von dem Beispiel anderer Bölker zu lernen und beim Sinzheitsstaat anzukommen?

Greene, Nathanael, An Examination of some statements concerning Major General Greene, in the Ninth Volume of Bancroft's History of the United States. By George Washington Greene, Author of Historial View of the American Revolution etc. etc. gr. 8. (86 p.) Boston 1866, Tiknor & Fields.

Der Titel obiger Schrift beutet zwar die Ursache ihres Entstehens an, giebt aber keinen nur annähernden Begriff von ihrem reichen und werthvollen Inhalt. Prof. Geo. W. Greene, einer der tüchtigsten Kenner der amerikanischen Geschichte und vor allem der Revolutionszeit, widerlegt hier an der Hand authentischer Dokumente die Darstellung Bancrosts, soweit sie den General Greene (Großvater des Autors) betrifft.

In der vorangehenden Besprechung wurde darauf hingebeutet, daß B. die Berdienste des Generals Greene an verschiedenen Stellen untersschät und deßhalb die betreffenden Ereignisse einseitig dargestellt habe. Das vorliegende Berkhen weist die Grundlosigkeit der Bancrostschen Aufsassung und Darstellung nach. Es ist aber auch von allgemeinem Interesse, weil es auf die bedeutenosten und vielsach bestrittenen Begebenheiten einer wichtigen Spoche ein theilweise ganz neues Licht wirst; zugleich aber unterscheidet es sich durch seine Darstellung äußerst vortheilhaft von der gewöhnlichen Sorte derartiger Gelegenheitsschriften, welche ihren Helben auf Kosten der übrigen Zeitgenossen in den Himmel erheben. Greene enthalt

fich jedes Raisonnements und lagt ben Lefer felbst feine Schluffolgerungen aus ben reichlich mitgetheilten Urfunden gieben.

Die allgemeinen Resultate seiner Untersuchung lassen sich dahin zussammensassen, daß Nathanael Greene, welcher sich bekanntlich später im Süsdem gegen Cornwallis auszeichnete, schon damals einer der tüchtigsten und umsichtigsten Generale Washingtons war, ein uneigennüßiger Batriot, der statt leichtblütig und blind vertrauend zu sein, wie Bancrost ihn schildert, sich der Schwierigkeit und Verantwortlichkeit seiner Ausgabe wohl dewußt war, ein benkender und zugleich bescheidener Officier, welcher bei den wichtigken Unternehmungen mitwirkte und die Verdienste anderer stets bereitwillig anerkannte.

So trifft auch der Tadel Bancrofts, der Greene für die Behauptung und Bertheidigung Fort Washingtons verantwortlich macht, ihn einsfach aus dem Grunde nicht, weil der Oberseldberr selbst an Ort und Stelle war (gegenüber in Fort Lee) also auch, wenn die Vertheidigung übershaupt ein Febler war, dasur verantwortlich sein mußte. Ebensowenig kann Greene auf Grund der von seinem Enkel mitgetheilten Thatsachen wegen angeblichen Mangels an Vorsicht oder gar wegen schlechter Aussährung der ihm ertheilten Besehle für den Fall von Fort Lee verantwortlich gemacht werden. Daß seine Vedeutung für die Schlachten am Brandgwine und bei Germantown von Vancrost theils mit Stillschweigen übergangen, theils nicht in ihrer Wichtigkeit sür die amerikanische Kriegsgeschichte gewürdigt worden, beweisen die mitgetheilten Briese Greenes, sowie die Neußerungen Mitbetheiligter und zeitgenössischer Schriftsteller, welche B. theils ignorirt, theils nur auszugsweise eitert.

Die Uebereinstimmung in allen bedeutenden Fragen, sowie das freundsschaftliche Verhältniß, welches zwischen Washington und Greene bis an des letztern Tod bestand, beweist daß B. die Urtheilskrast und den Versstand des sonst von ihm so sehr geseierten Washington herabsetzt, wenn er G. als den unbedeutenden General schildert, als welcher er in seiner Darstellung erscheint.

Die zahlreichen Originalbriese, beren Mehrzahl bisher noch nicht veröffentlicht war, liesern einen äußerst werthvollen Beitrag zum Charafter und Geist der Revolutionszeit. Es ist nur zu bedauern, daß die schon lange angefündigte Beröffentlichung des handschriftlichen Nachlasses des General Greene noch immer nicht erfolgt ist. Fr. K.

Ritsson, S., Die Ureinwohner des Standinavischen Rordens. Ein Bersuch in der comparativen Ethnographie und ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Menschengeschlechts. Aus dem Schwedischen übersett. 2. mit 2 Rachträgen vermehrte Ausgabe. 8. (XVI n. 159 S. VIII n. 120 S.) Ham-burg 1866 und 1865, D. Meißner.

Den Lefern ber Zeitschrift ift bie Nilssoniche Schrift nicht unbekannt; Die schwedische Ausgabe hat bereits Bo. X G. 237 f. eine Beurtheilung erfahren, welche ben wiffenschaftlichen Werth der hier vorgetragenen Sypothese, daß bie Phonicier in alten Zeiten gablreiche Niederlaffungen an ber ftandinavischen Rufte gehabt und bas Bronzealter mit feiner Cultur bort begründet batten febr gering anschlägt. In zweiter Musgabe find bie Ausführungen bes Berf. gang biefelben geblieben; allein er verfucht in 2 Nachtragen noch eine weitere Begrundung feiner Unnahmen. Der erfte biefer Nachtrage unternimmt junachst aus allgemeinen Grunden ben Nach: weis, daß bie vielgenannte Bernfteinkufte der Phonicier nicht in Breußen fondern in Standinavien ju fuchen fei, daß man nicht umbin fonne, dort formliche Riederlaffungen ber Phonicier zu Sandelszweden anzunehmen, in beren lleberreften es nicht an Spuren ihrer Cultur fehlen tonne. Darnach aber verfucht Milsson weitere Argumente für seine Unficht beignbringen, daß eben die Geräthschaften ber Brongezeit unzweifelhaft von phonicischer Sand gefertigt feien. Der zweite Unhang enthält eine Erklarung bes alten Monumentes Stonehenge in Biltfbire, welches ber Berf, gleichfalls als phonicifden Urfprunges und als Erzeugnift berfelben Brongegeit anfiebt. Daber bient es ihm als eine neue Betraftigung feiner Mufftellungen, um fo mehr als Schweden in dem Saborgsgalgen auf der Miger Saide in Halland, ben der Berf. gulett furg bespricht, ein Denkmal abnlicher Art befitt. Bie die Sauptschrift find auch die Nachtrage burch gablreiche Abbilbungen und einige Tafetn illuftrict.

Methode und Ansichten des Berf. sind jedenfalls sehr selbständig, beneidenswerth die Sicherheit, mit der er von der Nichtigkeit seiner Erzgebnisse uberzeugt ist. Die Combination ist freilich nicht selten zu gewagt, das ganze Gebiet ein solches, auf dem die Phantasie dem Forscher arge Streiche spielen kann. Wir erschrecken hier einer neuen Annahme hinsichtlich der Belasger zu begegnen. Nilsson halt sie für Phönicier, und rechnet ancererseits auch die Jonier zu ihnen!

S. 98 3. 1 vor "um feine individuelle Benetheitung" "es handelt fich" einenfichieben.

S. 104 3. 8 ties "welcher" flatt "welche". S. 111 B. 13 von auten fies "Sir Lis. Temple" flatt "Sir Temple".

## VI.

## Das Parteimesen in England und die Coalition zwischen Fog und North im Jahre 1783.

Von

## Sigurd Abel.

The journal and correspondence of William Lord Auckland, with a preface and introduction by the right hon. and right rev. the bishop of Bath and Wells. In two volumes. London 1861.

Jebermann weiß, daß ber unter bem Ramen ber "Coalition" jo vielberufene Ministerwechsel, ber im Frühjahr 1783 in England vorging, einen wichtigen Wendepuntt in ber Regierung Ronig Georgs III, in der englischen Berfaffungsgeschichte bes 18. Jahrbunderts bildet. Der Berfuch, diesem Ercigniffe eine besondere Dar= ftellung zu widmen, tann nicht jum Zwede haben, ihm feinen Plat in der allgemeinen Entwicklung anzuweisen, das Urtheil über seine Berechtigung und Bedeutung festzustellen; über biefe Fragen befteht fein Zweifel mehr. Man ift einig über die Ursachen wie über die Birfung ber Begebenheit, einig in ber Berurtheilung ber Gesinnung, welche die Betheiligten zu dem verhängnisvollen Schritte trieb; Schrift= fteller der berichiedensten Barteirichtungen, felbst den warmen Berehrer bon Fox, Graf Ruffell, nicht ausgenommen, beklagen die Coalition als eine ichwere Berirrung, und faum einer in icharferen Ausbruden als der Whig Macaulan. Aber so bestimmt das Gesammturtheil über bie Tragweite und Berechtigung ber Coalition feststeht, fo menig ift bis jest ber Bergang im einzelnen vollständig aufgeklart; gleich über den Urheber des Planes war nichts annähernd sicheres befannt, Die Stellung der Barteien zu dem Ereigniffe unklar und der größere oder geringere Antheil, welchen die verschiedenen Parteiführer daran genommen, fast gang in Dunkel gehüllt. ift die lebhafte Thatigkeit, womit seit einiger Zeit die Beröffentlichung von Quellen für die neuere Geschichte Englands betrieben wird, auch der Periode der Coalition ju gute gefommen; ju den schon früher bekonnten Quellen find neue hinzugetreten, welche über manche bis= ber duntle Buntte Licht verbreiten, aus dem Kreise von For gahl= reiche Aufzeichnungen und Briefe 1); bann Briefe ber Sohne von Georgs III Minister Georg Grenville, des Grafen Temple und feiner Brüder Thomas Grenville und Wilhelm Wyndham Grenville, fowie. bes Rönigs felbft 2); Mittheilungen bes langjährigen Freundes und nächsten Untergebenen bes jüngeren Bitt, Georg Rose, über die Berfonlichkeit des von der Coalition junadift betroffenen Grafen Chelburne 3); Briefe des Königs an den jungeren Bitt und Pitts an seine Mutter und seine politischen Freunde 1); der Briefwechsel von Wilhelm Eden mit Lord Loughborough 5). Es sind alles Mitthei= lungen hervorragender, von dem Ereignig theils mittelbar, theils unmittelbar berührter Zeitgenoffen, welche für die Renntniß der bieher gehörigen Vorgänge eine bisber noch nicht erschöpfte Ausbeute gemähren; insbesondere der Briefwechsel Edens gibt zum eiften Mal authentische Aufschluffe barüber, von welcher Seite ber Gedanke ber Coalition zuerst angeregt ift, verbreitet Licht über das Intriguenspiel,

<sup>1)</sup> Memorials and correspondence of Ch. J. Fox, ed. by Lord John Russell. vol. 1. 2. London 1853.

<sup>2)</sup> Memoirs of the courts and cabinets of George III. From original family documents. By the duke of Buckingham and Chandos. 2. edition. vol. 1. London 1853.

<sup>3)</sup> The diaries and correspondence of the right hon George Rose, edited by the Rev. Leveson Vernon Harcourt. vol. 1. London 1860.

<sup>4)</sup> Life of the right honourable William Pitt by Earl Stanhope. vol. 1. London 1861.

<sup>5)</sup> The journal and correspondence of William Lord Auckland, j. oben.

durch welches dieselbe von langer Hand vorbereitet, über die Bewegsgründe, von welchen die ersten Urheber geleitet waren, so daß es gerechtsertigt erscheint, an die Ausgabe dieses Brieswechsels eine zussammenhängende Darstellung des so folgenreichen Ereignisse zu knüpfen.

Die Begebenheit, mit der wir es zu thun haben, ist hervorgerufen durch den Gegensatz zwischen der Krone und den politischen Parteien, durch die parlamentarische Regierungsweise, welche Georg bei seiner Thronbesteigung vorfand, aber von vorn herein entschlossen war wieder zu beseitigen; die Wirren, welche dieses Unternehmen des Königs, seine Kämpse gegen das parlamentarische System und die politischen Parteien erzeugten, sind auch der Boden, auf welchem die Coalition erwachsen ist.

Georg III hatte Recht, gablreiche Uebelstände maren verbunden mit dem Parteiregiment, wie es in den letten Jahrzehnten in England fich ausgebildet hatte; in der That war durch die Zähiafeit, womit die Whigs den seit Georg I ununterbrochen behaupteten Befit der Regierungsgewalt festzuhalten suchten, die herrschende Partei und mit ihr die öffentlichen Buftande ber tiefften Entartung verfallen. Denn feitdem durch die Schlacht bei Gulloden die lette Gefahr für ben Bestand ber neuen Dynastie geschwunden und den 60 Jahre lang von den Whigs verfochtenen politischen Grundfagen die Geltung gesichert war, fiel die zwingende Nothwendigkeit fort, welche fie bisher im Amte erhalten; ihr Programm, um bas fie fich geschaart, war in ber Sauptsache erfüllt, für eine bestimmte Barteithätigkeit tein Raum und feine Veranlaffung mehr borhanden. Da erfette die lange Gewöhnung an den Genuß der höchsten Gewalt den Mangel ber höheren Gesichtspunkte, welche früher die Partei gusammenge= Um jeden Preis im Amte ju bleiben wurde das Stichwort ber Whigs, ftatt um Grundfate ward um Memter und Burden geftritten. Der Rig, ber icon unter Georg I bie 2Bhigs gespalten, hierauf von Walpole jur Roth geheilt worden war, flaffte aufs neue, immer ichroffer ichloffen bie großen Familien, welche bie Regierungsgewalt in Banden hatten, von ihren eigenen alten Barteigenoffen fich ab und vertheilten unter fich und ihren Unhangern die einträglichsten Stellen, Ehren und Cinflug. Gine Whigariftofratie regierte das Land durch fäufliche Parlamente, in denen die Stimmung des Bolkes nur noch selten einen Widerhall, hingegen die regierende Partei ein Werkzeug fand, um auch die Arone in Abhängigkeit von sich zu bringen, und deren verfassungsmäßiges Recht, die Minister frei zu wählen, in die engsten Grenzen einzuschließen.

Bon dem allem war die Folge, daß in wenigen Jahren England am Rande des Berderbens stand; im Drange der Zeit brach die Alleinherrschaft der Whigaristokratie zusammen. Indem das Bolk seinen geseierten Helden, den älteren Pitt, dem widerstrebenden König und der widerstrebenden Whigoligarchie als leitenden Minister aufzwang, versetzt es der letzteren den ersten Stoß; unter dem überwältigenden Eindrucke von Pitts großartigen Ersolgen schwieg im Parlamente alle Opposition, der Parteigeist verstummte, Parlament und Bolk riß der große Commoner mit sich fort; es schien als sei das Ministerium Bitt berusen, nicht bloß nach außen die Weltstellung Englands zu begründen, sondern mit Hilfe der Gesinnung, welche sich den kriegerischen Triumphen gegenüber kundgab, dieselben durch eine Heilung der inneren Schäden, durch die Belebung der leitenden Kreise mit wahrem Gemeinsinn zu krönen.

Aber noch mitten während des Krieges bestieg an Stelle seines Großvaters Georg III den Thron (25. October 1760) und sachte in seinem blinden Eigenwillen die eben erst beruhigten Parteizeidenschaften auß neue zu hellen Flammen, zum wüstesten Treiben an, stürzte das Land in einen Kampf um die Verfassung. Elf Jahre später soll König Georg dem Lord Korth einmal vertraut haben, er sühle den Mangel einer liberalen Erziehung, er sei in falschen Grundssten groß gezogen und wünsche sein Sohn möchte ein Whig werden solls gezogen und wünsche sein Seständnisse völlig unberührt geblieben, aber wahr ist, daß die erste Verantwortung für seine zeitzlebens festgehaltenen Grundsätze seine Mutter trifft. Aus ihrer Schule stieg er auf den Thron mit dem Entschluß, das Königthum in seine alte Machtsülle wieder einzusezen. Er erinnerte sich, daß nach altem, gesetlich niemals abgeschafftem Rechte die Mitglieder des

<sup>6)</sup> John Calcraft an Chatham, 12. April 1771, Chatham correspondence IV 151.

Geheimrathes nach freiem Belieben bom Ronig ernannt wurden, bag bas Cabinet nur ein willfürlich aus dem Geheimrath gebildeter, bem Gefete unbefannter Ausschuß mar, und hielt es daber für recht, in ber Busammenjegung bes letteren feiner Beschränfung unterworfen ju fein; er bergaß, daß die Summe der feit der Revolution von 1688 dem Parlamente zugefallenen Rechte es jedem Minifterium unmöglich machte, im Widerspruch mit bem Parlamente gesetlich gu regieren, daß eine jede Regierung in diefem ihre Starte fuchen mußte, daß aus biefem in ber Ratur ber Berhältniffe liegenden Grunde bei der Krone die Gewohnheit sich gebildet hatte, aus der Mehrheit des Parlaments felber bie Minifter ju mahlen. Er nahm Unftog daran, daß die Prärogative der Krone durch ein dem Parlament perantwortliches Ministerium zur Ausübung gelangte, welches babei nicht blog dem Willen des Königs, fondern ebenfo fehr dem des Parlaments Rechnung tragen mußte; er wollte felbst die Prarogative ausuben und zu dem Zwecke der Abhangigkeit seines Cabinets bom Barlament ein Ende machen, nicht aus den Bertrauensmännern bes letteren, sondern aus den Männern feines eigenen Bertrauens fein Ministerium bilben, auf diesem Wege das perfonliche Regiment des Rönigs in England wiederherftellen.

Georgs Plan stand im Widerspruch mit den Grundsähen der Berfassung, er bedrohte ganz unmittelbar die Stellung der das Parlament und dadurch die Regierung beherrschenden Parteien; ihre Vernichtung war sein ausgesprochener Wille. Die Verhältnisse schienen ihm die Ausssührung seines Vorhabens zu erleichtern. Als er zur Regierung kam, gab es keine Parteien; Parlament und Volk standen einmüthig hinter Pitt; wünschte er den alten Parteiunfug dauernd beseitigt zu sehen, so konnte ihm niemand bessere Dienste leisten als dieser Staatsmann. Statt dessen hatte Georg nichts eiligeres zu thun, als Pitt zum Rücktritt zu nöthigen; ihre Ansichten über die äußere wie über die innere Politik gingen gleich weit auseinander. Der König hat im Lauf der Jahre Pitt wiederholt beschworen, ihm die Factionen, "den größten Feind dieses armen Landes", bekämpfen zu helsen"), und

<sup>7)</sup> Der König an Chatham, 30. Mai 1767, 14. Oct. 1768 und sonst, Chatham correspondence III 263 st. 343.

Pitt hat es nicht an sich fehlen laffen; aber von Georg galt nicht, was Bitt von der City von London rühmte, daß man dort die Constitution noch nicht als Faction bezeichne8); dem König mar Constitution und Faction dassclbe, mit dieser wollte er jene über den Saufen werfen, im Gegensat zu Bitt, ber in der Befämpfung des Factiouswesens das Mittel fah, die Verfaffung in ihrer Reinheit wiederherzustellen. Wenn Georg später, in feiner Bedrangniß burch die Coalition, den Unterschied zwischen den alten Barteien und ben neuen Factionen richtig so ausdrudte, jene seien zwei große Bereini= gungen auf Grund verschiedener Principien gewesen, wogegen diese zugeftandener Maagen feinen anderen Zwed hatten als ben, es tofte was es wolle, sich ins Umt zu drängen 9): so war er doch weit da= von entfernt, jenen früheren Zustand gurudgumunichen. 3hm erschien jede Parteiverbindung ohne Unterschied verwerklich, mit keiner tonnte er sich befreunden, nur um eine drohende Bereinigung derfelben zu verhindern, zog er vorübergehend bald die eine bald eine andere an fich heran. Bekannt ift das Mittel, wodurch er ihre Stellung gu untergraben suchte. Die Grundlage ihrer Macht war eine parlamentarische, Georg ftellte ihnen eine neue Barteischöpfung gegenüber, die nicht auf dem Boden parlamentarischer Interessen stand, sondern lediglich den persönlichen Interessen des Königs diente und von ihm die Losung empfing. Diese Männer, "des Königs Freunde", wie fie bald stehend heißen, treten zwischen ihn und die Minister, mit ihnen pflegt er Raths, ihnen vertraut er allen der Krone gur Berfügung ftehenden Ginfluß an, um damit Stimmen im Parlamente ju werben und jo auch hier eine königliche Partei zu bilden, welche vom Könige felbst ihre Unweisungen erhalt, wie die übrigen Parteien von ihren Führern, welche auf die Zersplitterung der letteren hinzuarbeiten, wenn der Rönig es verlangt, felbst die Minister zu betämpfen hat; eine Schaar, welche durch die unlautersten Mittel, durch Bestechungen jeder Art zusammengetrieben ift.

<sup>8)</sup> Chatham an Shelburne, 29. Sept. 1770, Chatham corr. 111 471.

<sup>9)</sup> In einer Unterredung mit B. W. Grenville, nach dem Berichte von B. G. Grenville an Graf Tempie, 17. März 1783, Courts and cabinets of George III. I 189.

In folder Beife nahm Georg ben bestehenden Barteiverhalt= niffen gegenüber Stellung; wie verhielten fich umgefehrt feinem Auftreten gegenüber die Parteien felber ? Sie rechtfertigten burch ihre Saltung bas ihnen vom Ronig jugebachte Schicfial. Durch die ber Berfaffung drobende Gefahr erhielt das alte Whigprogramm wieder praftische Bedeutung, erhielten Die Bhigs eine Aufforderung fich wieder um baffelbe zu einigen, Die Spaltungen ber letten Beit, Die perfonlichen Interessen zu vergeffen; aber fie zeigten fich bagu vollig außer Stande. Wohl gestand am Ende auch ein Mann, wie Georg Grenville zu, daß Rettung nur tommen tonne aus ernfter Ueberzeugung und durch richtige Magregeln, auftatt der jährlichen Rämpfe um Stellen und Benfionen 10); allein feiner hatte mehr bagu gethan als Grenville felbit, um die Sucht nach Memtern und Benfionen gu nahren, die Wiedervereinigung der Factionen zu einer mahrhaft politischen Bartei gu berhindern. Durch Grenvilles Berbleiben im Cabinet, als fein Bruder Temple und fein Schwager Bitt baraus ichieben, mard die Spaltung ber Grenvilles berbeigeführt, burch fein Berbleiben, als Bute an die Spige der Regierung trat, der Rig zwischen den Bhigfactionen unbeilbar. Binnen Jahresfrift hatte er es dahin gebracht, daß Bitt seine Berwaltung eine Torpverwaltung nennen durfte 11). Mit Grenville gingen die Bedfords; befto icharfer war ber Gegenfat ju ben Rodinghams, der einzigen Faction die es noch mit der Berfassung ehrlich meinte. Man wirft Bitt vor, daß er in die angebotene Berbindung, mit ihnen einzutreten, sich geweigert, aber man überfieht die eben damals vollzogene Unnaberung Grenvilles an Temple, in Folge deren Bitt die Berbindung mit den Rodinghams nur durch den Bruch mit Temple hatte erkaufen tonnen 12). Ein Jahr fpater fand ber Bruch bennoch ftatt, immer weiter schritt die Zersegung der Factionen vor. Neben ihnen bewahrte Bitt seinen einsamen Standpunkt, über ben er sich zu wiederholten Malen deutlich ausspricht. Er will trot aller Bureben nicht heraustreten

<sup>10)</sup> Grenville au Graf Manssield, 5. August 1767, Grenville papers IV 149 ff.

<sup>11)</sup> Grenvilles Tagebuch, 28. August 1763, Grenville papers Il 199.

<sup>12)</sup> Macanlays Earl of Chatham, Essays (Tauchnit ed.) V 223.

aus der freien Stellung eines einzelstehenden Mannes, will einzig und allein dadurch wirfen, daß er überzeugt durch das Gewicht von Principien und nicht durch den Zwang irgend welcher persönlichen Berpslichtung; er will, so oft er in das Parlament eintritt, frei von bindenden Berabredungen es betreten und frei es verlassen, und im Vertrauen auf die Geradheit seiner Grundsäße und die Geradheit seiner Haltung an das ganze Land appelliren is). Aber der hochdensende Staatsmann vergaß, daß sein Monarch nicht eben so hoch dachte, und ließ sich von ihm zur Bekämpfung der Whigsamilien im einseitigen Interesse der Krone mißbrauchen; und als am Ende Pitt selbst seinen alte Abneigung überwand und Rockingham als seinen aufrichtigen Berbündeten im Kampf um die Berfassung anerkannte, war es zu spät, der immer weiter um sich greisenden Zersezung der varlamentarischen Varteien noch Einhalt zu thun.

Bei biefer Haltung ber Parteien konnte es Georg nicht ichwer fallen, ihres Widerstandes Meister zu werden. Un dem Sturze einer im Umte befindlichen großen Whigfamilie arbeitete regelmäßig nicht blog der König, sondern um die Wette mit ihm die übrigen Factionen; ihre Umtriebe erleichterten es bem König, durch rasche Ministerwechsel die berichiedenen Staatsmänner ber Reihe nach abzunugen, nie ein aus einer einzigen Barteiberbindung gebildetes einheitliches Minifterium ju Stande fommen ju laffen. War bas ber Weg, bem ichablichen Treiben ber Factionen gu fteuern, daß Georg fich ihrer Leidenschaften als Mittel gur Erreichung feiner eigenen Zwede bebiente? Man mag es ihm hingeben laffen, wenn er in feinem Unmuth fich ein= mal zu ber Aeußerung fortreißen ließ, bas politische Handwerk sei ein fehr geringes, es fei bas handwerk eines Schuftes und nicht eines Gentleman 14). Aber mas foll man bagu fagen, wenn er bie Berufung bes alteren For mit dem Grundfak rechtfertigte, um ichlechte Menschen zu regieren brauche man schlechte Menschen 15). Es follte

<sup>13)</sup> Vitt an den Herzog von Newcastle, October 1764, Chatham correspondence II 296 ff.

<sup>14)</sup> Whately an G. Grenville 5. Nov. 1767, Grenville p. IV 183.

<sup>15)</sup> We must call in bad men to govern bad men, entgegnete er Grenville auf seine Einwürse gegen die Berusung des anrüchigen Henry Fox, Grenville diary 1762, Grenville papers I 452.

nur ein porübergehendes Auskunftsmittel fein, doch weiß man ja, welche Dienste For leisten sollte und geleiftet hat. Durch eine in= stematische Corruption ohne gleichen selbst in der englischen Beschichte des 18. Jahrhunderts wurde das Parlament für die Braliminarien bes Parifer Friedens von 1763 gewonnen, und durch dieses Friebenswert für Georgs Spftem ber inneren Bolitit ber Boben bereitet. Mit Silfe ber Corruption murbe baran fortgebaut, mit ihrer Silfe tonnten bes Königs Freunde ihre gange Wirtsamkeit entfalten, aus ben Reiben ber Whigfamilien gahlreichere Profelyten an fich gieben, auf einen Wint des Rönigs ihre Stimmen gegen die bestehende Regierung in die Wagichaale werfen, und ihm fo die Beseitigung eines migliebigen Minifters erleichtern. Auf die Schaar der Konigsfreunde im Parlamente geftütt, mar es Georg möglich, neben und im Di= berfpruch mit bem Willen ber Minifter fortwährend feinen eigenen gur Geltung zu bringen und badurch bie Berantwortlichteit berfelben bem Barlamente gegenüber unwirtsam zu machen. Was half es, daß der unerschrodene Georg Grenville, um diefen Grundfat an retten, felbst dem Glaubensbetenntniffe der Whigs entsagte, dem Rönige ju Liebe die Berfolgung Wiltes, die Rüge der gegen den parifer Frieden abgegebenen Stimmen im Barlamente guthieß, die Stempelbill einbrachte: er mar bennoch nicht im Stande, in bem einen Buntte, da er unerschütterlich fest blieb, in dem Rampfe gegen den "Ginfluß hinter dem Throne," Georgs Gigenwillen zu brechen. Belang es ihm auch Bute vom Sofe ju entfernen, ber geheime Gin= fluß dauerte fort und machte, wie Bitt 1770 offen erklärte, allen Ministerien der Reihe nach ein Ende, sobald fie ihn befämpften oder es ablehnten sich ihm zu fügen 16). Rein Minister, dem es mit fei= ner Berantwortlichfeit Ernft war, fonnte mit gutem Gemiffen im Umte bleiben; einer nach bem andern zog fich bor bem geheimen Einfluß, man könnte ebenso gut fagen bor der ftandhaften Beige= rung bes Ronigs, die feinen Miniftern durch Gefet und Ehre auf= erlegte Pflicht ber Berantwortlichkeit zu achten, gurud, bis Georg endlich bas Glud hatte, in Lord North einen Minister zu finden,

<sup>16)</sup> Rede Chathams vom 2. März 1770, Parliamentary history XVI 841 ff.

welcher die Ministerverantwortlichkeit anders als seine Borganger verstand, und es mit ihr vereinbar fand, unter seinem Namen den König regieren zu lassen.

In gehn furgen Jahren hatte Georg fein Biel erreicht, bas perfonliche Regiment des Ronigs hergestellt. Dabei blieb die Berfaffung scheinbar gewahrt, der König hatte nichts gethan gegen den Widerspruch des Barlamentes; aber thatfächlich mar die Berfaffung verlett, und die Berletung defto ichreiender, da fich das Barlament felbst dazu bergab die Rechte des Volkes mit Fugen zu treten, wie das bei der Middleser=Wahlangelegenheit der Fall war. Georgs Berrichaft über das Parlament ichien ihm den Beftand feines Suftems ju verburgen; die dufteren Prophezeiungen Bitts, welcher den Untergang ber Berfaffung, den Untergang Englands fommen fah 17), schienen seine Zubersicht zu bestätigen. Satte denn der Ronig, ber bei seinem Regierungsantritt aus freien Studen sein Wort verpfändet hatte, der Corruption zu wehren und die Tugend zu befordern, gang bergeffen, daß fein eigenes Spftem auf bem Grunde der beispiellosesten Corruption rubte? Schon 1770 bezeichnete Bitt lettere als die Urfache des Verfalls der Verfassung 18); im Laufe von 12 Jahren zeigte sich, daß sie nicht blog die Berfassung fondern auch Thron und Land gefährbete. Der Aufftand ber nordamerikanischen Colonien, Rrieg mit Frantreich, Spanien, Solland, die unfreund= liche Saltung der nordischen Mächte, der brobende Abfall Irlands war die Frucht von Georgs personlichen Regiment; und als es zu= lett angesichts der machsenden Gefahren Rorth zu viel wurde, die Berantwortung für die königliche Politik länger zu übernehmen, brach Georgs Syftem kläglich zusammen, und er mußte sich ben ver= haßten Whigs so bedingungslos wie niemals vorher in die Arme werfen. Unterdeffen hatte die Stellung der Whigs, hatten die Parteiverhältniffe überhaupt eine wesentliche Umgestaltung erfahren. Die Grenvilles und Bedfords maren den zerfegenden Ginfluffen, die bom Sof ausgingen, großentheils erlegen; Georg Grenvilles eigene Sohne ausgenommen, die in fpateren Jahren um ihren Namen neuen Blang

<sup>17)</sup> Briefe Bitts 1770 und fpater, Chatham corr. IV 32. 56. 259 u. a.

<sup>18)</sup> Rede Hitts vom 22. Januar 1770, Parliamentary history XVI 752.

verbreiteten, sammelten sich, nachdem er selbst 1770 gestorben, viele seiner alten Anhänger unter ben Fahnen des Lord North, darunter por allem Alexander Wedderburn, feit 1780 Lord Loughborough und fpater Garl Roginn; noch gablreicher maren die Ueberläufer aus den Reihen der Bedfords, neben vielen andern die Garls Gower und Sandwich und der Zwischenträger Rigby. Treu blieb der Fahne nur die um den Grafen Rodingham geschaarte Whigverbindung, mit den Roruphäen Comund Burte, Sheridan, und feit feiner ungnädigen Entlaffung aus der Regierung, 1774, dem jungeren For sowie der Familie Cavendish, die unter die Rodinghams mitzählte. Gbenfalls seiner Bergangenheit tren ftand neben ihnen Chatham mit den Geinigen, den Garl Shelburne, Lord Camben, Barre, Dunning und einigen andern; auf ihren und ber Rodinghams Schultern ruhte bie Bertheidigung ber Berfaffung. Gie ichloffen fich enger gufammen; wiederholt spricht Chatham sein festes Bertrauen auf Rodinghams Eifer für die Freiheit, feine Achtung bor Rodinghams Lauterfeit und Zuberläffigteit ber Gefinnung aus 19); er felbft, in ber Broge feines Bornes feiner forperlichen Leiden bergeffend, wirft fich mit rudfuhtelofem Ungeftum in den Rampf gegen die Regierung. Den= noch erscheint die von ihm verfochten Sache geraume Zeit fast hoffnungelos. Aus ben "Freunden bes Ronigs," aus ben fahnenfluch= tigen Grenvilles und Bedfords, aus den durch die Oligarchie der großen Whigfamilien lange Zeit von der Theilnahme am öffentli= den Leben ausgeschloffenen Unzufriedenen, aus den durch Benfionen, Memter, Beerswürden und andere Gnadenbezeugungen dem Sofe gewonnenen Unhangern erftand an Stelle ber alten, feit Sahren erloschenen und vergessenen Torppartei eine neue, die als eine geschlossene Masse den Phigs gegenübertrat und auch im Parlament sie aus dem Felde ichlug.

Tropdem stellte die Whigs ben Rampf nur vorübergehend ein, um ihn nachher besto unerschütterlicher fortzuführen. Chatham hatte es offen ausgesprochen: Der Rampf gegen die Amerikaner war ein Rampf gegen den Beift, der ehedem in England gegen das Schiffs=

<sup>19)</sup> In Briefen an Calcraft vom 30. Marg und 10. Nov. 1770 und ipäter, Chatham correspondence III 439. 481.

geld fich erhoben, gegen ben Beift welcher durch die Bill ber Rechte Die englische Berfassung gerettet hatte, ein Rampf gegen die Grundfake der Verfassung selbst 20). Was er icon 9 Jahre vor dem Ausbruche des Krieges vorbergesagt: Amerika, wenn es unterlage, wurde Die Verfassung mit sich zu Boden streden 21), war inzwischen bas Glaubensbefenntnig aller Bbigs geworden, und die Grundfate, wodurch die Tories und der Hof die Behandlung der Amerikaner recht= fectigten, konnten fie nur barin bestärken. Rachdem baher ber erfte niederschlagende Gindrud, welchen der für die Colonisten ungünstige Anfang des Krieges auf die Whigs hervorgebracht, von ihnen überwunden, nachdem die Convention von Saratoga und der Eintritt Frankreichs in den Rrieg die Stellung Englands verschlimmert, qu= gleich aber auch in der den Ameritanern bisher abgeneigten öffent= lichen Meinung einen Umichwung zu Bunften bes Friedens herbeigeführt hatte, ermannten die Bhigs fich aufs neue zum Sturze bes herrschenden Systems. Den Lehren der neu belebten Tornpartei stellten auch fie wieder ein bestimmtes Programm entgegen, das im Beifte der alten ursprünglichen Whiggrundfate die Retturg der Berfaffung fich gur Aufgabe machte, und die Rodinghams mit den nach Chathams Tode vom Grafen Shelburne geführten unabhängigen Whigs zu gemeinschaftlicher Wirksamfeit vereinigte. Zwar über die ameritanische Frage bachten fie verschieden; benn mahrend Shelburne auf Chathams Standpuntt fteben blieb, welcher den Colonien alles, nur nicht die Unabhängigkeit zugestehen wollte, waren seit dem Un= glud von Saratoga die Rodinghams auch jur Anerkennung ber letteren bereit. Aber einig waren fie in dem Streben nach Frieben, und den Feldzug gegen die Migbrauche im Inneren eröffneten und vollführten fie hand in Sand. Bei den Lords forderte Chelburne eine Brufung und Beidrantung ber öffentlichen Ausgaben, während der den Rodinghams zugehörige Herzog von Richmond den Untrag auf eine Berminderung der Civillifte stellte; bei den Bemeinen trat Burte mit seinem Entwurf einer ökonomischen Reform

<sup>20)</sup> In der Rede am 30. Jan. 1775, Parliamentary hist. XVIII 153 ff.

<sup>21)</sup> Rede am 14. Januar 1766, Parliamentary hist. XVI 107.

berbor, mahrend Shelburnes Unhanger Dunning bas Baus zu ber Erklärung brachte, daß ber machsende Ginfluß ber Krone wieder vermindert, die Migbrauche bei der Berwaltung der öffentlichen Gelder beseitigt werden mußten. Alle biefe Schritte, ebenso die Antrage wegen Aufhebung des Wahlrechts der Steuerbeamten und der Wählbarfeit ber Staatslieferanten, verfolgten den gemeinschaftlichen 3med, der grenzenlosen Corruption zu wehren mit beren Silfe Georg regierte, ihm die Mittel, burch die er seither die Reihen feiner toniglichen Bartei gefüllt, ju beschränken; und find die Whigs vorläufig auch nicht damit durchgedrungen, fo haben doch die Enthüllungen, welche fich an die Untrage fnubften, dem Falle von Georgs Regiment aufs bas mächtigste vorgearbeitet.

In Diefer Tagen erlangten im öffentlichen Leben Englands die Meetings die Bedeutung, welche sie bis heute behauptet haben; fie verdanten fie den erfolgreichen Bemühungen Georgs das Parlament fich bienftbar zu machen, dem Bedürfnig ben bon ber Parlamentsmehrheit vernachläffigten öffentlichen Intereffen, den von ihr überhörten Beschwerden des Bolfes auf anderem Wege Ausdrud gu geben. Schon 1768 hatte das Berfahren bes Parlaments in Sachen ber Wahl in Middlefer dabin geführt, daß in einer Reihe von Graffchaften Berfammlungen zusammentraten und Rundgebungen gur Wahrung der vom Unterhause felbst verletten Bahlfreiheit des Bolfes erließen; völlig eingeburgert aber murden diese Meetings, seit die Baupter des Whigs sie zu Gunften der im Parlament ber= lorenen öconomifden Reform Burfes in Bewegung festen und burch eine planmäßige Organisation die Dauer ber Einrichtung sicherten 22). Groß war schon der augenblidliche Erfolg; die Whigs gewannen den fo lange entbehrten Rudhalt in ber öffentlichen Meinung; auch im Bolte fam bie Bewegung gegen bas herrschende Spftem in Fluß und machte die Stellung des dafür verantwortlichen Lord North immer peinlicher und unhaltbarer. Und auch an diesem mit hilfe der Meetings erzielten Ergebniffe hatten Shelburne und Rodinaham gleich großen Untheil.

Inzwischen mar Georg weiter als je bavon entfernt, von seinen

<sup>22)</sup> May, the constitutional history of England II 119 ff.

Ansbrüchen etwas nachzugeben, und höchstens zu Zeiten geneigt, die Führer ber Bhigs zur Berftartung ber gegenwärtigen Regierung in Dieselbe hineinzuziehen. Es focht ihn nicht an, daß sie folche Aufforderungen einmüthig zurüchwiesen und sich immer enger aneinander ichloffen; es ängstigte ihn nicht, daß Lord North felbst immer unverhohlener sein Unbehagen bei der königlichen Politik bliden liek. dak Die Lords Wenmouth und Gower aus dem Ministerium traten, weil fie den König nicht länger auf seinem verderblichen Wege begleiten mollten: die immer beftigeren und zuversichtlicheren Angriffe der Whigs im Barlament, die Gabrung im Bolte, der Ansbruch bes Krieges auch noch mit Spanien und Holland, nichts machte ihn irre. Noch im Juni 1781 belobte er die mannliche Tapferkeit der großen Majorität im Parlament 23), auf die er felsenfest boute; ein einziger Schlag, ber noch in demfelben Jahr die englischen Waffen in Amerika traf, marf fein ganges Spftem rettunglos über ben Saufen. Capitulation von Norktown, (19. Oktober 1781), machte auf die Stimmung in England einen folden Gindrud, daß die Fortsehung des Krieges gegen Amerika unmöglich ward. Meetings, Deputationen, Abreffen machten den König befannt mit der Stimmung des Boltes; Georg selbst aber ichrieb noch am 26. Dezember an North, daß nichts ihn bahin bringen würde, einem Frieden um den Breis der Losreißung von Amerika zuzustimmen 24). Allein wenn nicht der König, jo wich dem Bolke das Parlament. Schonungslos deckten die Whigs die Bloken der koniglichen Politik auf und forderten die Einstellung des Krieges; von den bisherigen Unhängern der Regierung erhoben die geachtetsten, die wenigen unabhängigen, Powys, Sir James Lowther, ihre Stimme für den Frieden; felbst ein Mitglied ber Regierung, der vielgemandte henry Dundas, machte in offener Parlamentssitzung aus feiner Unzufriedenheit fein Sehl. Defto unermüdlicher arbeiteten die Whigs; immer dunner wurden die Reihen der Mehrheit; bei der Abstimmung über den Antrag des Ge-

<sup>23)</sup> Der König an Lord North, 13. Jan. 1781, bei Lord Brougham, historical sketches of statesmen I 158 (ed. London and Glasgow 1855).

<sup>24)</sup> Der König an North, 26. Dez. 1781, bei Lord Brougham, statesmen I 160.

nerals Conman, den König um Beendigung bes Rrieges zu ersuchen, blieb die Regierung jum erften Mal mit 19 Stimmen in ber Minberheit (27. Februar 1782). Dann folgten Schlag auf Schlag bie Angriffe der durch ihren Sieg gehobenen Opposition gegen das Cabinet, und blieb babei auch bas lettere wieder mit ein paar Stimmen im Bortheil, so war doch die ministerielle Mehrheit gesprengt und das Parlament feine Stute mehr für die Regierung. Cobald aber fein willfähriges Barlament mehr den verantwortlichen Minister bedte, war es mit Georgs Spftem vorüber. Rorth ftellte bem Konig die Unmöglichkeit vor dabei zu verharren, verlangte aufs dringenofte die Erlaubnig jum Rudtritt; worauf er fich von Georg die Ermiberung gefallen laffen mußte, daß, was auch er ober fonft jemand fagen möge, bei ihm, dem König, damit nichts ausgerichtet mare, daß North aber für immer feine Achtung einbugen murbe, falls er jurudtrate, ehe er felbft feine Enticheidung getroffen 25). Den Tag barauf, angefichts eines neuen bon Garl Surven angeftindigten Ungriffs auf die Regierung, gab jedoch auch Georg die Berfuche auf fie gu halten und ertheilte North feine Ginwilligung gu feinem Rudtritt: North eilte aus dem Cabinet des Königs sogleich in das Haus der Gemeinen, und gab die Erklärung ab, daß die gegenwärtige Regierung nicht mehr bestehe (20. Märg 1782).

Durch den Rücktritt des Lord North war die Niederlage des von Georg mit Aufbietung aller Mittel zur Geltung gebrachten po- litischen Systems entschieden. Der Minister wich zurück vor dem Widerstande des Parlamentes, und indem er so seiner dem letzteren schuldigen Berantwortlichkeit auch die Rücksicht auf des Königs Willen unterordnete, seierten die Grundsätze der parlamentarischen Regiezungsweise einen vollständigen Sieg. Niemand wußte das besser als Georg selbst, der während der entscheidenden Tage sogar die Droshung fallen ließ, lieber als die Opposition ins Cabinet zu rusen,

<sup>25)</sup> Der König an North, 19. März 1782, bei Brougham, statesmen I 162.

werde er sich nach Hannover zurückziehen; vierzehn Tage lang lag seine tönigliche Yacht zur Fahrt bereit. Er hatte in der That keine andere Wahl: in England blieb ihm kein Ausweg mehr, um die Berufung der Whigs noch länger zu umgehen.

Das Scheitern der verfassundrigen Bestrebungen Georgs war neben dem Drange der äußeren Gesahren, in die ihn seine eigene Politik verwickelt, das Verdienst der Whigs, welche die Noth der Zeit zu gemeinschaftlichem Handeln verbunden hatte. Die alten Gegensätze schienen verwischt, die endlich hergestellte Einigkeit und der nach heißem Nampse ersochtene Sieg schien der Partei die Herrschaft wieder zu sichern; ihre Zukunft, die ganze Gestaltung der inneren Verhältnisse hing ab von dem Fortbestande dieser Einigung.

Die erfte gefährliche Probe, welche das Bundnig der Rodinghams mit den unabhängigen Whigs zu bestehen hatte, war die Bilbung des neuen Ministeriums. Der König gab sich, noch ehe er North die Entlaffung bewilligte, alle Muhe feine Gegner ju fpalten. Der Gedanke des Lordadvocaten, henry Dundas, es mit einer Coalition ber verschiedenen Parteien zu versuchen, fand auch bei Georg teinen Anklang 26), vielmehr beauftragte Georg seinen Getreuen, den Lordfangler Thurlow, sich wegen der Neubildung des Cabinets in Berbindung mit Rodingham ju fegen. Um 11. März, als die Lords nach der Sitzung auseinander gingen, nahm Thurlow den Marquis bei Seite, erklärte, daß er Auftrag vom König habe, und forderte ihn auf den Plan einer Berftändigung ju entwerfen und eine Berwaltung auf breiter Grundlage zu bilden 27). Es hätte schwerlich der Warnung bedurft, welche Tags darauf der Bergog von Rich= mond dem Marquis zukommen ließ, sich nicht in der nach ihm ausgeworfenen Schlinge fangen ju laffen 28); in der Unterredung, Die

<sup>26)</sup> Horace Walpole, journal of the reign of George III, ed. by Dr. Doran, II 515.

<sup>27)</sup> Aufzeichung Rockinghams in den memoirs of the Marquis of Rockingham, by G. Th. Earl of Albemarle, II 451; widerlegt wird das durch die Angabe von H. Walpole, journal II 516, Thurlow habe Rockingshams Frage, ob er in höherem Austrag handse, zuerst verneinen milsen.

<sup>28)</sup> Brief Richmonds vom 12. Rockingham memoirs II 446.

Rodingham den nächsten Tag, Mittwoch 13. März, mit dem Lordfangler hatte, durchfreugte er die Absicht des Königs durch die beftimmte Erklärung, über die Busammensetzung ber Regierung tein Bort fagen ju fonnen, ebe Seine Majeftat bas von ihm aufgestellte politische Programm, das heißt die von den Whigs feit Jahren erhobenen Forberungen genehmigt 29). Georg felbft aber ichrieb eben in diesen Tagen feinem Barteiganger Jenkinfon, daß er einem vollftandigen Wechsel niemals zustimmen konne, ohne feine Grundfate und seine Ehre zu opfern, mas er nie thun werde 30): und einen folden vollständigen Bechfel forderte Rodingham in feinen Bedingungen. Bu einer eingehenden Grörterung berfelben ließ es daber der König gar nicht kommen, worauf der Marquis mit der Erklärung, daß er es nicht für rathfam halte querft ein Minifterium qu bilden, nachher erft über die von bemfelben zu befolgenden Grundfate fich zu verftändigen, den Unterhandlungen ein Ende machte, 15. Märg 31); und als drei Tage später der Lordkangler aufs neue mit ihm angufnüpfen suchte, icheiterte er, wie es scheint, an demfelben Buntte 32).

Aber Norths Rücktritt am 20. März nöthigte den König, sich abermals an die Opposition zu wenden. Donnerstag den 21. ward Shelburne zu Georg berusen und hatte mit ihm eine dreistündige Unterredung, über deren Inhalt er jedoch gegen Rodingham und seine Freunde schwieg. Man hat ihm sein Schweigen als Zeichen seines Nebelwollens gegen Rodingham ausgelegt; von ihm selbst und vom Könige erfährt man später, daß Georg ihm damals das Amt des ersten Ministers angeboten hatte, Shelburne aber es ausschlug und den König an Rodingham wies 33). Nachdem Georg den anderen Morgen es auch noch mit einer ganz unzeitgemäßen

<sup>29)</sup> Aufzeichnung Rodinghams, memoirs II 452.

<sup>30)</sup> Norths Freund Adam sah den Brief, Russell, memorials and correspondence of Ch. J. Fox, I 294.

<sup>31)</sup> Rodingham an den Lordkanzler, Freitag 16. (muß heißen 15.) März, Rachts 10 Uhr, memoirs II 458.

<sup>32)</sup> Rodingham an den Lordfangler, 18. Märg, memoirs II 460.

<sup>33)</sup> Rede Shelburnes bei den Lords am 10. Juli 1782, Parliamentary history XXIII 192; memorials of Fox I 436.

Unterhandlung mit dem Garl Gower, aber wie natürlich umfoust, versucht 34), und dann zwei weitere Tage rathlos hatte verftreichen laffen, berief er am Sonntag dem 24. März Morgens zum zweiten Male Shelburne, erklärte seine Zustimmung zu dem einige Tage vorher pon Rodingham dem Lordfanzler vorgelegten Whigprogramm und ertheilte Shelburne Bollmacht, Rodingham die Burde des erften Lords des Schakes anzutragen, die Unterhandlungen über Bersonen und Makregeln des neuen Cabinets zu leiten 35). Wenig fehlte, fo hätte in Folge der frankenden Weigerung Georgs, mit ihm berjonlich zu unterhandeln, Rodingham das Anerbieten ausgeschlagen; nur das dringende Aureden des Herzogs von Richmond, der fich für die Ehrenhaftigteit Shelburnes verburgte 36), Burkes und For bewog ihn es anzunehmen. Darauf gelangte die Angelegenheit vor die Whigpartei. Gine Berfammlung derselben ward berufen und ihr die von Rodingham aufgestellte Ministerliste unterbreitet; nachdem fie gebilligt, machte Rodingham an Shelburne Mittheilung von feinem Entichluk ins Umt zu treten, und legte bem Schreiben Die Lifte bei. 6 Uhr Abends; in seinem Antwortschreiben, halb 9 Uhr Abends, machte Shelburne die Lifte zu der feinigen 37). Montag Morgen bon 11 bis 2 Uhr war Shelburne beim König und erlangte seine Zustimmung zu den Borschlägen Rodinghams, nachdem Georg bergeblich versucht, wenigstens die Zulassung der Lords Wehmouth und Bower in die neue Regierung zu erreichen 38). Dagegen gab Chelburne nach, daß die Würde des Lordfanglers, für die Rodingham

<sup>34)</sup> Horace Walpole an Mason, 23. März, in the letters of H. Walpole by Cunningham VIII 185; Auszeichnung des Generals Fitpatrick, memorials of Fox I 290.

<sup>35)</sup> Fispatrick in memorials of Fox I 290; unrichtig ift die Darstellung Abams, memorials of Fox I 297, als wären die Unterhandlungen Shelburnes mit Georg zwischen Donnerstag und Sonntag sortgegangen.

<sup>36)</sup> Nicholls, recollections 1 44; Fitpatrid a. a. D.

<sup>37)</sup> Fitypatric a. a. D.; die Briefe in Rockingham, memoirs II 463 ff.

<sup>38)</sup> Fitypatrick a. c. D.; Halpole an Mason 21. März, mit Nachschrift vom 25. März, bei Cuaningham letters VIII 184. Nach des unzuverlässischen Wraxall, historical memoirs of my own time II 162 Angabe hätte Georg das Berbseiben Thursows und Stormonts gesordert.

niemand genannt, weil er von Shelburne dessen Freund Dunning für diesen Posten außersehen meinte, dem Lord Thurlow verblieb. Dunning ward entschädigt durch seine Erhebung zum Lord Ashburton, eine Pension von 4000 Pfund, und die Ernennung zum Kanzler des Herzogthums Lancaster mit Sitz und Simme im Cabinet, alles ohne Borwissen Rockinghams 39). Endlich am 27. März ließ der König Rockingham bei sich vor, und die neue Regierung übernahm die Geschäfte.

Nach wochenlangem Ringen gegen bas Unvermeidliche hatte Georg der ihm jo verhaften parlamentarischen Opposition die Zügel ber Regierung anvertrauen muffen. Die ganze Tragweite diefer Thatfache erkannte niemand beffer als er felbst, wie der bewegte Ton des Abschiedsschreibens zeigt, das er am 27. März an Lord North richtete: endlich sei ber verhängnisvolle Tag getommen, ba er burch das Unglud der Zeiten und den plöglichen Gefinnungswechsel des Saufes ber Gemeinen genöthigt worden fei, feine Minifter zu wechseln; bor Rorth gieße er seinen Rummer aus, ihn habe er immer betrachtet und werde er immer betrachten als einen Freund und treuen Dienec 40). Und war die Erhebung ber Whigs an das Staatsruder icon für fich allein eine ichwere Niederlage bes Ronigs, fo wurde fie für ihn vollends eine tiefe Demuthigung durch das Berfahren, das er felbst bei dem Ministerwechsel beobachtete. Indem er seinen perfönlichen Gefühlen nachgebend den unmittelbaren Bertchr mit Rodingham auch dann noch von sich wies, nachdem er ihn bereits an Die Spite des neu zu bildenden Cabinets gestellt, begab er fich felber feines verfassungsmäßigen Ginfluffes auf die Bufammensehung ber Regierung, und verschuldete es, daß die Ministerliste der Whigpartei von ihrem Führer jur Billigung vorgelegt wurde, noch ehe der König ihren Inhalt kannte. Es war eine schwere Ginbuge der toniglichen Prarogative, die Georg boch so viel zu schaffen machte.

Inzwischen war im Lande die Befriedigung über den Umschwung

<sup>39)</sup> Fitypatric a. a. D. Die Darstellung der Unterhandlungen bei Macknight, history of Edmund Burke II 500 ff., ist parteiisch gegen Shelburne.

<sup>40)</sup> Brougham, statesmen I 163.

groß. Eine Stimme der Zeit, die für viele redete, versichert, ein so vollständiger und radikaler Wechsel in der Staatsleitung habe einem sehr großen Theile der Nation große Genugthuung gewährt, und in denen, welche den Interessen ihres Landes aufrichtig zugethan waren, die höchsten Hoffnungen wachgerusen; denn nie vorher seien so viele Männer von so ausgezeichneten Fähigkeiten und so hohem Gemeinsinn in einer Verwaltung vereinigt gewesen. Der Festigkeit, womit die Führer der Opposition zusammengehalten, schrieb man dieses Ergebniß zu; ungeachtet der äußerst gefährlichen Lage des Staates in dem Augenblick, da die neue Regierung eintrat, war maxi doch überzeugt, ein solches Ministerium, wenn es einig bliebe, könne für die Nation nicht anders als heilbringend sein <sup>41</sup>).

War das Zustandekommen des Ministeriums Rockingham wirklich noch ebenso unbedingt eine Folge der Einigung der früheren Opposition, wie es der Fall des Ministeriums North gewesen war? Selbst der überall mätelnde Horace Walpole sieht es in der ersten Ueberraschung so an: Gott sei Dank, schreibt er, Lord Shelburne hat edel und weise widerstanden, und sie triumphiren zusammen <sup>42</sup>). Anders dachte Fox, selbst einer der neuen Minister und deshalb besser als Walpole unterrichtet über die Verhältnisse, als er, gleich am 25. März, gegen Shelburne es ganz unumwunden aussprach: die neue Verwaltung werde aus zwei Seiten bestehen, die eine werde dem König, die andere dem Volke gehören <sup>43</sup>). Aus Fox redete der Parteigeist, der ihm den unbefangenen Viak trübte, der ihn auch ein Vierteljahr später zu falschen Verechnungen verleitete; aber der Same der Zwietracht war schon damals in die neue Schöpfung gelegt, als Fox seine Leußerung that.

Der Stein des Anstoßes war das vom König für Shelburne bewiesene Vertrauen bei der Bildung des Cabinets. Die Entschiedenheit, womit er die von Georg ihm angebotene Würde des ersten Lords des Schaßes ausschlug und Rockingham für diesen Posten

<sup>41)</sup> The new annual register for the year 1782 S. 108.

<sup>42)</sup> Nachschrift zu dem Brief an Mason vom 25. März, Cunningham letters VIII 184.

<sup>43)</sup> Rach bem Bericht Fitpatricks in Fox memorials I 293.

namhaft machte, ichien ben Freunden des letteren feine Zuverläffigfeit verbürgen ju konnen; aber fie rechneten ihm diese Saltung nicht boch an : er hielt nur fein bem Bergog von Grafton und Lord Camben icon bor brei Jahren gegebenes Bort, im Fall eines Ministerwechsels Rodingham die erste Stelle nicht streitig machen lau wollen 44); er verzichtete nur auf etwas, was doch nicht in seiner Macht lag, hatte er ja doch Rodingham felber eingestanden: My Lord, Ihr konnt ohne mich stehen, aber ich nicht ohne Guch 45). In ben Reihen der Rodinghams verdroß es, daß Shelburne auch nach feiner Ablehnung mit ber Bildung des Cabinets beauftragt blieb; man legte ihm gur Laft, mas Beorg gur Laft fiel, man vergaß, daß Beorg von jeber und zuweilen in den ftartsten Ausbruden feine Ubneigung gegen ihn ausgesprochen hatte 46), und wollte nicht feben, wie Georg ihn eben gerade ju dem 3med bor Rodingham bebor= augte, um bei diesem Mißtrauen gegen ihn zu erregen und 3wietracht unter ben Bhigs ju faen. Es nimmt Bunber, wie febr unter Rodinghams Leuten ber Runftgriff bes Rönigs von Erfolg begleitet war. Es half nichts, daß einer der hochsinnigsten unter ihnen, der Bergog von Richmond, der Ende 1781 eine gemiffe Un= naherung zwischen Shelburne und bem Sofe befürchtet hatte 47), nunmehr mit jeinem Bort für Shelburnes Buberläffigfeit einftand, das Migtrauen gegen ihn ward nicht dadurch überwunden. burnes persönliche Eigenschaften haben bagu ohne Zweifel nicht menig beigetragen, bor allem aber scheint der Widerwille, von dem Shelburne und Burte gegen einander erfüllt maren, den Argwohn genährt zu haben. Gin Zeitgenoffe der Ereigniffe, felbst Mitglied des Saufes der Gemeinen und in naben Beziehungen zu mehreren der herborragenden Guhrer, der am Abend feines Lebens feine Er=

<sup>44)</sup> Memoiren bes Herzogs von Grafton bei Mahon history VI 274.

<sup>45)</sup> H. Walpole journal II 523; selbst wenn die Anckote gemacht ift, entspricht sie durchaus der Sachlage.

<sup>46)</sup> Grenville papers II 226. 236; Chatham correspondence III 260; Georg an North ohne Datum, mahrscheinlich vom 15. Niarz 1778, bei Brougham statesmen I 108.

<sup>47)</sup> Richmond an Rodingham, in Rockingham memoirs II 438.

innerungen niedergeschrieben hat, und dem man trot mehrfacher Hebertreibungen doch in der Sauptsache einen scharfen Blid und Wahrheitsliebe nicht absprechen darf, sagt es gerade heraus, daß Burke die aufrichtige und dauernde Einigung der Whigs verhindert habe 48). Einig in der Bekampfung des Ministeriums North und über die Magregeln zur Steuer ber Migherrichaft, brachten fie es nicht dahin, als der Kall des alten Spftems vorauszusehen war, auch über das Berfahren bei der dann nothwendigen Neubildung der Regie= rung sich zu einigen. Das Bedürfniß war vorhanden und wurde ausgesprochen, aber Burke wies ben Gedanken verächtlich gurud: Braf Shelburnes Bartei fei ohne Bedeutung, fie bestehe aus nicht mehr als sechs bis acht Mitgliedern; worauf Dunning mit Jug entgegnen konnte: Non numeremur sed ponderemur 49). Die Abficht ist beutlich, Burke wollte Shelburne mit ben Seinigen gum voraus von jedem Antheil an der Gestaltung der neuen Ordnung ausschließen, und hintertrieb durch das Gewicht seiner Stimme eine Berständigung darüber. Ihn scheint verlett zu haben, daß im Februar 1781 bei der Abstimmung über seine Eftablishment=Bill die Unbanger Shelburnes im Saufe der Gemeinen nicht zugegen waren 50), ihn verstimmte außerdem Shelburnes amerikanische Politik.

Der Gegensatz zwischen Whigaristokraten und unabhängigen Whigs war so auch in das neue Ministerium übergegangen und vom König selbst sogleich gestissentlich geschärft. Von Rockinghams Anhängern waren, außer ihm selbst, vier weitere ins Cabinet aufgenommen: der Herzog von Richmond, der Admiral Keppel, der Schatzsalter Lord John Cavendish, und Fox, welcher als Staatssestretär für das äußere eintrat. Die Richtung Shelburnes war verstreten durch Lord Camden, den Herzog von Grafton, Lord Ashburton und, obgleich er auf eine ganz unabhängige Stellung Anspruch ershob, den General Conway. Unter ihnen allen stand vereinzelt als

<sup>48)</sup> John Nicholls in den recollections and reflections I 39 ff. 209. 295 ff.

<sup>49)</sup> Nicholls I 39 ff.

<sup>50)</sup> II. Walpole, journal II 446. Daß sie auf Shetburnes Winf sehlten, vermuthet richtig Macknight, Burke II 506.

lieberbieibsel der aften Ordnung der Lordfangler Thurlow, den freilich Rodinghams Freunde auch Shelburne als Parteigenoffen gurechneten : an fie dachte For, wenn er behauptete, daß ein Theil der Minifter bem König gehöre; ichon war die innere Entfremdung fo weit gediehen, daß For keinen, der sich nicht zu den Rodinghams hielt, als Whig, als Freund der Verfaffung mehr gelten laffen moffte.

So drohte der kaum erft gebannte Beift der engherzigsten Parteiverblendung fich ber Reste ber Whigaristofratie aufs neue ju bemächtigen. Männer wie der Bergog von Richmond haben die Befahr erkannt und sich von dem Factionsgeift nicht mit fortreißen laffen; aber For, Burte und andere wurden seine Beute, und gin= gen an der Spike ihrer Bartei immer weiter des Weges, der binnen Jahresfrift zur Coalition mit North, in Zeit von zwei Jahren gur vollständigen Zersprengung ber alten Whigoligarchie führte.

Es ist bezeichnend, daß gleich die erste Amtshandlung des neu ernannten erften Lords des Schates eine Parteimagregel mar, die bem König von Rodingham abgezwungene Erhebung des Sir Fletcher Norton gum Beer mit dem Titel Lord Grantley, mit ber ausgeiprochenen und einzigen Absicht, badurch ben Rodinghams für die von Shelburne ohne Borwiffen des erften Minifters durchgefette Erhebung Dunnings in den Beersstand Genugthung ju berichaffen. Es folgten weitere Berleihungen von Orden, Memtern und Burben, Penfionen, bei benen, wie man finden wollte, die Unhanger Shelburnes über Gebühr bevorzugt murden; doch ließ auch Rodingham die seinigen nicht leer ausgehen; eiferfüchtig überwachte der eine die Berleihungen bes anderen; die Stimmung war ichon verbittert, noch ehe die Lösung der großen Fragen, zu welcher die Minister durch ihre Vergangenheit und ihren Gintritt in die Regierung sich verpflichtet hatten, in Angriff genommen war.

Aber war es denn nicht möglich, daß die Größe des Augen= blids, das Bewußtsein des in beißen Rampfen erfochtenen Sieges itber eine verfaffungswidrige Berwaltung, die Aussicht, ja die Berpflichtung, dem Lande den Frieden und die berfassungsmäßige Ordnung wiederzugeben, die kleinlichen perfonlichen und Partei=Leiden= ichaften jum Schweigen brachte? Die Puntte, auf Grund beren

Rodingham ins Umt getreten, waren die Berftellung des Friedens und die Anerkennung der Unabhängigkeit Ameritas, eine durchgrei= fende Reform in allen Zweigen der Berwaltung, die Berminderung des Einflusses der Krone auf das Parlament 51). Und zu diesen Aufaaben, auf beren Bermirklichung die Bhigs feit Jahren bingearbeitet, gesellte sich in den Tagen der Ministerveränderung eine weitere dringende bingu: die Abwendung des drohenden Aufstandes und Abfalls in Irland, wo am 15. Februar 1782 eine Berfamm= lung von Abgeordneten der freiwilligen Miliz in Dungannon bie völlige politische Gleichstellung ber Infel mit England gefordert hatte, und das irische Barlament in Dublin im April diese Forderung ju ber seinigen machte. Es waren : fles Lebensfragen für die Zukunft bes Reiches, für seine außere Machtstellung wie für seine innere Entwidlung, über welche die meisten Whigs im letten Grunde daffelbe dachten; bennoch ift es zu einem aufrichtigen Zusammen= wirken der beiden Gruppen der Whigs auch in diefen enticheidungs= vollen Tagen nicht gekommen. Zwar einigte man sich im Drang der Berhältniffe den Gren nachzugeben und das bisher dem engliichen Parlamente guftebende Recht der Gesetaebung für Irland aufzuheben, wodurch vorläufig der Sturm beschworen wurde; allein Shelburne, bem als Staatsfefretar für bas innere auch die Leitung ber irischen Angelegenheiten oblag, nahm Anstoß an dem lebhaften Briefwechsel, ben For mit ben Führern ber irischen Bewegung, Lord Charlemont und henry Gratian, sowie mit dem Lord-Lieutenant, dem Bergog von Portland, und deffen Sefretar Fikpatrid, zwei entichiedenen Rodinghams, unterhielt, und erblidte darin einen Gingriff in seinen Geschäftskreis 52); und nicht mit Unrecht, wenn man den Bergog von Portland nach seinem eigenen Geständniffe in seinen amtlichen Berichten Dinge verschweigen sieht, die er Fox mittheilt 53).

<sup>51)</sup> So Conway und Richmond in den Reden am 9. und 10. Jusi 1782, Parliamentary history XXIII 166. 188; damit übereinstummend die Forderungen, die Rockingham bei seinen Unterhandsungen mit Thursow gestellt, Rockingham memoirs II 452.

<sup>52)</sup> For an Fixpatric 28. April in Fox memorials 1 316.

<sup>53)</sup> Der Herzog von Portland an For 28. April in Fox memorials I 414.

Much die Magregeln, für die man früher gemeinschaftlich getampft, litten Roth unter bem gegenseitigen Migtrauen ber Mini= fter. Burfes otonomijde Reform ward aufs neue bor bas Parlament gebracht, aber in einer veränderten, Die alten Migbrauche mehr als ber erfte Entwurf ichonenden Geftalt; For betlagt fich über Sbelburne. Conway und Grafton, welche alles mögliche baran zu tabeln gehabt 54), und der Lordfanzler sprach und stimmte bagegen, ohne freilich die Annahme der Bill zu verhindern. Und ebenfo mangel= haft als die Magregeln gur Reform ber Bermaltung maren die Schritte, durch welche der Beeinfluffung des Barlaments durch die Arone gesteuert werden follte, die Schritte behufs einer Parlaments= Die beiden Bills megen Aufhebung des Wahlrechtes ber Steuerbeamten und der Bahlbarteit der Staatslieferanten, welche die vereinigten Whigs feit Jahren auf ihre Fahnen geschrieben, wurden, abermals unter dem Widerspruche des Lordkanglers, jum Befet erhoben; dagegen für eine durchgreifende Parlamentereform geschah nichts.

Die Regierung befand fich diefer Frage gegenüber in einer anderen Lage als bei den übrigen Reformmagregeln. Parlaments= reform war fein Bestandtheil des Programms, mit dem Rodingham an die Spite der Geschäfte getreten, aber in bas Whigprogramm war sie icon damals aufgenommen. Man hatte Jahre lang als pornehmste Stuge bes herrichenden Spftems die Corruption, die Beeinfluffung des Parlaments betämpft, und feit Chatham 1766 querft den Gedanken ausgesprochen, durch die Erfahrungen unter bem Ministerium North immer beutlicher sich überzeugt, daß eine umfaffende Reform das einzige wirksame Mittel fei ihr zu wehren; nachdem bas große Meeting in Port, Dezember 1779, neben ber ökonomischen auch die Parlamentsreform gefordert, nachdem ber Herzog von Richmond einen darauf zielenden Antrag im haus der Beers gestellt, nachdem gablreiche andere Meetings bem Beispiele von Porfibire gefolgt, fie alle berufen unter bem Ginfluffe ber Bhigs und ju dem Zwed, der Opposition gegen North im Parlament Nachdrud ju geben : seitdem mar die Parlamentereform eine brennende

<sup>54)</sup> For an Fispatric 12. 15. April, a. a. D. I 314 ff.

Frage geworden, und die Whigs schon zu tief in ihre Sache verflochten, um sie wieder von sich abweisen zu können. Dennoch behandelte das Ministerium Rodingham sie als eine offene Frage. Sier gingen sogar die Unfichten ber Rodinghams selbst auseinander. Während For und Richmond der Reform mit Gifer zugethan waren, letterer sogar sein Berbleiben im Cabinet von der Ginleitung vor= bereitender Schritte zu berfelben abhängig machte 55), war Burke ihr eutschiedener Gegner, Lord Cavendish von Migtrauen acgen fie erfüllt, und Rodingham felbit einer Burudhaltung befliffen, die nur aus feiner früher gar nicht verhehlten Abneigung gegen die Dagregel zu erklären ift 56). Diesem Mangel an Uebereinstimmung unter den Rodinghams, im Ministerium ift es zuzuschreiben, daß Bitt, als er am 7. Mai mit seinem Antrag auf Parlamentsreform bei den Bemeinen hervortrat, mit zwanzig Stimmen in der Minderheit blieb, und der günstigste Zeitbunkt, mit der Reform vorzugehen, versänmt ward 57). Es waren diesmal nicht perfonliche Stimmungen, sondern grundfähliche Deinungsverschiedenheiten, welche Die Regierung spalteten, aber nur um fo schlagender tritt die tiefe Zerklüftung im Cabinet mit ihren nachtheiligen Folgen entgegen.

Alle diese Mißhelligkeiten, mochten sie aus sachlichen Gründen oder aus bloßer Parteisucht hervorgegangen sein, untergruben den Bestand der Regierung von ihrem Amtsantritt an mit jedem Tage mehr. For hört nicht auf, die Unzuverlässigkeit Shelburnes, seine Falschheit, seine Hinneigung zu Thurlow, seine Unterwürsigkeit gegen den König auzuklagen, wirst ihm geradezu vor, das alte Shstem wieder ins Eeben gerusen zu haben 58); Fispatrick ist überzeugt von seiner Absicht, in Berbindung mit dem König die Whigs zu bestämpsen 59). Shelburnes Haltung berechtigt zu solchen Anklagen,

<sup>55)</sup> Richmond an Rockingham 11. Mai, Rockingham memoirs 11 481.

<sup>56)</sup> Rodingham an Pemberton Milnes 28. Februar 1780, Rockingham memoirs II 395.

<sup>57)</sup> Das erkennt richtig auch der Herzog von Richmond in seinem Schreiben an Rockingham, Rockingham memoirs II 482 ff.

<sup>58)</sup> Ju den Briefen an Fitpatrick, Fox memorials I 314 ff.

<sup>59)</sup> Fitpatricks Tagebuch in Fox memorials I 437.

wie die Figpatrick, nicht; es finden fich felbft Stimmen, welche ihn bon dem Borwurf der Unaufrichtigfeit gegen die Rodinghams ausdrudlich freisprechen 60). Ohne Zweifel ift bem wiedererwachten Gelbstgefühl der letteren, ihrem Unspruch, die allein mahren Bertreter der Whiggrundsäte zu fein, die hauptsächliche Schuld an der Spaltung im Ministerium beigumeffen ; wogegen bann Shelburne, ber in wichtigen Fragen schon seit Jahren der Unficht des Königs näher ftand, auf seine Uebereinstimmung mit ihm mehr als billig Nachdrud legen mochte; sicher ift, daß Chelburne die den übrigen Ministern ichuldige Offenheit vermiffen ließ, und daß feine Berfonlichkeit Borwand, wenn nicht zuweilen begründeten Unlag jum Miftrauen gegen ihn gab. Bon einer Einheit in der Regierung fonnte gar nicht die Rede sein; ber Vegensak wurde sogar im Barlamente offen gur Schau getragen; im Unterhaus war es bald ber Lordadvocat Dundas, bald ber Attornen und Solicitor = General, welche Regierungsmagregeln befämpften, und bei den Peers, flagt For, begab fich mehr als einmal das ichamlose Schauspiel, daß der Bergog von Richmond, wo er offenbar im Rechte mar, von allen anwesenden Ministern im Stiche gelaffen ward 61).

Schon der Zwiespalt in der inneren Politik reichte aus, um die Dauer des Ministeriums Rockingham abzukürzen; wo möglich noch schärfer trat aber auf dem Gebiet der auswärtigen Politik der Gegensatz zwischen For und Shelburne hervor; ihre Uneinigkeit über die Führung der Friedensverhandlungen gab den unmittelbaren Unstoß zu dem Rücktritt von For und den verhängnisvollen Ereigenissen, die sich daran knüpften.

Hnabhängigkeit war der erste Punkt in dem Programm der neuen Regierung. Es standen ihr zwei Wege offen ihr Ziel zu versolgen. Bald nach dem Frieden von Teschen hatten Rußland und Oesterreich in Paris und London ihre Vermittlung angeboten und obgleich dieselbe in Folge der Abneigung Frankreichs und Spaniens und der Weigerung Englands, die Amerikaner in die Vermittlung mit

<sup>60)</sup> Nicholls recollections and reflections I 45. 47.

<sup>61)</sup> For an Fitpatrid 11. Mai in Fox memorials I 323.

einzuschließen, gar nicht in Gang kam, brachten Rußland und Desterreich sie doch wiederholt in Anregung, und hielten den Borschlag eines Congresses in Wien, wo die Unterhandlungen geführt werden sollten, noch immer aufrecht, erneuerten in London nach dem Ministerwechsel ausdrücklich ihren Antrag. Juzwischen hatte noch Lord North, unter dem Drucke der allgemeinen Friedenöstimmung, in der letzten Zeit vor seinem Kückritt durch geheime Agenten in Parisselbst mit Umgehung der vermitteluden Mächte Unterhandlungen auzuknüpfen gesucht, aber ohne Erfolg 62). Dem neuen Ministerium waren in keiner Weise die Hände gebunden. Es nahm gleich am ersten Tage nach seinem Amtsantritt die Vermittlung Rußlands in dem Kriege mit Holland an 63); sonst machte es von den Verwittlungsanerbietungen keinen Gebrauch, sondern zog es vor, sich an die seindlichen Mächte unmittelbar wegen Erössnung der Friedensvershandlungen zu wenden.

Der Entschluß, die Unabhängigteit der dreizehn Colonien auzuerkennen, hatte das Haupthinderniß, das bisher der Einleitung
von Unterhandlungen entgegengestanden, hinweggeräumt. Die Rodinghams hatten schon seit 1777 der Anerkennung das Bort geredet;
die Chathamsche Schaar blieb auch nach dem Tode ihres großen
Meisters seiner Auffassung treu, daß den Amerikanern alle gewünschten Freiheiten, mit alleiniger Ausnahme der staatlichen Selbständigkeit zugestanden werden sollten, und ihr Führer Shelburne
hatte nicht bloß 1778 im Oberhause seierlich erklärt, er werde nie
ins Amt treten mit einem Manne, der es für recht oder zulässig
halte, die Unabhängigkeit Amerikas einzuräumen 64), sondern noch
am 7. Februar 1782 es ausdrücklich wiederholt, daß er zu einem
solchen Schritte niemals, unter keinerlei Umständen, seine Zustimmung geben werde 65). Indem dann aber Shelburne mit mehreren

<sup>62)</sup> Das genauere über die Vermittlungsversuche giebt Flassan, histoire générale de la diplomatie française VII 300 ff.

<sup>63)</sup> Der Cabinetsbeschsuß in Fox memorials I 331; Brief von Fox an Simolin 29. März im annual register, public papers S. 150.

<sup>64)</sup> In einer Rede am 7. Dezember, Parliamentary hist. XX 40.

<sup>65)</sup> Parliamentary history XXII 987.

seiner Anhänger in das Ministerium Rodingham eintrat, welches die Anerkennung der Unabhängigkeit an die Spize seines Programms gestellt, eignete er sich selbst diesen Standpunkt an, und übernahm die Verpflichtung ihn als Minister zu vertreten. Ist er dieser Berpflichtung aber auch wirklich nachgekommen? Tox bestritt es, und machte diesen Grund als Rechtsertigung geltend für den folgenschweren Kampf, den er nach Rodinghams Tod gegen Shelburne eröffnete.

Unzweiselhaft ist For entschuldigt, wenn er nach der früheren Haltung, nach der sechs Wochen vor dem Ministerwechsel abgegebenen kategorischen Erklärung Shelburnes in seinen Eifer für die neue Positik kein Vertrauen setze, aber ob sein Verdacht begründet war oder nicht, konnte erst Shelburnes Thätigkeit als Minister erweisen. Shelburne selbst hielt fortwährend fest an seiner Ueberzeugung, daß der Verlust Amerikas der schwerste Schlag sei, der England treffen könne, nachdem er sedoch unverweidlich geworden, gebe er der Nothewendigkeit nach 66). So rechtserigt er später seine Meinungsänderung, und die Nachrichten über seine Haltung bei den Unterhandelungen sind hinreichend vollständig, um den Ernst und die Auserichtigkeit derseiben ins rechte Licht zu stellen.

Am 22. März gab Franklin dem durch Paris reisenden Lord Cholmondelen ein kurzes Schreiben an den von früher her mit ihm bekannten Shelburne mit, worin er seine Hosffnung auf einen allzgemeinen Frieden aussprach. Einige Tage später trat das Ministerium Rockingham ins Amt, und Shelburne, der als Staatssekretär für das innere die Colonien, also auch die amerikanischen Anzgelegenheiten unter seiner Leitung hatte, ging sogleich auf den Gedanken Franklins ein, indem er dessen Schreiben durch die Sendung eines gewissen Oswald nach Paris erwiderte. Die Vorschläge, mit denen Oswald zu Anfang April in Paris eintras, waren befriedizgend <sup>67</sup>); das Ergebniß seiner Besprechungen mit Franklin und dem französischen Minister des Auswärtigen, Grasen von Vergennes, war, das beide sich beide Beginn von Unterhandlungen geneigt aussprachen,

<sup>66)</sup> Parliamentary history XXIII 193.

<sup>67)</sup> Go bezeichnet fie Bergennes felbft bei Flaffan VII 329.

aber mit dem Beisaße, daß Amerika nicht ohne Frankreich, Frankreich nicht ohne das verbündete Spanien unterhandeln könne, sons dern ein allgemeiner Friede hergestellt werden solle. Sobald Oswald diesen Bescheid nach London zurückgebracht, wurde er durch Cabinetssbeschluß vom 23. April mit Vollmachten versehen, mit Franklin über die Eröffnung der Verhandlungen über einen allgemeinen Frieden sich zu verständigen, auf Grundlage der Anerkennung der Unabhängigkeit Amerikas und des Pariser Friedens von 1763; um Vergennes dieselbe Mittheilung zu machen, wurde serner beschlossen, sollte For einen andern Vevollmächtigten nach Paris schicken 68). Die Unterhandlungen mit den fremden Mächten, ausgenommen Amerika, sielen in den Geschäftskreis von Fox; Shelburne hätte, da durch ihn die Unterhandlungen mit Amerika eingeleitet, gern auch die mit Frankreich aus sich genommen, worauf aber Fox nicht einzging 69).

Um 4. Mai fam Oswald nach Paris zurud, am 8. Mai erschien dort als Bevollmächtigter von For Thomas Grenville, ein Cohn des früheren Ministers Georg Grenville. Da jedoch in Grenvilles Bollmachten neben Frankreich die beiden anderen friegführen= den Mächte, Spanien und Holland, nicht ausdrücklich erwähnt waren, und Franfreich sich noch immer weigerte, ohne sie in die Unterhandlungen einzutreten, erlitt der Beginn derfelben einen Aufschub, während beffen Oswald abernials nach England reifte. Nach feiner Rüdfunft, 30. Mai, überbrachte er Franklin, der gegen Chelburne den Wunsch geäußert hatte, auch die späteren Unterhandlungen mit einem Manne wie Oswald führen zu können, von Shelburne die Mittheilung, daß dieser seinem Bunsche willfahren und Oswald ehestens mit dem dazu erforderlichen Charatter bekleiden werde 70). Shelburne überschritt durch eine folde Magregel feine Befugniffe nicht, hatte, ehe er sie ins Werk gesetzt, vielleicht auch mit For und Nodingham noch Rudsprache darüber genommen; aber For und

<sup>68)</sup> Der Tabinetsbeschluß in Fox memorials I 345.

<sup>69)</sup> Fox an Fitpatric 28. April in Fox memorials I 346.

<sup>70)</sup> Franklin an Shelburne, Paffy 13. Mai, bei Sparks, the works of Benjamin Franklin IX 279; Franklins Tagebuch, bei Sparks IX 314 ff.

Grenville fagten fie gleich in einer Beife auf, bag auch auf diesem Gebiete ber Gegensatz zwischen den beiben Staatssefretaren burch= brechen mußte. In einem Schreiben an For vom 4. Mai beschwert fich Grenville über die Burndhaltung, die Franklin feinem früheren Benehmen zuwider gegen ihn beobachte, und die nur herrühren fonne von jenem Schritte Shelburnes, von dem er felbst burch Oswald erfahren, und ichließt daraus auf geheime Unterhandlungen zwischen Shelburne und Franklin 71). Spuren von folden behauptet er icon früher entdedt zu haben; denn als Oswald bas erste Mal von Paris nach London gereift fei, habe ihm Franklin ein Papier mitgegeben, bas neben anderen Rotigen, Die sich Franklin gum Behuf einer Un= terredung mit Dawald aufgezeichnet, auch den Gedanten einer freiwilligen Abtretung Canadas an Amerika durch die Engländer ent= halten habe 72). Oswald habe das Papier Shelburne gu lefen ge= geben und nach feiner Rudtunft Franklin wieder eingehandigt. Gren= ville vermuthet, Oswald habe ju bemerten geglaubt, bag er burch Franklin davon wisse, was aber nicht der Fall gewesen, und deß= halb ihm ben Borfall mitgetheilt. Er weiß von Shelburnes Entgegnung nichts, aber auch ohne das fieht er barin eine Separatverhandlung mit den Amerikanern hinter seinem Ruden und bittet daher For um seine Abberufung. Und For ift über die Richtigkeit biefer Antlagen gegen Shelburne feinen Augenblid aweifeihaft, ift überzeugt, daß derselbe Grenville das Bertrauen Franklins zu ent= ziehen sucht, daß er wichtige Gegenstände, wie die Berhandlung über Canada, ber Renntnig der übrigen Minifter borenthalt, daß er der Birtsamteit Grenvilles unbefugter Beise hinderniffe in den Beg legt. Faft icheint er über Erenvilles Mittheilungen eine gewiffe Benugthuung ju empfinden : er will sie fich nicht entgeben laffen, um damit Shelburne unmittelbar zu Leibe zu gehen 73).

<sup>71)</sup> Thomas Grenville an For, Paris 4. Juni, memoirs of the courts and cabinets of George III by the duke of Buckingham and Chandos I 33 ff.

<sup>72)</sup> Franklins Tagebuch in den notes of conversation bei Sparks IX 249 ff.

<sup>73)</sup> For an Grenville 10. Juni, courts and cabinets I 39 ff.

In der That fanden diese Anklagen gegen Shelburne vielfach Glauben. Die von ihm an Oswald ertheilten Aufträge follen unvereinbar mit den Vollmachten Grenvilles gewesen sein, ihre Instructionen sich widersprochen, ja Shelburne den Amerikanern Canada angeboten haben, um badurch Grenville ihr Bertrauen zu entziehen 74). Der einfache Bergang ber Ereigniffe beweift, bag biefe Beichuldigun= gen aus ber Luft gegriffen find. Die Cendung Grenvilles ift burch die Oswalds nicht burchfreugt, benn diese ging jener voran; die Gendung Oswalds war feine geheime, denn Oswald ftand in Bertehr mit Grenville und Fox; sie war nicht eine bloge Intrique gegen For, benn auch nach beffen Rücktritt behielt Shelburne zwei Bepollmächtigte in Baris bei, um die Unterhandlungen mit Amerika und den übrigen Mächten gesondert zu führen 75). Der Borwurf wegen der beabsichtigten Abtretung Canadas fällt in nichts gufam= men. Die Anregung dazu ging, nachdem früher Lord North Frantreich burch das Anerhieten, ihm Canada zu überlaffen, für einen Separatfrieden hatte gewinnen wollen 76), diesmal von Franklin aus: und wenn ihm barauf Oswald berichtete, es icheine auf Shelburne Eindrud gemacht zu haben, und ahnlich fich auch bei Grenville darüber geäußert haben wird, so hat er Shelburne falich ber= standen. Denn man kennt die Bemerkungen, welche der Minister jum Zwed einer Besprechung mit Oswald über die Notigen Frankling fich aufgezeichnet bat: die Abtretung Canadas erfährt barin die bündigfte Burudweifung 77).

Alle diese Klagen über Shelburnes Uebergriffe und Unredlichfeit bei den Friedensunterhandlungen sind demnach ohne Halt, und mußten daher nur um so mehr die Spannung steigern, die ohnehin

<sup>74)</sup> Lord Holland in Fox memorials I 369.

<sup>75)</sup> Aussührlich ist die Grundlosigkeit der aus Oswalds Sendung gegen Shelburne hergeseiteten Beschuldigungen dargethan von Sir Cornwall Lewis in der Anzeige von Russells memorials of Fox und Buclinghams courts and cabinets in der Edinburgh Review vol. 99 S. 23 s.

<sup>76)</sup> Grantlin an John Abams 12. April bei Sparts IX 219.

<sup>77)</sup> Remarks on the private paper, aus den nachgelassenen Papieren Shelburnes mitgetheilt in der Edinburgh Review vol. 99 S. 36.

auch auf diesem Felbe zwischen Shelburne und den Rodinghams bestand. For und Shelburne waren uneins über die Form, morin bie Unerkennung ber ameritanischen Unabhängigteit ausgesprochen werden follte. Nachdem bie erfte Inftruction Oswalds und Grenvilles dabin gelautet hatte, daß die Unabhangigfeit ber breizehn Colonien die Grundlage ber Unterhandlungen bilden follte 78), marb in einer Cabinetssitzung am 23. Mai weiter beschloffen, Die Unabbangigfeit in erfter Reihe anzuerkennen, und fie nicht gur Bedingung eines allgemeinen Friedensbertrages zu machen 79). Diefer Befchluß wurde als ein Sieg feiner eigenen Unichauung angesehen von For, ber großes Gewicht barauf legte, daß England die Anerkennung aus freien Studen ausspreche, und ben Schein meibe, burch biefelbe ben Frieden erfauft zu haben 80). Wie er die Entscheidung bes Cabinets verstand, zeigt die Beifung, die er Grenville zugehen ließ, die Unabhängigkeit borweg und getrennt von dem Friedensvertrage anguerkennen, und als Grundlage der Unterhandlungen nur den Frieden bon 1763, nicht mehr die Anerkennung aufzustellen 81). Diese Auslegung des Beschluffes vom 23. Mai ftieß aber im Cabinet auf Bider= fpruch. Als For bie ausbrudliche Billigung feiner Auffaffung beantragte, und die Anerkennung der Unabhängigkeit auch für den Rall forberte, daß der Friedensvertrag nicht zu Stande fame, brang er damit nicht durch; in einer Cabinetssigung vom 30. Juni ward entichieden, daß ein Bertrag die Anerkennung zu begleiten habe, übrigens aber dieselbe in erfter Reihe zugeftanden werden folle, um als Grundlage ber Berhandlungen zu bienen 82). Man wollte fie aus-

<sup>78)</sup> Cabinetsbeschsuffe vom 23. April und 18. Mai, Fox memorials I 345. 351.

<sup>79)</sup> Fox memorials I 357. Es wird beschsossen to propose the independency of America in the first instance, instead of making it a condition of a general treaty.

<sup>80)</sup> Parliamentary history XXIII 233.

<sup>81)</sup> Franklins Tagebuch vom 5. und namentlich vom 15. Juni, bei Sparks IX 305. 332, wo Grenville als seine Instruction angiebt: to declare the independence of America previous to the treaty, as a voluntary act. Bgl. auch Flassan VII 340, wo aber bas Datum 21. October salsch ift.

<sup>82)</sup> Bericht Graftons in feinen Memoiren bei Mahon VII 381.

drücklich nicht selbst zu einem Verhandlungsgegenstande machen, sich keinerlei Entschädigung dafür bieten lassen; aber sie sollte nur ersolgen unter der Boraussehung, daß auch der Friedensvertrag mit Amerika zu Stande komme, würde dieser scheitern, sollte auch die Anerkennung nicht zum Vollzug gelangen; daher sie von dem Friesdensvertrage nicht getrennt, sondern als besonderer Artikel in denselben ausgenommen werden mußte 83). Indem das Cabinet dem Beschlusse vom 23. Mai diese Deutung gab, stellte es sich auf den Standpunkt Shelburnes, verschärfte aber dadurch den Gegensatzwischen ihm und Fox in solchem Grade, daß binnen weniger Tage der vollständige Bruch eintrat.

Durch die im Sinne Shelburnes ersolgte Entscheidung des Cabinets sah Fox sich aufs neue hintergangen, seine Politit durchfreuzt; Shelburnes Intriguen mit dem König sollten ihm auch hier im Wege stehen. Aber die Thatsachen bestätigen diesen Argwohn nicht. Die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Staatssetretären über die Anerkennungsfrage betraf einen verhältnißmäßig unerheblichen Punkt; die amerikanischen Bevollmächtigken erhoben nach kurzem Bedenken keine Schwierigkeiten mehr gegen die Aufnohme der Anerkennung in den Friedensvertrag 84). Eine weit gefährlichere Störung als durch diese Forderung Shelburnes drohte den Unterhandlungen durch die fortgesetzten Berdächtigungen, welche Shelburnes

<sup>83)</sup> Am schärssten gesaßt in der Instruction des Staatssekretars Thomas Townshend an Oswald vom 1. September dei Sparks IX 403, die völlig auf dem Boden des Cabinetsbeschlusses vom 30. Juni steht, aber auch dem Beschluß vom 23. Mai nicht widerspricht; denn der Bestimmung des setzteren: instead of making it a condition of a general treaty, ist genügt, wenn die Unabhängigkeit als Grundsage der Verhandsungen von vorn herein zugesanden und dadurch von der Discussion der Friedensbedingungen ausgeschlossen ist. Dasselbe meint Shelburne, wenn er in seinem Schreiben an In Carleton und Digby, bei Massey history III 106 N., durch das For ihn im Widerspruch mit sich selbst nachweisen will (Parliamentary history XXIII 234. 312) sagt, die Anerkennung solle nicht mehr a conditional article of a general treaty sein. Der Gegensat ist, daß sie die Basis sein soll.

<sup>84)</sup> Oswald an Townshend 13, 15, Angust, 10. Sept., bei Sparks IX 887, 405.

Aufrichtigkeit von Fox und den Seinigen erfuhr, durch die aus diesser Quelle stammenden Gerüchte, daß Shelburne noch immer die Anerkennung der Unabhängigkeit zu umgehen 85), daß er die Sous veränetät des Königs über Amerika sestzuhalten, ihm nur ein unsabhängiges Parlament zuzugestehen beabsichtige 86); grundloses Gerede, über das Oswald in einem Brief an Shelburne sein Befremden ausdrückt, da es das erste Mal sei, daß er von einem beabsichtigten Borbehalt bei der Bewilligung der Unabhängigkeit höre 87). Selbst von dem Könige versichert der Herzog von Richmond, in diesem Punkte gewiß ein unverdächtiger Zeuge, daß er seine Zusagen gewissenshaft gehalten und nicht ein einziges Mal den Bunsch verrathen habe von ihnen abzuweichen 88); Georg kann sich also auch nicht auf Intriguen mit Shelburne eingelassen haben, um die Anerkennung zu hintertreiben.

Aber wie auch die Thatsachen liegen mochten, For hatte feinen Entichluß gefaßt. Nachdem die Enticheidung des Cabinets für die Auffaffung Shelburnes ausgefallen, erklärte er gurudtreten gu wollen und verschob den Schritt nur, um nicht badurch die letten Stunden des todtkranten Rodingham zu verbittern 89). Rodingham, ein Staats= mann bon mäßiger Begabung, aber bon ehrenhaftem Charafter, als Angehöriger des Saufes Wentworth herborragend durch hohe Beburt und Reichthum, und um diefer Borguge willen feit Jahrgehnten das anerkannte Saupt der Whigaristofratie, hatte wenigstens ben äußeren Frieden im Cabinet zu erhalten vermocht; fein Tod, der Montag den 1. Juli eintrat, war das Zeichen zur Auflösung. Nicht blog die Regierung, auch die Whigariftokraten hatten ihr Saupt verloren; da das Bündnig amifchen den letteren und den unabhangigen Bhigs eben am Ende war, in demfelben Augenblid faben fich die Rodinghams führerlos der Gefahr der Spaltung in ihrer eigenen Mitte ausgesett. Konnten fie sich gur Unterwerfung unter

<sup>85)</sup> Abams an Franklin 16. April bei Sparts IX 256.

<sup>86)</sup> Franklin an Baughan 11. Juli bei Sparks IX 362.

<sup>87)</sup> Oswald an Shelburne 12. Juli bei Sparts IX 367.

<sup>88)</sup> Rede Richmonds am 10. Juli Parliamentary hist. XXIII 189 ff.

<sup>89)</sup> Graftons Memoiren bei Mahon VII 381; Redc von Fox am 9. Juli, Parliamentary history XXIII 168.

einen neuen Parteiführer vereinigen und so der Spaltung vorbeugen? Oder konnten sie sich entschließen, auf ein eigenes Parteihaupt zu Gunsten der Berschmelzung mit den übrigen Whigs zu verzichten? Es war auch ein drittes möglich, die Aufstellung eines neuen Führers konnte an der gegenseitigen Eifersucht der Parteiangehörigen selber scheitern; aber was auch geschah, für die Zukunft der Whigaristokratie war es entscheidend.

In wenigen Tagen war diese Entscheidung da. Früher als die Rodinghams über ihr neues Haupt, war ber König mit sich über den neuen Minister einig. Während der Bergog von Richmond und Lord John Cavendish auf den Bosten Rodinghams fich Hoffnung machten, und For, der durch feine Fähigkeiten felbst jum Rührer berufen war, den schwachen Bergog bon Bortland borichob, bot Georg ichon am 2. Juli Rodinghams Stelle Shelburne an. For und die Seinigen, obwohl der Schritt ihnen nicht unerwartet tam, beidloffen fich ihm zu widerfegen; aber wen wollten fie Chelburne entgegenstellen? Richmond, bem seine Bergangenheit und feine Bedeutung Unsprüche gab, erhielt von For den Wint barauf zu verzichten; Burke gab For den Rath, entweder durch einen der andern Minister fich felbst vorschlagen zu laffen, oder den Bergog von Portland vorzuschlagen 90). Auf den letteren vereinigten fich For und feine Gefin= nungsgenossen im Cabinet 91); er ware eine Buppe in ber Sand von For und Burke gewesen; es bezeichnet die Rücktehr der alten engherzigen Barteirudfichten, daß man dem Könige zumuthete, den Bergog einem Mann wie Shelburne vorzugiehen. For fah die Weigerung bes Rönias tommen: dann wollte er gurudtreten. Es hat nicht an warnenden Stimmen gefehlt, die ihn von feinem Entschlusse abzubringen suchten. Gelbst Burte, trot feines perfonlichen Saffes gegen Shelburne, icheint zum vorläufigen Bleiben gerathen zu haben 92);

<sup>90)</sup> Unbatirtes Schreiben an Fox, unterzeichnet E. B., in Fox memorials I 457, wogegen das vorangehende Schreiben, wie schon Lord John Russell bemerkt (memorials a. a. D.) Burke nicht angehören kann.

<sup>91)</sup> Lord Temple an Th. Grenville 4. Juli, courts and cabinets I 50.

<sup>92)</sup> Schreiben in Fox memorials a. a. D. Lord Holland in Fox memorials I 473. Daß Fox ausschließlich durch Burkes Drängen zum Austritt bestimmt worden sei, wie Nicholls I 49. 296 behanptet, wird durch nichts bestätigt.

ber Bergog von Richmond, For Oheim, wie man lieft mit Shelburne noch mehr als For perfonlich verfeindet, erklarte fich beftimmt gegen ben Rudtritt; ber Graf Temple, welchen For bom Lande berbeige= rufen hatte um feinen Rath zu hören, mahnte bringend ab 93); viele andere waren berfelben Unficht; For felbft fah die Spaltung ber Bartei boraus 94), schwerlich ging er so weit wie sein Freund Fitpatrid, ber meinte, wenn Shelburne, fein Schwager, ans Ruber tame, fei es mit ben Bhiggrundfagen, mit ber Bartei, bem Saufe ber Gemeinen, mit allem guten borüber, und mehr als je alles in bes Satans Band 95). Dennoch verharrte For auf feinem Borfat. Um Morgen bes 4. Juli war die Ernennung Shelburnes entichieben ; Richmond erschien noch einmal bei For, um ben Rif ju berbuten, fagte ihm, bag Chelburne geneigt icheine in Sachen Umeritas nachzugeben, ging bann weiter zu Cavendish, um ihm Shelburnes Stelle als Staatssetretar anzubieten, in ber hoffnung badurch auch For zu halten 96). Aber er richtete nichts aus; Cabendish meigerte fic, worauf For noch am 4. Juli bem Ronig Die Siegel jurud= gab und Cavendifh als Schattangler feinem Beifpiele folgte. Nicht fo die beiden anderen Rodinghams im Cabinet. Richmond fprach feine Ueberzeugung aus, daß Chelburne den bon Rodingham aufgeftellten leitenden Grundfagen treu geblieben fei, und glaubte fich baher nicht weigern ju durfen unter ihm ju dienen; aber beim erften Abfall bon benfelben, ertlärte er Shelburne jum boraus, murbe er seine Stelle niederlegen 97). Auch Lord Reppel entichlof fich wenigstens bis auf weiteres nicht gurudgutreten. Die Erwartung von For, daß alle Rodinghams in der Regierung fein Beifpiel nachahmen würden, ging nicht in Erfüllung. Rur noch ein paar, die aber bem Cabinet nicht angehörten, gaben ihre Memter auf, barunter Burte, bisher Zahlmeifter in ber Armee, und Sheridan, außerdem der Lordlieutenant von gr=

<sup>93)</sup> Lord Temple an Grenville a. a. D.

<sup>94)</sup> For an Kispatrid 4. Juli in Fox memorials I 461.

<sup>95)</sup> Fitpatric an Lord Offorh 3. Juli Fox memorials I 459.

<sup>96)</sup> For an Kitpatrid 4. Juli, Fox memorials I 460 ff.

<sup>97)</sup> Lord Temple an Thomas Grenville 4. Juli a. a. D.; Fitypatrid's Tagebuch in Fox memorials I 437.

land, Herzog von Portland. Weiteren Rücktritten thaten die Vorftellungen Richmonds Einhalt 98). Auf einer Partciversammlung im Hause des Lord Fizwilliam, 6. Juli, wurde das Schickfal der Whigaristotratie entschieden 99). Der Versuch eine Einigung herbeizuführen, scheiterte nach sechsstündiger Debatte; ungeachtet des Widersspruches von Richmond, Temple und zwei dis drei anderen Lordzwurde Fox Versahren gutgeheißen und so der Bruch der Partei mit der Acgierung und den Shelburneschen Whigs, aber zugleich der Bruch im Schoße der alten Whigaristotratie selber durch einen Parteispruch bestiegelt.

Die Ersetzung der ausgetretenen Minister machte Shelburne keine Schwierigkeit; seinen eigenen früheren Posten übernahm Thomas Townshend, das Auswärtige Lord Grantham, an Cavendishs Stelle als Schatkanzler trat der 23jährige Pitt, während Lord Temple als Lordsieutenant nach Irland gieng.

Ungeachtet des geringen Personenwechsels hatte sich dennoch die Stellung der Regierung wesentlich geändert. Durch das Aufstreten von Fox und der um ihn und Burte geschaarten Whigfraktion war das Signal zum Parteikampf wieder gegeben; hatte das Ministerium Rodingham der Niederlage des vom König beliebten Spstems sein Dasein zu verdanken, und deßhalb in der Beschränkung des übergreisenden Einslusses der Krone seine wichtigste Ausgabe im Inneren erblick, so war dagegen das Ministerium Shelburne im Gegensat zu dem neu erwachten Parteigeiste der Whigaristokratie ins Leben getreten und durch diesen Gegensat seine politische Stellung von Ansang an bestimmt. Chathams Sohn und Chathams eisrigster und begabtester Jünger, Shelburne, waren die Hauptpersonen im Cabinet; schon an ihre Namen knüpste sich die Erinnerung an die Kämpse, die im ersten Jahrzehnt Georgs III die beiden Lager der Whigs entzweit, und die nun auss neue auszubrechen drohzen.

Von den beiden Ergebnissen des jahrelangen Kampfes der

<sup>98)</sup> Fithatricks Tagebuch a. a. D.; Fithatric an Lord Offory 5. Juli a. a. D.

<sup>99)</sup> Nicholls I 50; H. Walpole an Horace Mann 7. Juli, an William Mason 8. Juli, bei Cunningham, letters of Walpole VIII 248. 250.

vereinigten Whigs gegen das Ministerium North war eines wieder verloren, die Einheit abermals zerriffen, und eben dadurch dann auch das andere, ber taum erft wieder wirtsam geworbene Schut ber Berfaffung, ernftlich bedroht. Aber nicht durch die Krone, fon= bern durch die alten großen Whigfamilien war diesmal das Gleich= gewicht gefährdet. In einem Augenblid, in welchem die hochsten Intereffen bes Staates auf dem Spiele standen, in welchem die mit vier feindlichen Mächten ichwebenden Unterhandlungen über ben Frieden jede Schmächung ber Regierung im Inneren berboten, und Minister wie Richmond, Camben, Bitt für die Sicherheit ber ver= faffungsmäßigen Ordnung gegen jeden Uebergriff der Krone burgten, war für jene Whigariftofraten, die spärlichen Ueberrefte ber alten "großen Körperschaft ber Whigs," für die sie sich noch immer ausgaben, die Befriedigung ihres einseitigen Barteiintereffe ber oberfte Gesichtspuntt, der ihr politisches Auftreten bestimmte. Ihre Forderung, Georg follte Portland jum erften Lord bes Schages ernennen, er= unnerte an die Zeiten ihrer früheren Allmacht, war eine Migachtung ber königlichen Prarogative und zeigte ben Parteigeift wieber in ber alten beschränkten Beise wirksam. Aber die alten Machtmittel fehlten, und mit geringen Aussichten ging die Whigariftokratie bem bon ihr feibst wieder heraufbeschworenen Rampf um ihre Stellung im öffentlichen Leben entgegen.

Die Verantwortung für diesen unseligen Umschwung trifft in erster Linie Fox, dessen Ausscheiden aus der Regierung ein vershängnißvoller Fehltritt war. Die Rechtsertigung, die er vor dem Parlament versuchte, mißlang. Er wiederholte hier, was er schon dem König als Grund seines Schrittes angegeben hatte, den Absall Shelburnes und der Mehrheit des Cabinets von den bei dessen Bildung ausgestellten Grundsähen, die Ernennung Shelburnes zum Nachsolger Rockinghams; aber es siel den Rednern der Regierung, dem General Conwah bei den Gemeinen und dem Herzog von Richsmond bei den Peers, nicht schwer, die Beobachtung des ursprünglischen Programms auch durch Shelburne nachzuweisen. Fox konnte den Vorwurf Pitts, daß er nach dem Besitze der Gewalt getrachtet, daß er durch die Abneigung gegen die Männer, nicht gegen die Maßregeln, daß er durch persönliche Kücksichten geleitet worden sei,

nicht widerlegen 100); die Erbitterung, womit er auf Shelburne Unflage über Unflage häufte, bestätigte nur Bitts Anficht. Bas tonnte es gegen Shelburne beweisen, daß For feine Erwartung aussprach, um fich in der durch fremde Anftrengungen gewonnenen Gewalt ju behaupten, werde Shelburne und fein Anhang fich durch alle Mittel der Corruption zu verstärken suchen, und man werde es in furzer Reit erleben, ihn mit ben Mannern verbunden gu feben, welche diefes Haus neuerdings von ihren Siken herabgestürzt 101)? Was konnte es beweisen, daß Burte in feinem leidenschaftlichen Bornesausbruch fich bis zu den Worten hinreigen ließ: wenn Shelburne in feiner Moral fein Catilina ober Borgia fei, tonne bas nur feinem Berftande zugeschrieben werden 102)? In dem Tanmel der blinden Parteileidenschaft hatte Fox zum voraus das Berdammungsurtheil gefällt über das äußerste, was er Shelburne zuzutrauen magte, eine Berbindung mit Rorth, "dem großen Staatsverbrecher", in bie sieben Monate später nicht Shelburne sondern For felbst eintrat. Shelburne würdigte das Verfahren der neuen Opposition wie fie es verdiente; er ging, als den Tag nach den Berhandlungen bei ben Gemeinen die Ministerveranderung auch bei den Lords gur Sprache tam, auf die gegen ihn vorgebrachten Unichuldigungen im einzelnen gar nicht ein, sondern traf den Rern der Lage, indem er gegen ben Parteigeift seinen Angriff richtete, und sich bagegen vermahrte, durch feinen Beitritt jum Rodinghamichen Brogramm in Abhängigkeit bon beffen Bartei getommen ju fein. Er erinnerte, daß er ein Junger Chathams fei, der das Factionswesen immer befämpft; er erflärte daß ber Ronig von England fein Ronig ber Mahratten, fein blokes Geschöpf der Aristofratie werden durfe, und sprach seinen Borsat aus für die Prarogative der Krone einzutreten und das Recht des Ronigs, seine Minister einzusegen, zu mabren 103). Es war genau der Buntt, in welchem nachher die Coali=

<sup>100)</sup> Parliamentary history XXIII 184.

<sup>101)</sup> Parliamentary history XXIII 163.

<sup>102)</sup> Parliamentary history XXIII 183.

<sup>103)</sup> Parliamentary history XXIII 191 ff.

tion dem Könige Gewalt anthat; Shelburne fah deutlicher als Fox die Rrifis kommen, der man entgegeneilte.

Die Niederlage von Fox war eine vollständige; die Verhandlungen im Parlament befestigten den Eindruck, den sein Rücktritt sogleich hervorgebracht. Seine Freunde hatten ihm vorausgesagt, daß das Volk nicht auf seiner Seite stehen würde, wenn er aus personzlichen Gründen zurückträte, die der Natur der Sache nach als ein Streit um Nemter sich darstellen würden, und er hatte ihre Besorgniß theilen müssen 1004); dennoch beharrte er darauf, durch sein Bleisden würde er das Volk täuschen und seine Partei verrathen. Er sühlte es, daß seine Stellung im Lande, sein Einfluß, seine Popuslarität, seine Consequenz, ja sein Charakter auf dem Spiele stehe; aber, fügte er bei, er habe recht gethan, und deßhalb müsse am Ende sein Schritt sich doch als weise bewähren 105). Aber seine Hossung erfüllte sich nicht, das öfsentliche Vertrauen war erschüttert und kehrte nicht zurück.

Der Stoß, welchen das Ansehen der Whigaristokratie in der öffentlichen Meinung erlitten, war jedoch keineswegs gleichbedeutend mit einer Stärkung der Shelburneschen Whigs und der Regierung.

Shelburne war ein Staatsmann von ungewöhnlichem Schlage, erhaben über manche Borurtheile seiner Zeit, durchdrungen von den Grundsäßen des Freihandels, durch den er England und Amerika wieder zu versöhnen, für den Berlust der Colonien Ersaß schaffen zu können hoffte <sup>106</sup>); er war, wie Beutham sagte, unter allen Ministern, von denen er je gehört, der einzige, der das Bolk nicht fürchtete <sup>107</sup>). Mit hervorragenden Eigenschaften des Charakters, Muth, Entschedenheit, Uneigennühzigkeit verband er Scharsblik, Gewandt=

<sup>104)</sup> Lord Temple an Th. Grenville 4. Juli, courts and cabinets I51.

<sup>105)</sup> For an Th. Grenville 5. Juli, courts and cabinets I 55.

<sup>106)</sup> Brief von Benjamin Baughan an Franklin, 25. Februar 1783, bei Sparks IX 489, wo unter dem Freunde Baughans unzweiselhaft Shelburne zu verstehen ist, vgl. auch Edinburgh review S. 38. Dazu stimmt die Angabe von Lord Holland, memoirs of the Whig party I 41.

<sup>107)</sup> Solland, memoirs of the Whig party I 41.

beit, weites Wiffen und Schlagfertigkeit der Rede 108); Lord Temple nennt ihn einen der eifrigsten und unermudlichsten Minister, die England je gesehen 109). Dennoch hat er nur turz die große Rolle gespielt, ju welcher er burch feine geistige Bedeutung bestimmt ichien. Ihm ftand im Wege, daß feine Berfonlichkeit tein Bertrauen erweckte. Un= magend, herrisch und herausfordernd in seinem Wefen dachte er gering bon ben Meniden und behandelte fie launisch und rudfichtelos, bald gewaltthätig, bald mit Schmeicheleien 110); ohne Bertrauen ju anderen, zeigte er fich zurudhaltend und verschloffen, war erfüllt von Digtrauen, das er sich nicht die Milbe gab zu verbergen und fast alle fühlen ließ, mit denen er in Berkehr fam 111). Schon frühe murde ihm Mangel an Aufrichtigkeit borgeworfen, der Berfaffer ber Junius= briefe legte ihm 1767 den Spottnamen Malagrida bei, den Namen eines berüchtigten portugiefischen Jesuiten, den fich feine Gegner begierig zu Rute machten. Die Zweifel an feiner Lauterkeit find fo allgemein, daß fie nicht gang ohne Grund gewesen fein können; fein perfonliches Auftreten führte beinahe von felbft zu dem Berbacht; aber jum großen Theil nur grobe Berläumdungen find bie maglosen Untlagen seiner Gegner, die bei jeder Belegenheit seine Treulofigkeit und Wortbrüchigkeit ichelten und in der Bergerrung seines Bilbes bas größte geleistet haben 112); gerade bei den Parifer Friedensberhandlungen, die am gehässigsten gegen ihn ausgebeutet wurden, ift die Grundlosigfeit der Beschuldigungen erwiesen. Allein schon was wirklich wahres an den Rlagen über ihn war, genügte um ihn nie populär werden ju laffen, und es fpricht nicht zu Gunften Shelburnes, daß Bitt, ben er in das öffentliche Leben hineingezogen, ihn böllig überging, als er nach bem Sturge bes Coalitionsministe-

<sup>108)</sup> Lord Holland, memoirs of the Whig party I 42.

<sup>109)</sup> Courts and cabinets I 302.

<sup>110)</sup> Memoirs of the Whig party I 40 ff.; George Rose, diaries and correspondence I 25. 27.

<sup>111)</sup> Rose, diaries I 25. 28.

<sup>112)</sup> So vor allem die bösartige Charakterschilberung durch Horace Baspole, journal II 566 ff.

riums eine neue Regierung bildete. Vollends für eine so offene, hingebende Natur wie Fox war Shelburne nicht ber Mann.

Das Ministerium Shelburne war von Anfang an feine lebensfräftige Schöpfung, weil es auf das Parlament nicht bauen tounte. Sier standen ihm zwei Barteien gegenüber, nicht nur die Unhanger des gefturzten Spftems unter der Führung bon North, fondern auch die Rodinghams unter For und Burte, mit denen nach ihrem Rudtritt die Masse ber Faction ging; Richmond, Temple galten als die Abtrunnigen, deren Rudtehr ju den fog. mahren Whigarundfagen man erwartete 113). Gine Berbindung zwischen beiden Barteien bestand nicht, und schien bei dem ichroffen Gegensate ihres politischen Glaubensbefenntniffes unmöglich; aber das Borhandenfein breier Parteien mar eine gang neue Ericheinung, und die weitere Entwidlung eines fo ungewöhnlichen Buftandes unberechenbar. Rein Bunder, wenn die Männer ber alten Ordnung Anftalt trafen ihn für ihre Cache auszunuten. Es gehörte nicht viel Scharfblid bazu, um bem neuen Minifterium gleich in den erften Tagen feines Beftehens die Unmöglichkeit vorauszusagen, auch nur einen parlamentarischen Commerfeldzug zu überfteben ohne Unterftügung von Anhangern des alten Spftems 114); aber war diese thunlich? Bon den Rodinghams allein konnte man das königliche Cabinet nicht wieder erffürmen laffen wollen 115), und zog daher die Unterftugung Shelburnes in Erwägung; allein ber Mangel an Gemein= finn unter ber Mehrzahl ber Tories und die weber geliebte noch geachtete Berfonlichkeit des Minifters, dem man hatte gu Silfe tommen follen, ließ einen folden Schritt nicht rathsam erscheinen 116). Ein anderer Bedante, die gefammte Opposition unter einem bisber noch durch keine ministerielle Thätigkeit gebundenen oder compromittirten Führer zu vereinigen, ward wegen des Mangels einer ge-

<sup>113)</sup> So äußert sich Portland in einem Schreiben an Burke bom 20. Juli, correspondence of the right hon. E. Burke III 2.

<sup>114)</sup> Brief William Edens an Lord Loughborough vom 10. Juli bei Auckland, journal and correspondence 1 5.

<sup>115)</sup> Eden an Lord Loughborough a. a. D. S. 6.

<sup>116)</sup> Lord Loughborough an Eben vom 12. Juli, a. a. D. S. 7.

eigneten Perfonlichkeit aufgegeben 117), bafür aber ein anderer Weg ausfindig gemacht, auf welchem ber Sturg Shelburnes und bie Rudfehr der Tories in die Geschäfte ebenso sicher zu erreichen ichien. Schon am 14. Juli weiß Lord Loughborough Rath 118). Gin Theil der alten Bermaltung mit bem Refte der Rodinghams konnte eine dauerhafte Regierung bilden. Die erfte Aufgabe mare, Lord North und For zu versöhnen, mas nicht unmöglich ift, da North gegen niemand unverfohnlich, For feinen alten Sag über feiner neuen Feindschaft gang vergeffen wird. Die Berbindung läge sogar in For Interesse, benn sie wurde ihm einen größeren Antheil an ber Gewalt sichern als jede andere Berbindung. Auch Norths Interesse forbert den Schritt, und ebenso das ihrer beiderseitigen Anhänger, für deren Belohnung For und North dann reiche Mittel hätten. Ein folder Bechsel murbe ben Borgug haben, weniger wie eine Erfturmung des Cabinets auszusehen, und eine bauerhafte Bermaltung berbürgen.

Behn Tage, nachdem Shelburne an Die Spite ber Regierung getreten, ift bemnach der Plan ber Coalition bereits mit klaren Worten aufgestellt. Er entstand auf Seiten ber Tories, im Briefwechsel zwischen zwei Parteifanatikern, bem Beißsporn William Eben, bis zu Norths Sturg Sefretar bes Lord Lieutenant von Frland, Brafen Carlisle, und übel berufen durch die Dreiftigfeit, womit er bem Ministerium Rodingham in Sachen Irlands Schwierigkeiten zu bereiten gesucht 119), und dem Better Ebens, Alerander Bedder= burn, jest Lord Loughborough, einem gewiegten Barteimann und Intriguanten, nach verschiedenen Schwankungen auf Norths Seite angelangt, unabläffig barauf bebacht burch Barteimanover feine persönlichen Interessen zu fördern. Loughborough ift Urheber des Planes, und verlor seine Ausführung nicht mehr aus dem Auge; im Berein mit Coen begann er seine Umtriebe, beren hauptzwed gunächst war, North bafür zu gewinnen, und die auch mabrend ber parlamentarischen Sommerferien nicht rubten.

<sup>117)</sup> Lord Loughborough an Eben 12. Juli, a. a. D.

<sup>118)</sup> Lord Loughborough an Eben 14. Juli, a. a. D. S. 9 f.

<sup>119)</sup> Die Berhandlungen in der Parliamentary history XXII 1241 ff.

So drohten offene und geheime Gefahren dem Bestande des Ministeriums Shelburne, die seine Stellung bei den Friedensbershandlungen erschwerten, und doch, falls diese keinen günstigen Berslauf hatten, ihm seinen Fall in sichere Aussicht stellten. Es kam alles darauf an, ob Shelburne im Stande war, dem am 11. Juli aus einander gegangenen Parlament beim Beginn der neuen Sihungssperiode mit einem befriedigenden Ergebniß der Unterhandlungen entgegenzutreten, und darauf gestüht dem immer leidenschaftlicher sich geberdenden Parteigeist die Spihe zu bieten.

In der Förderung der Friedensverhandlungen that Shelburne. was in feinen Kräften ftand; die Fortschritte, welche dieselben unter bem Ministerium Rodingham gemacht, maren außerst geringfügig, und eröffneten noch nicht entfernt sichere Aussicht auf einen glüdli= den Ausgang. Der Sturg von North, die Uebernahme der auswärtigen Ungelegenheiten durch For hatte allerdings die europäische Stellung Englands gebeffert. Ratharina II., welche gegen North bom heftigften Widerwillen erfüllt gemefen, außerte großes Bertrauen zu der neuen Regierung 120), und Friedrich der Große, feit Jahren ber entichiedenfte Gegner Englands, legte feit dem Ministerwechfel die freundschaftlichsten Gefinnungen für daffelbe an den Tag. Aber wirklichen Bortheil hat England nicht bavon gehabt. 3mar Breugen war es ernstlich um eine Berbindung mit England zu thun, trot bes Migtrauens, welches ber englische Gefandte in St. Betersburg, Sir James Barris, in Friedrichs Absichten feste 121); die Bemühungen Friedrichs, ein Bundniß zwischen Rugland, England, Breu-Ben und Danemart ju Stande ju bringen, maren aufrichtig gemeint, und die englische Regierung, wie früher For, fo nun Shel= burne und Grantham, theilte feinen Bunich. Dagegen waren bon

<sup>120)</sup> Depeschen von Sir James Harris an Fox 30. April; an Lord Mountstuart in Turin 25. Oktober, in diaries and correspondence of James Harris, first Earl of Malmesbury I 501, II 3; Briefe von Harris an Eliot in Berlin 30. April, an Grantham 27. August, diaries I 503. 533.

<sup>121)</sup> Harris an Grantsam 12. November, diaries II 9; 26. November, II 14, wonach die englische Regierung das Mißtrauen gegen Friedrich nicht theilt.

Rufland, ungeachtet alles Drängens, nur gute Worte zu erlangen; nachdem fein Bermittlungsberfuch zwischen England und Solland gefcheitert, war es ju feinem Schritte ju Gunften des Friedens mehr zu bewegen; das Einverständniß, welches die Czarin über ihre türkifden Plane mit Defterreich erzielt, bas ritterliche Wort Josephs II: fie moge ihn als ihren General und seine Armee als ihre eigene betrachten 122), erhöhte ihre Zuversicht so, daß sie die Ausführung ihrer Absichten auf die Krone nicht langer zu vertagen beschloß, und nur mit Genugthnung bavon erfüllt fein konnte, England und Frankreich durch ben Krieg an einer Ginmischung in die Borgange im Often verhindert zu feben. Und wie es der Caarin mit ihrer Bermittlerrolle nicht ernst war 123), so versprach auch die öfter= reichifche Bermittlung feinen Erfolg; ber Wiener Sof erblidte in ber Sendung Grenvilles nach Baris ben Berjud, die öfterreicisis ruffifche Bermittlung ju umgehen 124), und legte gegen England ein solches Uebelwollen an den Tag, daß letteres in der That nichts befferes thun konnte, als auf die guten Dienste ber beiden Raiferhöfe zu verzichten.

Die Haltung des Raisers und der Czarin konnte, wenn übershaupt, nur hemmend einwirken auf den Berlauf der inzwischen in Paris mit den seindlichen Mächten selbst im Gange besindlichen Unsterhandlungen; allein der Eifer und die Festigkeit, womit Shelburne dieselben betrieb, überwand auch diese Schwierigkeit. Die Trennung der Unterhandlungen mit Amerika von deuen mit den anderen Mächten wurde beibehalten; Grenville, der ungestüm seine Abberufung sorderte, durch Fisherbert, später Lord S. Helms erseht; von Mißshelligkeiten zwischen den beiden Bevollmächtigten und ihren Ministern

<sup>122)</sup> Harris an Grantham 27. August, Malmesbury diaries I 538.

<sup>123)</sup> Harris an Lord Mountstuart 25. October, Malmesbury diaries II 4 und sonst. Shelburne wünscht schon 27. Jusi die gemeinschaftliche Bermittlung mit Desterreich aufgegeben zu sehen, Schreiben an Harris, Malmesbury diaries I 523.

<sup>124)</sup> Gört, historische und politische Denkwürdigkeiten I 322; Rußland war weniger mißtrauisch, For an Harris 21. Mai, Harris an For 5. Juli, Malmesbury diaries I 508. 518.

ist seitdem nicht mehr die Rede. Die Unterhandlungen mit den Amerikanern boten weniger Schwierigkeiten als mit Frankreich und Spanien, da es jenen, nicht aber diesen ernstlich um Frieden zu thun war; und da die amerikanischen Bevollmächtigten sich in der Freiheit ihrer Stellung durch Frankreich beeinträchtigt glaubten <sup>125</sup>), und dieses offenbar darauf außging den Abschluß zwischen England und Amerika von der Nachgiedigkeit Englands gegen die französischen und spanischen Forderungen abhängig zu machen <sup>126</sup>), so sehten sich die Amerikaner über ihren Allianzvertrag mit Frankreich, der einen Separatfrieden verbot, hinweg, und am 30. November wurden in Paris die Friedenspräliminarien zwischen England und Amerika unterzeichnet.

Dem zum 5. Dezember berufenen Parlament konnte so wenigstens vom ersten erfolgreichen Schritte zum Frieden Mittheilung
gemacht werden; hingegen mit Frankreich und Spanien war es
nicht möglich, wie Shelburne gehofft, vor diesem Tage abzuschließen,
weil die von Spanien hartnäckig geforderte Herausgabe Gibraltars
und die dafür in Aussicht genommenen Entschädigungen bei England auf den sebhaftesten Widerstand stießen. Die mit Amerika in
aller Stille vorbereitete, zur größten leberraschung Frankreichs vollzogene Uebereinkunft schien überdem auss neue zu dem Versuch zu
ermuntern, Amerika und Frankreich zu spalten, und erweckte im
Schoße der englischen Regierung selbst den Gedanken, die Unterhandlungen mit Frankreich, Spanien und Holland abzubrechen, und
den Krieg gegen sie, wo möglich verbündet mit Amerika, fortzusehen.

Dem Parlament war durch den augenblicklichen Stand der Unterhandlungen ein schonungsvolles Auftreten in der Besprechung derselben auferlegt; die Regierung konnte, bei dem engen Zusammenhang zwischen dem Präliminarvertrag mit Amerika und den noch schwebenden Unterhandlungen mit den übrigen Mächten, auch jenen dem Parlament füglich noch nicht vorlegen, und beschränkte

<sup>125)</sup> Oswald an Townshend 7. November, bei Sparks IX 424; Aeuße-rungen von Adams bei Mahon VII 206.

<sup>126)</sup> Bgl. befonders Adolphus, the history of England from the accession to the decease of king George III, III 422 ff. 437 ff.

sich darauf, es in der Thronrede von dem Abschluß in Kenntniß zu seinen. Der König erklärte, er habe sich erboten, durch einen in den Friedensvertrag einzusügenden Artikel die Colonien für freie und unabhängige Staaten zu erklären; die Präliminarien seien erledigt und sollten in Kraft treten, sobald der Friede mit Frankreich zu Stande gekommen sei 127). War diese Mittheilung genügend, um den Gegnern der Kegierung Stoff zu einem neuen Angriff auf dieselbe zu geben? Hatte die Einigung der Opposition schon solche Fortschritte gemacht, um einem Angriff Erfolg zu verheißen?

Loughboroughs Blan einer Coalition war auf keinen gang unfruchtbaren Boben gefallen. Loughborough und Eben, zwei ber entschlossensten Parteigänger von North, auch verfonlich mit ihm in nahen Beziehungen ftehend, felbst den herrichenden Rreifen Englands angehörig, hatten es leicht, bem Gedanken da und bort Eingang ju verschaffen; aber nur die Zerfahrenheit der Parteien und die langjährige Uebung der beiden Bettern im volitischen Intriquenspiel macht es erklärlich, daß ihr Plan fo rafch felbst bei den hervorragenoften Berjönlichkeiten Anklang fand. Für Parteimanner bom Schlage Rigbys war natürlich nichts willtommener als eine neue Belegenheit ju factiofen Umtrieben und Buhlereien, und fo übernahm er benn auch fogleich bas unsaubere Geschäft, ber Möglich= feit einer Berbindung Norths mit For nachzuspuren; mas aber viel mehr in Staunen fest: For fprach feinen Bunfch aus, bag North sich mit ihm vereinigen moge, meinte, ihre abweichenden Ansichten ließen sich verföhnen, und habe auch er felbst in einer oder zwei Fragen fich ju fehr gebunden, um feine Sprache ju andern (mas aber die gegenwärtigen Minister auch gethan) so hätten dagegen feine Freunde in diesen Fragen freie Sand. Diesen ersten Erfolg tonnte Eben am 24. Juli an Loughborough berichten 128). Weit besonnener als For nahm North das Ansinnen auf. Zuerft klagt Eden über seine Unentschlossenheit, muß ihm aber boch Recht geben, daß man

<sup>127)</sup> Parliamentary history XXIII 205 ff.

<sup>128)</sup> Brief Ebens in Auckland journal and correspondence I 12. Schon am 20. Juli hat er Loughborough geschrieben, daß beide Parteien sich nähern, die eine, von For, directe Eröffnungen gemacht.

Die Sache nicht überfturgen durfe 129); und auch Loughborough findet es nicht rathsam, das neue von ihm entworfene Suftem unmittelbar ins Leben gu rufen, fondern municht gunachft nur die auf ber anberen Seite fich zeigende gunftige Stimmung zu pflegen und feine eigenen Freunde zusammenzuhalten 130). Zwar macht ihn ber Gedanke bedenklich, einige der Minifter, 3. B. Richmond, konnten qu= rudtreten und ihre alten Berbindungen wieder aufnüpfen 131); auch Die erwartete Ginsegung bes Bergogs von Portland als Barteihaupt der Whigariftofratie an Stelle Rodinghams verrieth die Absicht die Bartei wieder mehr zu fammeln und in sich abzuschließen 132); burch beides ware die Coalition beträchtlich erschwert worden. Jedoch die Beforgniß wegen Richmonds erfüllte fich nicht, und die Unnaberung ber Barteien, wenn auch freilich nur in ber Berfon ihrer Führer, machte langfame aber fichtbare Fortidritte. Balb mar es fo weit, baß For von bem Untheil rebete, ben er an ber neuen Regierung North überlaffen wollte, eine gute Stelle, aber feine einflugreiche 133). Nach diefer Neußerung waren die Anhänger von North noch weni= ger auf Beschleunigung bedacht; im Bertrauen auf die Unberfohnlichfeit ber Foriten und Shelburniten glaubten fie fich Zeit gonnen ju durfen, aus ihren eigenen Leuten und ben unficheren Beftand= theilen ber beiben Whigparteien eine britte Partei zu bilben. Go geschah borläufig tein entscheibenber Schritt; For erwartete menig und meinte, es tame alles auf North an 134); North felbst beschloß, augenblidlich teine entschiedene Stellung einzunehmen und fich in teiner Beije zu verpflichten, fondern eine Berbindung mit Freunden angutnüpfen und erft, wenn man fich ihrer Starte berfichert, ben gegebenen Umftanden gemäß und je nach dem Grad von Bertrauen, dem man begegne, zu handeln, unter thunlichster Wahrung der Confequeng und ber Berfaffung 135).

<sup>129)</sup> Brief Cbens vom 24. Juli a. a. D. G. 12, und vom 25. G. 14.

<sup>130)</sup> Loughborough an Eden 2. August Auckland correspondence I 17.

<sup>131)</sup> Loughborough an Eben 4. August a. a. D. 3. 19.

<sup>132)</sup> Loughborough an Eben 2. August G. 18.

<sup>133)</sup> Eben an Loughborough 22. August a. a. D. S. 28.

<sup>134)</sup> Eben an Loughborough 3. September S. 32.

<sup>135)</sup> Eben an Loughborough 23. September S. 36.

So war beim Zusammentritt des Parlaments die Coalition noch in der Schwebe, und die Regierung brauchte einen bereinigten Angriff ihrer Gegner unmittelbar nicht zu befürchten. Whigariftofraten betheiligten fich an den Debatten felbständig und getrennt; North hatte dem König noch im November versichert, daß feine Freunde im allgemeinen geneigt feien die Regierung ju unter-Auch die Whigs wie Burte und For enthielten sich über die Präliminarien ein bestimmtes Urtheil abzugeben, bevor fie in ihrem Wortlaute vorgelegt; dafür machten fie ihrem Unmuthe in anderer Beise Luft und ergingen sich über die Thronrede in so maflosen Ausdruden, daß für das Ministerium die höchste Vorsicht geboten war. Allein Shelburne befolgte ein entgegengesettes Berfahren. An demselben Tage, da Fox im Unterhause freilich nicht gang richtig gugestand, daß die Anerkennung ber Bereinigten Staaten in der von Anfang an von ihm geforderten Form geschehen fei, bedingungslos, unwiderruflich 137), behauptete im Oberhaus Shelburne bas Gegentheil: fame ber Friede mit Frankreich nicht zu Stande, fo fei badurch bas Anerbieten ber Unerfennung aufgehoben 188). Die Behauptung war falsch. Die Präliminarien bestimmten, daß der Vertrag erft in Kraft treten follte, wenn auch der Friede mit Frankreich geschlossen, aber nicht, daß die Brälimingrien mit Amerika wieder gurudgenommen werden follten, falls die Unterhandlungen mit Frankreich icheiterten; sie waren unwiderruflich, und mit ihnen die Anerkennung der Unabhängigkeit, welche ihren erften Artifel bildete. Bitt fprach dies auch im Unterhause mit klaren Worten aus; als aber bei den Beers Graf Fikwilliam über den Widerfbruch zwischen den beiden Ministern Auftlärung erbat, murde diefelbe von Shelburne in fo herausfordernder und nichtsfagender Form verweigert, daß For bei den Gemeinen den Antrag auf Borlegung ber die Anerkennungsfrage betreffenden Artikel der Praliminarien ftellte 139). Er brang bamit nicht burch, allein die Erbitterung ber

<sup>136)</sup> North an Georg 4. November bei Brougham statesmen I 164.

<sup>137)</sup> Parliamentary history XXIII 235.

<sup>138)</sup> Parliamentary history XXIII 217.

<sup>139)</sup> Parliamentary history XXIII 311.

Foriten gegen Shelburne kannte keine Grenzen mehr; ein Zwiespalt im Cabinet war durch Shelburne selbst ans Licht getreten; nach dem Wiederzusammentritt des Parlaments, das sich 20. Dezember über Weihnachten vertagte, war eine Entscheidung fast unvermeiblich.

Der Umtsgenoffe Shelburnes, der Staatsfefretar Lord Grantham, fagt von ihm, er habe zu viel auf seine Magregeln gebaut, die beim Parlamente nicht ins Gewicht fallen 140); fo hat er auch jest, ba bie bochften Interessen bes Landes und zugleich ber Bestand bes Minifteriums auf bem Spiele ftanden, durch einen Erfolg in der Sauptfache, durch das Gelingen des Friedenswerkes das Land und bas Cabinet ju sichern geglaubt und ben bei ber Entscheidung betheiligten perfonlichen Intereffen, ben Parteiberhaltniffen im Parlament nicht die nothige Aufmerksamkeit geschenkt. Bei ben Unterhandlungen mit Frankreich und Spanien ftellten fich freilich Schwierigkeiten ein, Die leicht des Ministers gange Thätigkeit verschlingen konnten. Cabinet brang er mit seinem Borfchlage, Gibraltar ju opfern, nicht durch 141); mas er den Spaniern als Preis dafür anbot, Weftflorida und nachher auch noch Oftflorida, befriedigte fie nicht, worauf England diesen Borichlag, Behauptung Gibraltars gegen Abtretung Floridas, als sein Ultimatum erklärte. Weihnachten herrschte völlige Ungewißbeit über den Ausgang; Graf Bergennes warnte die Ameritaner, fich auf das Zustandekommen des Friedens zu verlaffen 142). Noch mehrere Wochen schwantte die Entscheidung, bis gulett der Ent= folug Spaniens, ftatt Gibraltars Florida anzunehmen, die Sinder= niffe beseitigte. Am 20. Januar 1783 konnten in Berfailles die Praliminarien amifden England einerfeits, Frankreich und Spanien andererseits unterzeichnet werden.

Der Abschluß der Präliminarien war unstreitig ein großer Erfolg von Shelburnes Politik, der aber keineswegs ausreichte, um

<sup>140)</sup> Grantham an Harris 20. Febr. 1783 Malmesbury corr. II 31.

<sup>141)</sup> Graftons Memoiren bei Mahon VII 386 ff. Daß aber auch Chatham und andere Staatsmänner auf den Besitz von Gibraltar wenig Gewicht gelegt, bemerkt Mahon VII 213.

<sup>142)</sup> Bergennes en de la Luzerne 24., an Franklin 25. Dezember, bei Sparks IX 457. 463.

seine Stellung im Juneren zu befestigen. Shesburne hatte die nothwendigsten Schritte zu diesem Zwecke versäumt. Er benutte zwar
jede Gelegenheit Anhänger zu werben; Norths Auhänger waren ihm
ebenso willkommen wie die von For 143); aber es waren nur einzelne Ueberläuser aus den feindlichen Reihen, die er so gewann; was
ihm allein im Parlament einen festen Halt zu verleihen im Stande
war, eine Verständigung mit einer der beiden feindlichen Parteien
im ganzen unterließ er ernstlich zu versuchen. Denn hat auch auf
sein Ersuchen, wie erzählt wird der König selbst den Lord North
und einige andere zur Unterstützung der Regierung aufgesordert 144),
und North das Ansinnen nicht zurückgewiesen 145), so war doch von
einem bindenden Anschluß der Northschen Partei an das Ministerium
nicht entsernt die Rede; eine Einigung nach dieser Seite hin war
durch die Zusammensetzung des Cabinets ein für allemal abgeschnitten.

Nachdem Shelburne den ersten großen Fehler begangen, ins Amt zu treten, ohne sich der Unterstützung des Parlaments vorher versichert zu haben, war es ein zweites Unglück, daß er auch nechher über die erforderlichen Schritte mit den übrigen Ministern sich nicht vereinigen konnte. Die Uebereinstimmung, die anfangs im Ministerium Shelburne geherrscht 146), dauerte nicht lange. Nicht bloß in den auswärtigen Fragen traten Meinungsverschiedenheiten hervor, über das Maß der zu machenden Zugeständnisse, über die Möglichseit, falls zu große Forderungen gestellt würden, den Krieg fortzusetzen; fast noch schlimmer war, daß Shelburne auch durch sein persönliches Auftreten Zwietracht im Ministerium säte. Sein eigenmächtiges Gebahren entfremdete ihm schnell auch seine Umtsgenossen; einer seiner eigenen Parteigänger versichert, er habe die übrigen

<sup>143)</sup> Lgf. 3. B. Eben an Loughborough 25. 31. Juli in Auckland correspondence I 14 ff.

<sup>144)</sup> Rose, diaries I 27; vgl. Loughborough an Sben 24. Lugust Auckland correspondence I 31.

<sup>145)</sup> Bgl. oben G. 276 Anm. 136.

<sup>146)</sup> Sie wird bezeugt von Grantham in einem Schreiben aus Harri vom 28. Juli Malmesbury correspondence I 525.

Minister zu bloßen Zissern machen wollen <sup>147</sup>), ein anderer, sobald er an die Spize der Geschäfte getreten, habe er einen Theil der Minister, die entschiedensten Whigs, aus der Regierung zu verdrängen gesucht <sup>148</sup>). Nach der Unterzeichnung der Präliminarien trat Keppel von der Admiralität zurück und wurde durch Lord Howe ersetzt; Richmond erschien nicht mehr in den Cabinetssizungen, und Unzufriesdenheit mit Shelburne, mit den Präliminarien war wenigstens mit die Ursache davon <sup>149</sup>). Uneins, haltsoser als je trat die Regierung dem Parlamente entgegen, das am 22. Januar 1783 wieder zusammenkam und am 27. Januar die Präliminarien mit Amerika, Franksreich und Spanien vorgelegt erhielt.

Der Einbruck, welchen die Präsiminarien auf das Parlament machten, überzeugte endlich auch Shelburne von der Nothwendigkeit, sich vor der auf den 17. Februar angesetzen Berathung derselben noch weitere Stützen im Parlamente zu sichern. Nach der Berech= nung Edens verfügte damals das Ministerium über 140, For über 90, North über 120 Stimmen; der Rest war unbekannt oder unssicher 150); aber einer Bereinigung von North und For auch nur in einer einzelnen Frage, dieses war deutlich, mußte die Regierung unsterliegen. Weil man im Schoße des Cabinets nicht einig darüber geworden war, ob eine Verständigung mit For oder mit North zu erstreben, weil Shelburne eine solche mit For, Bitt eine solche mit North unbedingt von der Hand wies 151), war dis zum letzen Augensblick sehritt unterblieben; und als man sich zu einem solchen entschloß, war man noch immer uneins darüber, mit welchem Vündniß man es zu versuchen habe, und versuchte es der Reihe

<sup>147)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 7. Dez., courts and cabinets I 84.

<sup>148)</sup> Lord Camben nach H. Walpole, journal II 590, der hier wohl richtig erzählt.

<sup>149)</sup> H. Balpole journal II 578; B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar, courts and cabinets I 143.

<sup>150)</sup> Gibbon an Lord Sheffleld 14. Oftober 1782 in miscellaneous works of Edward Gibbon, ed. by Lord Sheffield I 561.

<sup>151)</sup> Jensinson an Abam 4. Januar 1783 in Fox memorials II 30; Tomline, memoirs of the life of Pitt I 88.

nach mit beiden. Lord North war allem Anschein nach leichter zu gewinnen, da er sich den Coalitionsumtrieben gegenüber freie Sand bewahrt und in seinen Angriffen auf die Regierung weit mehr als For gemäßigt hatte. Es verlautete zuverlässig, daß er geneigt sei das Ministerium Shelburne ju unterftuten, ohne für sich felbft eine Betheiligung an den Beichäften ju fordern, zufrieden, wenn Shelburne feine Freunde unterbrachte 152). In der Regierung ftief der Bedanke nicht auf unbedingten Widerstand. Der Staatssekretar Townshend sah keinen Grund, alle Anhänger von North vom Amte auszu= ichließen, nur wünschte er fie nicht in der Regierung 153); auch Bitt foll bereit gewesen sein, mit Rorths Bartei, unter der Bedingung ber Ausschließung bon North felbst, ju unterhandeln 154); an Shelburnes Bereitwilligkeit ift ohnehin kein Zweifel. Es fehlte nicht viel, fo mare ber Plan ausgeführt worden. Zwar die Gerüchte über Unterhandlungen Shelburnes mit North, die in London undliefen, maren unbegründet 155); es ift bestimmt bezeugt, daß Shelburne an North tein Anerbieten gemacht 156); dagegen die Besprechungen über ben Unichlug von Norths Freunden an das Ministerium, unter seiner Zustimmung, waren im Gang mit ber besten Aussicht auf Erfolg. Als Loughborough in diesen Tagen zu North tam, fand er ihn überaus zurudhaltend und erhielt nur eine einzige Thatsache von ihm mitgetheilt: daß vorigen Sonnabend (1. oder 8. Februar) der Lordadvocat Dundas Shelburne ein Diner gegeben, dem auch Righn und Norths Sohn Georg North beigewohnt 157). Trop Norths Schweigsamteit glaubte Loughborough seinen Blan zu durchschauen; er wird sich nicht mit For berbinden, schreibt er an Eden, fondern

<sup>152)</sup> Lord Temples Aufzeichnungen über die Coalition, courts and cabinets I 301.

<sup>158)</sup> D. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar, courts and cabinets I 143.

<sup>154)</sup> Dundas Aeußerung an Adam in Fox memorials II 21.

<sup>155)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.

<sup>156)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.; 19. Februar S. 158; vgl. auch Horace Walpole journal II 580 ff.

<sup>157)</sup> Loughborough an Eden ohne Datum, Auckland correspondence I 41.

dentt ichließlich Shelburne zu unterftüten; nachher wird für ein paar feiner Freunde geforgt werden, womit er zufrieden fein wird, vielleicht ohne felbst eine Stelle angutreten, aber sicher eine gu erhalten, sobald er wünscht 158). Loughborough wußte, wie die Dinge ftanden; war auch feine Bermuthung im letten Buntte falfc, fo traf er doch in der hauptsache das richtige; die Sache der Coalition ichien verloren, die Unterhandlungen zwischen Gor und North, glaubte man im Ministerium zu wissen, seien abgebrochen 159). Aber ein rascher Umschlag zerftörte die darauf gebaute hoffnung.

Loughborough und Eden hatten mit gaber Ausdauer für die Coalition gearbeitet und waren durch die Unfähigkeit von North, ben Entschluß zu faffen, aufs peinlichfte enttäuscht. Sie maren nicht befriedigt durch die Präliminarien und behaupteten, falls North einen folden verderblichen Frieden billige, erkenne er ihn als die nothwendige Folge feiner eigenen Magregeln an; fie erklärten, die Beröffentlichung der Proliminarien laffe ihm gar teine Bahl als gegen sie, gegen die Regierung zu stimmen, wenn er nicht allen feinen Ginfluß verlieren wolle 160); fie drohten, viele feiner Freunde würden sich für unabhängig erklären und mit Shelburne verbinben 161). Da alle Borftellungen bei North nicht zu wirken schienen, fette Loughborough feine Ansichten über die Lage der Dinge in einem Schreiben an Eben noch einmal auseinander 162); er fürchtete, North habe durch fein Berhalten feinen Ginfluß eingebüßt, und wollte daher auch für sich felbst aller Politit entsagen 163); er bezeichnete das Schreiben als sein politisches Testament. Indem er, für die Unichauung der Zeit bezeichnend, den Bergleich mit einem Rarten= spiele herbeigieht, geht er bavon aus, daß, wie die Partie stehe, die Reihe zu spielen an North sei; verfaume er es, so gebe er die Partie auf. Er könne für fich allein, mit Chelburne ober mit For die

<sup>158)</sup> Loughborough an Eben a. a. D.

<sup>159)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.

<sup>160)</sup> Loughborough an Eden ohne Datum, Auckland corresp. I 40.

<sup>161)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum Auckland corresp. I 41.

<sup>162)</sup> Loughborough an Eden ohne Datum, Auckland corresp. I 42 ff.

<sup>163)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum a. a. D. S. 42.

Partie machen. Das erste wäre das schlimmste, es wäre das Ende von Norths Einsluß; durch eine Verbindung mit Shelburne würde er diesem das gehässige des Friedens abnehmen und sich in seine Unbeliebtheit theilen; es bleibe nur die Verdindung mit Fox übrig, aber vorausgeset, daß Fox den Schatz North überlasse; im anderen Falle wäre die Verbindung mit Shelburne vorzuziehen. Er giebt dann an, wie die Partien zu spielen seien; für die mit Fox sei fein Augenblick zu verlieren.

In gang anderer Beise ift nachher die Coalition zu Stande gekommen, als Loughborough gewünscht und erwartet; tropdem ift er ihr geistiger Urheber, nicht bloß weil er zuerst ben Plan ausge= sprochen, sondern auch weil er, als berfelbe zu scheitern brohte, bas gange Gewicht seiner Berfonlichkeit dafür einsette. Diesmal fand er Gehör. Man tennt die nächsten Schritte nicht, aber ohne Zweifel war der Hergang ber, daß es den verdoppelten Unftrengungen Loughboroughs und Edens gelang, die Berhandlungen zwischen North und For wieder anzufnüpfen; worauf bann, angesichts bes Schwankens von North, Bitt von Shelburne die Bollmacht erhielt mit For ju unterhandeln. Der Augenblick war entscheidend. Un For trat die Gelegenheit, die Aufforderung heran, auf dem verkehrten Wege, den er nach feinem Rücktritt im Juli 1782 beschritten, wieder umgufehren; aber noch einmal trugen in ihm persönliche Leidenschaften und Parteirudfichten ben Sieg bavon über bas Intereffe für das Staatswohl: icon im poraus in Siegesfreude ichwelgend über die ficher erwartete Niederlage des verhaßten "Jesuiten" trieb er mit feinen Barteireften immer naher bem Abgrund entgegen.

Am 11. Februar erschien Pitt bei Fox, um ihm den Wiederseintritt ins Ministerium vorzuschlagen und nach seinen Bedingungen zu fragen. Aber die bloße Mittheilung Pitts, daß Shelburne erster Lord des Schahes bleiben sollte, reichte aus, um Fox zur Ablehnung zu bestimmen, da er unter Shelburne niemals dienen werde 164);

<sup>164)</sup> W. W. Grenville an Temple 11. Februar; bazu die Erzählung von Dundas an Abam in Fox memorials II 33, und der Bericht von Tomline, life of Pitt I 89; wenn aber letzterer den Vorgang schon in den Herbst 1782 setzt, so ist das neben der zuverlässigen Angabe Grenvilles jedensalls

Das Parteimefen in England und die Coalition zwifchen for u. North. 283

worauf Pitt sich entfernte, um Fox nie wieder anderswo als an öffentlichen Orten zu begegnen 165).

Diefes Berfahren von For mußte dem Zustandekommen der Coalition weiteren Borfcub leiften, war aber dem furglichtigen Könige gang willfommen 166). Während man im Ministerium sich noch mit der Soffnung trug, die Northiche Partei gewinnen ju fonnen, ohne ihr einen Blat im Cabinet zu gewähren 167), beeilte fich For, North von seiner Besprechung mit Bitt in Renntnig zu seten 168), und tonnte North auch darauf hin noch nicht zu einem festen Entschlusse tommen, fo forgte einer bon ben Shelburne ergebenen Miniftern felbft dafür, daß Rorth der Entichlug erleichtert murde. Der in Umtrieben der geringsten Art bewanderte Lordadvocat Dundas besuchte Mittwoch 12. Februar Rorths Freund Adam, wollte miffen, daß an Eröffnungen von Seiten der Regierung an North nicht au benten fei, weil Shelburne und er felbft mit biefem Borfdlag nicht durchdringen fonnten, ertlarte es für Shelburnes unverkennbare Ubsicht unter solchen Umftanden gurudgutreten, und fah als nothwendige Folge davon eine Bereinigung von Bitt mit Fox und Bortland und ein bon biefen gebildetes Ministerium tommen. Es gebe nur einen einzigen Beg diefer Gefahr borgubeugen, die unbedingte Unterftühung ber Abreffe, ber Regierung durch Rorth, welche Chelburne in den Stand feten wurde fich ju halten und bie Aufnahme bon North und einigen seiner Freunde ins Cabinet burchzusetzen 169).

ein Irrthum. Daß zuerst Keppel die Unterhandlung mit For geführt, fagt nicht ganz zuverlässig D. Balpole journal II 581.

<sup>165)</sup> Tomline life of Pitt I 89.

<sup>166)</sup> Bie aus einem Schreiben Georgs an Shelburne hervorgeht, Fox memorials II 41.

<sup>167)</sup> B. B. Grenville an Temple 11. Februar, courts and cabinets I 144.

<sup>168)</sup> Erzählung Abams in Fox memorials II 35.

<sup>169)</sup> Ausführlich nach Abams Bericht erzählt in Fox memorials II 31 ff. Daß Bitt nach seinem kurzen erfolglosen Besuch bei Fox am 11. Februar nicht schon am 12. wieder an eine Berbindung mit Portland und Fox bachte, wie Dundas glauben machen will, liegt auf der Hand, und wird noch ausdrücklich bestätigt durch die Aeußerungen, mit welchen Pitt die Mittheilung von seinem zu Fox gemachten Fehlgang an W. W. Grenville bestätigt. Bgl. oben Note 164.

Die gange Ergählung, für die Shelburne feine Berantwortlichkeit trifft, war nichts als eine freche Erfindung bes Lordadvocaten, der bamals ben Weg auf Bitts Seite hinüber noch nicht gefunden hatte. und burch bie Borfpiegelung ber gar nicht vorhandenen Gefahr einer Bereinigung Bitts mit For auf Roften Shelburnes North auf bie Seite der Regierung ju gieben bachte, dafür aber genau das Begentheil bewirkte. Nachdem Adam die Eröffnungen von Dundas an Rorth mitgetheilt, und dieser erst noch mit Karl Townshend Rudsprache darüber genommen, fand North es in der That nothwendig, Die gefürchtete Bereinigung Bitts mit For zu bereiteln, aber nicht burd die Unterflükung Chelburnes, fondern durch eine Berbindung mit Fox, durch das Eingehen auf die Coalition 170). Lange hatte sich North gegen den entscheidenden Schritt auf Dieses Ziel bin gesträubt, endlich gab er dem Andrängen einiger Freunde, namentlich aber seines eigenen Sohnes Georg North und des Lord John Townshend, des gemeinschaftlichen Freundes von For und Georg North, die sich überdem der Unterstützung von Norths Frau und seiner Töchter versichert hatten 171), nach und willigte ein, daß fein Sohn Georg noch benfelben Abend, 13. Februar, ju for ging, um für den folgenden Tag, zwei lihr Mittags, eine Zusammentunft besselben mit Lord North zu verabreben.

Bur seitgesetzten Stunde, an einem Freitag, trasen sich For und North im Hause von Georg North, scheinen aber bei dem Berssuch, sich zu verständigen, auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein. Berrichtet Norths Freund Adam recht, so faßten sie schon jetzt die Bilbung einer neuen Regierung aus der Mitte der vereinigten Opposition ins Auge und wurden darüber einig, die ökonomische Reform ruhen zu lassen, die Parlamentsreform als offene Frage zu behandeln; hingegen über die Personenfragen, den Antheil der verbündeten Parteien an der Vertheilung der Aemter wurden seste Beradredungen noch nicht getrossen, mit der einzigen Ausnahme, daß wohl schon jetzt der Herzog von Portland zum künstigen ersten Lord des Schahes

<sup>170)</sup> Bericht Abams in Fox memorials II 35.

<sup>171)</sup> Brief Lord Townshends an Lord Holland vom 15. Juni 1830, Fox memorials II 21.

bezeichnet ward <sup>172</sup>). Die Hauptsache war für den Augenblick, über ein gemeinschaftliches Auftreten der Northschen und Forschen Partei bei den bevorstehenden Abresverhandlungen eine Berständigung zu treffen, welche das Schicksal des Ministeriums entscheiden sollten; sie kam nach mehrtägigen Berhandlungen am Vorabend der Debatte, Sonntag den 16. Februar in tiefer Nacht zu Stande <sup>178</sup>).

Inzwischen war Norths Zusammentunft mit Fox bekannt geworden und erfüllte mit Sorge die Anhänger der Regierung. Mit
Shelburnes Einwilligung, nicht aber, so viel zu sehen, auf seine Beranlassung forderte Right den Lord North zu einer Besprechung mit
Shelburne auf, erhielt aber die Antwort, es sei zu spät 174). Shelburne selbst aber, als arbeitete er mit seinen Gegnern um die Wette
an der Zertrümmerung seines Ministeriums, brachte es eben in diesen Tagen durch die eigenmächtige Einführung des jungen Herzogs
von Rutland in das Cabinet dahin, daß auch noch der Herzog von
Grafton an seinen Rücktritt dachte 175), hörte auch jeht nicht auf
durch ein verlegendes Benehmen gegen andere die Zahl seiner persönlichen Feinde zu vermehren.

Montag den 17. Februar kam die als Antwort auf die Borlegung der Präliminarien an die Arone zu erlassende Abresse in beiden Häusern des Parlaments zur Berathung. Im Hause der Gemeinen ward die vollzogene Coalition zwischen For und North gar nicht mehr verborgen. Es war für die neuen Berbündeten leicht, sich in dem Vorwurf gegen Shelburne zu vereinigen, daß er den Gegnern zu große Zugeständnisse gemacht; dennoch klang der Tadel wie Hohn aus dem Munde von beiden, von North und For; aus dem Munde von North, dessen Keilosse Verwaltung den Staat so

<sup>172)</sup> Bericht Abams a. a. D. S. 37, der aber wohl nicht richtig alle Berabredungen schon auf die erste Besprechung verlegt. Die Aufstellung Portstands erwähnt wohl mit Recht Brazall II 285.

<sup>173)</sup> Lord Bulkeleh an Lord Temple 18. Febr., courts and cabinets I 155; Wrazall II 285.

<sup>174)</sup> Bericht Abams in Fox memorials II 38.

<sup>175)</sup> Fitpatrick an Lord Offorn 19. Febr., berichtigt durch W. B. Grenville an Lord Temple 18. Febr., a. a. O. S. 153; Fox memorials II 18.

weit heruntergebracht, daß ein gunftigerer Friede, als der eben aeichlossene, gar nicht erwartet werden tonnte; aber auch aus bem Munde von For, der Jahre lang Frieden um jeden Preis gefordert und dadurch das Gelbstgefühl und die Unsprüche der Reinde gestei= gert hatte. Die Borwürfe waren nichtig, und feiner nichtiger als ber megen Bernachlässigung ber amerikanischen Lonalisten, beren Sicherstellung fich Shelburne, wenn auch nur mit halbem Erfolg, unfägliche Mühe hatte toften laffen; aber fachliche Brunde verloren ibr Gewicht neben dem Borsate die Regierung ju ichlagen, und der pon Seiten des Cabinets aufgestellte Abregentwurf mard nach einer fünfzehnstündigen Berhandlung im Saufe ber Gemeinen berworfen pon 224 Stimmen gegen 208. Und damit nicht genug ließ bie Coalition, da Shelburne nicht fogleich bem ersten Streiche wich, burch Lord John Cavendish einen weiteren Antrag auf eine Reihe von fünf Resolutionen stellen, welche einen unmittelbaren Tabel ber Braliminarien enthielten, 21. Februar. Der Kampf war leibenschaftlich und troftlos. Bier Tage früher hatte man dem Ministerium die Unerfennung verweigert, die in der von ihm gewünschten Udreffe liegen follte, weil man noch nicht Zeit gehabt habe bas Friedens= werk zu prüfen; jett war man bereit ein Tadelsvotum abzugeben, ohne daß man inzwischen Zeit gehabt eine Priifung borzunehmen 176). Bier Tage früher hatte For geaußert, selbst dieser Friede sei einer Fortsehung des Krieges vorzuziehen; jest, durfte ihm Bitt entgegenhalten, wollte er die Minister anklagen, weil sie borgezogen, mas er felbst vorgezogen haben wurde; er mußte denn beweisen konnen, baß es, wenn beffere Bedingungen hatten erlangt werden konnen, weniger ihr Interesse als ihre Pflicht gewesen ware sie zu erlangen 177). Die Ungufriedenheit mit den Präliminarien war bloge Spiegelfech= terei; man gab sich gar nicht bie Mühe, die wahren Beweggründe ber Coalition zu verhehlen, sondern bezeichnete gang offen als die Absicht, die Berfassung zu ichnigen gegen die Angriffe eines Indivibuums, welches die Verwegenheit gehabt mehr nach seinem eigenen

<sup>176)</sup> Bon den Ministern und anderen wiederholt hervorgehoben, Parliamentary history XXIII 506. 520. 524. 543.

<sup>177)</sup> Parliamentary history XXIII 548.

Butbunten, als nach den Grundfagen der Berfaffung und ben Bedürfniffen des Landes zu handeln" 178); man will Chelburne ftur= gen und felbit die Dacht in die Sand nehmen. In einer glangenden Rebe wies Bitt nach, daß ber Angriff nicht ben Praliminarien sonbern lediglich dem Grafen Chelburne gelte, und gudtigte die Bandlunasmeife der "felbstgeschaffenen und felbsternannten Nachfolger der gegenwärtigen Bermaltung" 179); mehrere der angesehensten unabhängigen Parlamentsmitglieder migbilligten aufs ftartfte die Grundfate der Coalition und entzogen einer auf diefer Brundlage gebilbeten Regierung jum vorans ihre Unterftützung; mas hatte bas Land zu erwarten, bas um feine Exifteng rang, mußte man mit Thomas Bitt fragen, wenn Männer von der höchsten Begabung, auftatt ihre Aufmertsamteit ausschließlich barauf zu richten bie Landesintereffen gu fordern, in einen offenen Rampf um die Gewalt verwidelt waren, und in einem Augenblid, da die wohlerwogenften und ernstesten Magregeln in Frage standen, nichts im Ange batten als die Errichtung einer neuen Verwaltung auf den Trummern berjenigen, welcher bas Land am tiefften verpflichtet mar für bie Ber= stellung der Segnungen des Friedens ? 180) Allein die Coalition mar fertig und ließ sich durch folche Borftellungen nicht fprengen, die Refolutionen Cavendish wurden mit 208 Stimmen gegen 190 angenommen.

Das Berfahren der Coalition war, wie felbst Horace Balpole ungeachtet feines Wiberwillens gegen Chelburne jugefteht, eine grobe Unschidlichkeit 181), die jedoch ihren Zwed erfüllte. Auf der Seite ber Coalition felbst empfand man den zweifelhaften Werth biefes Sieges, aber man hatte boch wenigstens Shelburne ben Untergang bereitet 182); faum konnte man den Augenblick feines Rücktrittes er= warten. Schon den 22. Februar denkt Fox an weitere Schritte im Sause der Gemeinen für ben Fall, daß Shelburne verzweifelt

<sup>178)</sup> Parliamentary history XXIII 530.

<sup>179)</sup> Parliamentary history XXIII 553.

<sup>180)</sup> Parliamentary history XXIII 562.

<sup>181)</sup> S. Walpole journal II 587.

<sup>182)</sup> Fitpatric an Lord Offory 22. Febr., Fox memorials II 18.

genug wäre, nicht unmittelbar zurückzutreten; es war, wie es scheint, auf eine Abresse mit dem Ersuchen um seine Entlassung abgesehen <sup>183</sup>). Shelburne ließ es nicht so weit kommen. Sonntag den 23. erklärte er in einer Cabinetssitzung seinen Entschluß zurückzutreten und wiederholte diese Erklärung in einer größeren Versammlung seiner Anhänger, die er auf den Abend berufen <sup>184</sup>). Montag legte er seine Stelle nieder; die übrigen Minister blieden um der Fortsührung der Geschäfte wissen vorläusig noch auf ihrem Posten.

Der nächste 3med ber Coalition mar erreicht, Shelburne gefturat; besaß sie nun auch die Macht ihm einen regierungsfähigen Nachfolger ju geben? Man follte benten fie ware ihrer Stärke ficher und über die Benutung ihres Sieges jum voraus einig gewesen, benn icon am 22. Februar, zwei Tage, ehe Shelburnes Rudtritt erfolgt, fordert ber bon den Siegern jum Saupt ber neuen Regierung aus= erforne Bergog von Portland, als ftande gwifden Chelburnes Riederlage und feiner eignen Erhebung fein foniglicher Wille, den Grafen Temple, Lordlieutenant von Irland, auf, seine Burde auch unter der fommenden Regierung beigubehalten 185). Aber die Bereini= gung ber Opposition hatte sich vorläufig nur auf die Bekampfung der Präliminarien erstreckt, über die weiteren Schritte war ein Ginverständnig nicht erzielt 186). Der schlechte Gindrud, welchen die Bocbindung der langjährigen Gegner North und For hervorbrachte, scheint jenen eingeschüchtert zu haben; For Freunde klagen, Norths Charafterschwäche und Unentschiedenheit sei nie fo ftark hervorgetre= ten als seit dieser unnatürlichen Berbindung, und finden es schwer ihn festzuhalten 187). Die Whigs traten mit Aufprüchen an North auf, die ihn gang nur ju ihrem Werkzeug gemacht hatten. Gie hofften er wurde zufrieben fein, feine Freunde verforgt zu feben,

<sup>183)</sup> For an Eben Sonnabend Nacht (22. Februar), Auckland correspondence I 46; dazu die Aeußerung Fitpatricks in seinem Briese an Lord Offorh 22. Februar in Fox memorials II 19.

<sup>184)</sup> H. Walpole journal II 588.

<sup>185)</sup> Portland an Temple 22. Februar, courts and cabinets I 162 ff.

<sup>186)</sup> Tomline I 106; H. Walpole journal II 582.

<sup>187)</sup> Fibpatrid an Lord Offory 22. Februar a. a. O.

und das Regieren den Whigs überlassen 188); der Herzog von Portsland in seinem Schreiben an Lord Temple erklärte diesem ganz bestimmt, alle wichtigen verantwortlichen Stellen würden nur an Whigs von der Richtung Rockinghams verliehen, und wenn auch North oder einige seiner Freunde an der neuen Berwaltung Theil nehmen sollten, werde es doch die unerläßliche Borbedingung sein, daß die Negierungsgewalt ausschließlich in den Händen solcher liege, welche den Borzug hätten die Freunde des verstorbenen Lord Nockingham zu heißen 189). Aber Fox und die Seinigen hatten sich verrechnet; North erhob auch auf einige Stellen im Cabinet Anspruch und hatte sich, so viel zu sehen, als Shelburne zurücktrat, mit Fox noch nicht verständigt.

Wie natürlich machte sich ber König biesen unsicheren Stand der Coalition ju Nugen, um sich der Nothwendigkeit, aus ihrer Mitte die neue Regierung ju bilden, zu entziehen. That er nicht bem burch die letten Abstimmungen ausgesprochenen Willen des Parlaments Benüge, wenn er sich auf die Ersetzung des perfonlichen Unfeindungen unterlegenen Shelburne beidrantte, fonft aber bas ohne ausgeprägte Barteirichtung auf breiter Grundlage gusammen= geschte Minifterium beibehielt ? Georg war mit Shelburnes ichnellem Rüdtritt nicht zufrieden gewesen und beklagte fich nachher lebhaft über Shelburne, ber ihn in einer noch haltbaren Stellung verlaffen habe 190). Sein Schritt mar aber fehr natürlich, und nur die grenzenlose Parteiverbitterung dieser Tage konnte etwas geheimnisvolles baran finden, um bann biefes Geheimniß aufzuklaren burch bie schmutigsten Rachreden über ben Migbrauch, ben er mit seiner hoben Stellung zu feinem perfonlichen Bortheil getrieben haben follte 191), für ben es aber an jedem Beweise fehlt. Beit eher ift glaublich, wenn ergahlt wird, Georg habe seinen Minifter fein Migfallen über

<sup>188)</sup> Lord Bultelen an Lord Temple 18. Febr., courts and cabinets I 156.

<sup>189)</sup> Portland an Temple 22. Februar a. a. D.

<sup>190)</sup> Lord Budinghams (Temple) private notes über die Coalition, courts and cabinets I 303.

<sup>191)</sup> Brayall II 317 ff. Ueber Brayalls Unzuverlässigkeit vgl. ein Schreiben Macaulahs vom 2. Dez. 1858 bei Stanhope, Pitt I 161 ff.

ben Frieden empfinden laffen, badurch gefrantt habe Shelburne trot des königlichen Widerspruchs feine Stelle niedergelegt 192); momit es stimmt, daß Shelburne sich später immer beklagte, bom Rönig 1782 und 1783 bintergangen und verlassen worden zu fein, daß er noch als Minister den Sof immer im Berdacht hatte insgebeim seinen Sturg zu begünftigen 193). Ein Beweis mehr, wie wenig wahres an der Behauptung der Rodinghams war, er habe fich bem Ronig als Wertzeug jur Befeitigung der Verfassung bingegeben. Niemals hat ihn der König geliebt, und wenn er ihn ungern schei= den ließ, so geschah es, weil er feiner Silfe gegen die Coalition bedurfte. Shelburne theilte die Unficht, daß man die Bervollftandigung bes Cabinets zunächst ohne Mitwirfung der Coalition versuchen moge. In der That konnte von einer Niederlage des herrichenden Regierungsipftems nicht die Rede fein; es war ein gang naturlicher Bebante, daß man gunächst baffelbe aufrecht zu halten und burch bie Berufung eines burch bas allgemeine Bertrauen getragenen ersten Minifters an Stelle bes unbeliebten Chelburne gu ftugen fuchte. Der erfte, welcher mit diefem Gedanten hervortrat und deffen Blid fogleich den richtigen Mann traf, mar der fluge Lordadvocat, der in einem Schreiben an Shelburne bicfen aufforderte, dem Ronig die Ernennung Vitts zu feinem Nachfolger zu rathen 194); sonft follte nur noch durch ben Eintritt von Graf Gower eine Beränderung in ber Regierung stattfinden. Wiber Dundas eigenes Erwarten fand der Vorschlag bei Shelburne und dem Lordfangler warmen Beifall; auch Gower ließ fich fogleich bereit finden, und der Ronig machte noch am 24. Februar Bitt das Anerbieten an die Spite ber Beschäfte zu treten. In der That gab dieser dem dringenden Zuspruch Shelburnes, Dundas, des Rönigs felber foweit nach, daß am 27. Februar um elf Uhr Morgens alles im reinen ichien, und Dundas ein Diner veranftaltete, um ben neuen erften Lord bes Schates ju begrußen 195). Drei Stunden später theilte ihm Bitt seinen Ent=

<sup>192)</sup> Nicholls recollections I 50 ff.

<sup>193)</sup> ford Solland in Fox memorials I 479, II 65.

<sup>194)</sup> Der Lordadvocat an feinen Bruder 24. Febr., Stanhope Bitt I 104.

<sup>195)</sup> Der Lordadvocat an seinen Bruder 25. 27. Februar, Bitt an

ichluß mit bas verlodende Unerbieten gurudgumeifen. Seine Grunde waren burdichlagend. Die erste Bedingung für ihn mar ber fichere Besit ber Mehrheit im Barlament, und Dundas hatte ihm vorgestellt, daß ihm eine folche nicht entgeben konne, ba nicht nur die burch Cower vertretenen Ueberbleibsel mit der Regierung geben, fondern auch in den Parteien von North und For ein großer Abfall eintreten, und die Abtrunnigen, bald fogar Rorth felbft, bas Ministerium unterftügen wurden 196). Aber Bitt ließ sich nur einen Mugenblid burch bieje Mussichten tobern. Schon die Rlugheit verbiete, ichreibt er Dundas, auf das Rurudtreten Norths und feiner Freunde von der Opposition ju rechnen; Die Hauptsache aber sei ber Bunkt ber Ehre, die es ihm unmöglich mache eine Berwaltung ju bilden auf Grund ber Soffnung, daß fie bon Lord North, aus mas immer für Gründen, Unterftützung oder auch nur teine Oppofition finden werde 197). Pitt mochte sich in feinerlei auch nur mittelbare Abhängigkeit von North begeben, und stellte fich, indem er feine Ueberzeugung und Ghre jur Richtschnur feines Berfahrens machte, in einen bewußten Gegensat zu bem grundsahlofen Treiben ber Parteien, denen im Rampfe um Ginflug und Nemter alle bobe= ren Rudfichten abhanden getommen maren. Aus diefem Grunde waren auch alle Bemühungen bon Dundas, nachdem fein erfter Plan gefcheitert, Bitt zu einer Berftandigung mit der Coalition zu bemegen, erfolglos 198); er wollte nicht bloß mit North sondern auch mit For nichts mehr zu ichaffen haben, und es ist eine falfche Be= iculoiqung, um for Fehltritt für fich auszubeuten habe er die Berbindung mit ihm von der Sand gewiesen 199); denn so gewiß die Coalition seinem Emportommen überaus forderlich mar, so gewiß

seine Mutter 25. Februar, bei Stanhope, Pitt I 105. 108. Die Vermuthungen bei Walpole, journal II 591 N. 3, Georgs Unsreundlichkett und Shelburnes Abmahnungen hätten Pitt abgeschreckt, sind falsch, die Darstellung dieser Vorgänge bei Massey III 153 ff. völlig verwirrt und unrichtig.

<sup>196)</sup> Der Lordadvocat an seinen Bruder 27. Febr. a. a. D.

<sup>197)</sup> Pitt an den Lordadvocaten 27. Februar, Stanhope, Pitt I 107.

<sup>198)</sup> Erzählung Adams in Fox memorials II 41.

<sup>199)</sup> So stellt in tendentiöser Befangenheit zu Gunsten von Fox bas Verhältniß dar Lord John Russell, life of Fox I 359.

trifft nicht Pitt sondern Fox selbst die Schuld, wenn jener die Gemeinschaft mit diesem vermied. Dem scharssichtigen Dundas entging es schon damals nicht, daß Pitt die Zutunft gehörte; noch vor kurzem ihm ferne stehend erklärte er jett, daß er zeitlebens mit ihm gehen werde <sup>200</sup>).

Durch die Weigerung Pitts, in Shelburnes Stelle einzutreten, war niemand in eine peinlichere Lage gerathen als der König. Nur Pitt wäre im Stande gewesen das disherige System fortzusühren; Unterhandlungen mit Lord Gower waren von vorn herein ohne Aussicht und scheiterten sogleich an Gowers Gefühl von seiner eigenen Schwäche 201); dem König blied nichts übrig als sich an die Coalition zu wenden. Aber er konnte sich zu dem unvermeidlichen Schritte nicht entschließen, sondern unternahm den Versuch, wenn irgend möglich, die Coalition zu sprengen. Seit seiner Verdindung mit Vor war ihm auch North äußerst zuwider, aber immer noch weit nicht so verhaßt wie Fox; er wählte das kleinere Uebel und wandte sich mit Anerdietungen an North um denselben dadurch von Fox abzuziehen. Ein Monat ging über diesen Bemühungen des Königs hin, mit einer Zähigkeit ohne gleichen erschöpfte er die letzten Mittel des Widerstandes, ehe er der Vereinigung seiner Gegner sich ergab.

Am ersten März hatte Georg seine erste Besprechung mit North <sup>202</sup>), und bot ihm die Bürde eines ersten Lords des Schates nebst der Bildung eines neuen Cabinets an. Georg verfuhr ebenso wie ein Jahr früher, als er nach Norths Sturz trop der augenscheinlichen Nothwendigkeit, Rockingham zu berusen, mit Shelburne

<sup>200)</sup> Abam in Fox memorials II 41.

<sup>201)</sup> Nach S. Walpole, journal II 590 fand das Anerbicten an Gower vor, nach einem Briefe Walpoles an Horace Mann rom 2. März nach den Unterhandlungen mit Pitt statt. Letzteres ist das richtige; übrigens erwähnt der König selbst der Unterhandlungen mit Gower nicht, W. B. Grenville an Temple 17. März, courts and cabinets I 190.

<sup>202)</sup> General Cuningham an Temple 1. 4. 5. März, W. B. Grenville an Temple 6. 17. März, courts and cabinets I 172 ff. 190. Der Bericht über diese Borgänge bei Tomline I 145 ff. und H. Walpole, journal II 596 ff. ist unvollständig.

und dann nur durch seine Bermittlung mit Rodingham unterhanbelte; aber feinen 3med, eine Spannung zwischen North und For herborgurufen, erreichte er biesmal nicht. War man auch über bie Bertheilung der Burden und Memter noch immer nicht gang einig, bem Ronige gegenüber hielt North Stand auf bem Boden ber Coalition und wies das ihm bon Georg gemachte Unerbieten gurud, folug bemfelben den Bergog von Poriland als erften Minifter vor. In einer zweiten Unterredung, am 3. Marg, erflarte fich Georg bereit, jedem Vorfchlag jur Befetung Diefes Poftens, nur eben mit Ausschließung von Portland und For juguftimmen; als aber Tags barauf Rorth ihm die Erklärung überbrachte, baß For auf ber Ernennung Portlands beftunde, und dag nur auf Grund ber Coalition eine dauerhafte Regierung gebildet werden konnte, mar feine Geduld zu Ende und er brach die Unterhandlungen ab; er foll sogar wieder mit seiner Abreise nach Hannover gedroht haben 203). Er berieth mit seinen Getreuen, mit Jenkinson, dem Lordkangler. bem Lordadvocaten, auch Lord Gower, worauf am 8. Marg ein neuer Berfuch, North ju gewinnen, erfolgte, der aber wieder frucht= log blieb 204). Wie wollte man aber weiter tommen, wenn beide Theile auf ihrem Sinne beharrten ? Nachdem das Land vierzehn Tage in der verhängnifvollften Zeit einer geordneten Regierung ent= behrte, begab sich ber König nach Windsor, und die Opposition feierte "Coalitionsdiners" 205); feiner von beiden Theilen wollte bem anderen einen Schritt entgegenkommen, um der Regierungslosigkeit ein Ende zu machen. Es war ein Augenblid ber fdwerften Prufung für England; "bie Lage des Landes," fcreibt einer der ausgezeich= netften englischen Staatsmänner ber nadiften Jahrzehnte, "läßt fich gar nicht beschreiben; die Regierung ift aufgelöft, gerade ba man einer Regierung am bringenoften bedarf; unfere inneren Berhältniffe, unfer Beldwesen, unser handel, unsere Urmee, alles liegt darnieder, mah= rend die Randidaten um die Regierungsfige ihre Unspruche auf-

<sup>203)</sup> S. Balpole, journal II 596.

<sup>204)</sup> Fitpatrid an Lord Offory 8. März in Fox memorials II 58.

<sup>205)</sup> S. Walpole, journal II 600; Fitpatrid an Disory a. a. D.

stellen; inzwischen haben wir kein Geld und unsere Truppen und Seeleute stehen in Meuterei" 206).

Unter dem Drude ber Unerträglichkeit dieser Zustände beschied der König am 12. März Lord North aufs neue zu sich und sprach ihm feine Bereitwilligfeit aus eine neue Regierung mit Portland an ber Spike gebildet ju feben, beauftragte North mit Portland eine Lifte auf breiter Grundlage aufzuseten, die ihm North überbringen follte 207). Aber fogleich erregte die Beigerung Georgs, mit Port= land perfonlich zu unterhandeln 208), Auftoß, und taum hatte man fich bagu berftanden über diefen Bunkt hinwegzugehen und die Aufftellung ber Ministerlifte in Angriff genommen, fo ftellten sich neue Sowieriakeiten beraus. Lord Stormont mochte mit nichts geringe= rem porlieb nehmen als mit der Stelle eines Staatsfefretars, die For ihm nicht bewilligen wollte, und als am 15. März Rorth dem König über die Berhandlungen Bericht erstattete und mittheilte, daß For und Portland den Lordfangler Thurlow entfernen wollten, bestand Georg bestimmt auf Thurlows Berbleiben und auf der Ernennung Stormonts jum Staatsfefretar; wobon die Folge mar, baß nach einer weiteren Besprechung Georas mit Rorth am 16. Marg auch diefer Unlauf zur Berfiellung einer geordneten Regierung als gescheitert aufgegeben wurde. North billigte die Forderungen von Portland und For 209).

Inzwischen hatte der trostlose Zustand des Landes auch die ernste Ausmerksamkeit des Parlamentes auf sich gezogen. Es hatte bisher keinen Schritt gethan, weil der Friede im Lande einen günsstigen, hingegen die Coalition einen sehr ungünstigen Eindruck hersvorgebracht hatte, und die Befürchtung nahe lag, daß unter dem Einstusse dieser Stimmung ein für den König peinlicher Antrag der

<sup>206)</sup> B. B. Grenville an Temple 28. Februar, courts and cabinets I 170; vgl. annual register for 1783 S. 46; Walpole, journal II 601.

<sup>207)</sup> Fitypatrick an Lord Ossory 12. 13. 14. März a. a. O.; B. B. Grenville an Temple 12. 13. 14. März, courts and cabinets I 182 ff.

<sup>208)</sup> Frig redet Tomline I 146 von einer Audienz Portlands bei Georg. 209) Fitypatrick an Lord Offory 15. Marz a. a. O. S. 60; W. B. Grenville an Lord Temple 17. 18. Marz, courts and cabinets I 190 ff. 202.

Whigaristokraten einen großen Theil der Tories von der Coalition ab auf die Seite des Königs führen würde 210). Als jedoch nach dreiwöchentlicher Dauer des Uebergangszustandes noch immer kein Ende desselben in Aussicht stand, ward auch diese Kücksicht bei Seite gelegt. Es war wohl das Ergebniß einer am 17. März gehaltenen Versammlung der Whigs, daß am folgenden Tag ein gewisser Coke im Parlament ankündigte, falls bis nächsten Freitag keine Regierung gebildet sei, werde er an diesem Tage eine Adresse an Se. Majestät über diesen Punkt beantragen.

Die Mahnung wirkte. Die noch im Umte befindlichen Minifter ließen dem Rönig durch den Lordkangler den Rath ertheilen, die Bildung ber Berwaltung mit Portland vorzunehmen, worauf Georg in der That den Herzog zu sich rief und beauftragte ihm feine Borichläge ju machen. Gelbst ber Lordfangler opferte, um eine Berftandigung zu erleichtern, seinen Posten. Aber die Coalition konnte unter sich nicht einig werden. Lord Stormont hatte eingewilligt Brafibent bes Beheimraths zu werden, aber mit einem Sit im Cabinet, ben jedoch For ihm vorenthalten wollte. Begen diefe Forberung bon For erhob North Einwendungen, es tam zwischen ihm und den Bhigs zu Erörterungen, welche damit endigten, daß North an den weiteren Verhandlungen nicht mehr Theil zu nehmen er= flärte. Bortland eilte mit diefer Radricht jum Ronig und erbot fich allein die Cabinetsbilbung fortzuführen, erhielt aber gur Ant= wort, daß ein Cabinet ohne North zu schwach ware, 20. Märg 211). Dem König mar eine neue Soffnung aufgegangen; ben Riß in ber Coalition zu benuten, mandte er fich abermals an Bitt.

Pitt zeigte sich bereit sich an die Spitze der Geschäfte zu stellen, falls der Zwiespalt in der Coalition fortdaure, und trat demnach von seinem Vorsatz noch am 21. wieder zurück, da man erfuhr, daß Portland und Fox in der Sache Stormonts North nachgegeben und die Einigkeit hergestellt sei. Allein Georg wollte auch jetzt seine Hoff-

<sup>210)</sup> S. Walpole, journal II 601.

<sup>211)</sup> W. B. Grenville an Lord Temple 20. März a. a. D. S. 202; ber Lordadvocat an seinen Bruber 21. März bei Stanhope, Pitt I 111. Walpose, journal II 604 setzt diese Borgänge einen Tag zu spät an.

nung auf Bitt noch nicht aufgeben, und empfing Bortland, als biefer ibm am 21. Die fertige Lifte des neuen Cabinets überreichen wollte, fehr fühl mit der Bemerkung, er werde fich die Sache überlegen 212). Um 23. früh berief er Bitt, und nachdem er mit ihm Rücksprache genommen, North, durch den er Portland um unverweilte Mittheilung der von der Coalition aufgestellten Lifte der Ernennungen erfucte, um feine Entscheidung treffen ju konnen 218). Georg wollte Die Coalition burch einen Runftgriff überraschen. Als Portland ihm Die Cabinetelifte ichidte, verlangte er auch die Lifte der Ernennungen an den niedrigen Aemtern ju feben, welche Portland wohl aus dem auten Grund nicht mittheilen wollte, weil die Coalition über die Bertheilung biefer Aemter noch nicht einig war. Und gerade bas hatte Georg erwartet: auf die fo abermals hervorgetretene Uneinig= keit ber Verbündeten gestütt ließ er noch am 23. Rachts Portland wissen, er moge sich nicht weiter bemühen; die Verhandlungen mit der Coalition waren aufs neue abgebrochen 214).

Der König verließ sich so bestimmt auf Pitt, daß er ihm am 24. schrieb, nach der persönlichen Behandlung, die er von Portland und North ersahren, sei es ihm unmöglich jemals einen derselben in seinen Dienst auszunehmen; es traf ihn daher desto härter, als Pitt Tags darauf sich außer Stande erklärte eine Regierung zu bilseden. Wieder war er ganz nur auf die Coalition augewiesen, aber er konnte sich nicht entschließen mit ihr anzulnüpsen. Auf die von Cose beantragte Adresse des Unterhauses, worin er um die Einsehung einer mit dem Vertrauen des Volkes ausgestatteten Regierung ersucht ward, erwiderte er, daß es sein ernstlicher Wunsch sei, soweit es in

<sup>212)</sup> B. W. Grenville an Lord Temple 21. 22. März a. a. D. S. 203 ff.

<sup>213)</sup> Der König an Pitt 23. März 8 Uhr 50 Min. und 11 U. 55 Min. Morgens bei Stanhope, Pitt I appendix S. I.

<sup>214)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 24. März S. 206. Die Unterhandlungen zwischen Georg und Portland am 23. wurden nicht mündlich, sondern schriftlich geführt, wie die Angaben des Königs in seinem Brief an Pitt 11 Uhr 55 Min. a. a. D. nud in Grenvilles Brief an Temple 28. März a. a. D. S. 213 beweisen. Die Anekdote Walpoles (journal II 605) über Portlands Besuch beim König ist also ersunden.

feiner Macht ftunde, die Buniche der Gemeinen zu erfüllen: eine Untwort, Die fogleich Die Ankundigung eines neuen, noch ftarteren, auf das Einschreiten des Saufes gerichteten Antrags durch den Grafen Surren hervorrief, falls am 31. Mars noch feine Regierung gebilbet fei. Allein ber Konig that feinen Schritt gu einer neuen Unterhandlung mit ber Coalition, sondern wandte sich am 27., wie Schon früher einmal und wie natürlich beibe Male vergeblich, an Thomas Pitt, gab am 28. W. W. Grenville Winke über die Berufung feines Bruders, des Grafen Temple 215). Es mußte gum äußersten tommen, ehe Georg fich beugte. Roch eine Boche, und es war fein Pfennig mehr im Schat um die laufenden Ausgaben der Regierung zu bestreiten, die Zügellosigkeit des Bolkes mar aufs höchste gestiegen und es gab feine Staatsgewalt sie zu bandigen 216); am Ende mußte auch Georg fich fagen, daß eine Fortbauer diefes Buftandes ben öffentlichen Credit untergraben würde. Georg hatte ber Coalition widerstanden, bis nicht ein einziger ihn mehr unterftugen wollte, bis das Saus ber Gemeinen alle Schritte gegen ibn ericopfi, und ibm nur noch der eine übrig blieb, die Ernennung ber Coalitionsführer zu Ministern mit Namen zu verlangen 217); nach joldem vergeblichen Ringen gab er der unerbittlichen Roth= wendigkeit, der Gewalt nach. Er foll am 29. noch einmal umfonft ben Bersuch gemacht haben North zu gewinnen; am 31. fündigte Bitt feinen befinitiven Rudtritt an, worauf Surren feinen Antrag vorläusig zurudzog; am 1. April ließ Georg durch Rorth bem Ber= jog von Portland fagen, daß er in die Forderungen der Coalition willige, und ihn auf ben folgenden Tag jum handlug vor fich beicheiden. Um Mittwoch 2. April trat bas Coalitionsministerium ins Umt, mit Portland als erstem Lord bes Schapes, Lord John Cavendish als Schatkaugler, For und North als Staatssefretaren, Lord Stormont als Prafident des Geheimrathes, Graf Carliste als Sjegelbewahrer, Lord Reppel als erstem Lord ber Admiralität. Das Ziel ber Coalition war erreicht, die Regierung in ihren

<sup>215)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 28. März a. a. D. S. 212 ff.

<sup>216)</sup> W. B. Grenville an Temple G. 215.

<sup>217)</sup> Der König an Lord Temple 1. April a. a. D. S. 219.

Sanden, aber um welchen Preis! For nachfter Amtsgenoffe als Staatsfetretar mar berfeloe Staatsmann, ben for bor noch furger Beit ben "großen Staatsverbrecher" gescholten, beffen Bolitit nicht nur, bessen Charafter und Ehre er aufs heftigste angegriffen, von bem er laut verfündigt hatte, daß es gefährlich sei mit ihm unter vier Augen gufammen gu fein, infam, gemeinsam mit ihm gu handeln : berfelbe, beffen Bundesaenoffenicaft er por neun Mongten Shelburne prophezeit, als bas außerfte Mag ber Schande, burch bas er Shelburnes Ramen zu brandmarten bachte. Bergeblich fucht man nach Thatsachen, die im Stande maren bas Urtheil über die unerborte Berbindung zwischen For und bem Minister, ben er noch bor furgem hatte in Unklagestand verfeben wollen, ju milbern. zeitgenöffisches Barlamentsmitglied meint, die Proffription bon Rorth burch Bitt und bon For burch Shelburne habe mit Rothwendigfeit North und For einander in die Arme getrieben 218); aber bon For ging bie Beigerung aus mit Shelburne gu bienen, burch feinen Rudtritt nach Rodinghams Tod hat For die Lage ber Dinge verfculbet, bie gur Coalition führte. Zwar ist bie Anregung bagu von ein baar bornehmen Stellenjägern aus Norths Bartei ausgegangen, aber fie benutten nur bie bon For geichaffenen Berhaltniffe, und lange ebe North fich bereit finden ließ, hatte Fox mit dem Gedanfen fich befreundet. Der Ausgang entsprach freilich ben Bunfchen ber Urheber nicht, die Hoffnung auf Rudfehr ber Tories jur hoch= ften Gewalt mit Hilfe ber Rodinghams erfüllte fich nicht, ber Löwenantheil fiel ben letteren ju; bem Bater bes Gebantens, Loughborough, entging ju feinem großen Nerger Die gehoffte Belohnung, der Sit auf bem Wollsad. Dennoch tonnten auch die Bhigs fich nur eines fümmerlichen Sieges ruhmen. Schon in den ersten Tagen nach Abichlug ber Coalition fpricht ein Whig von benen, Die fie am eifrigften geforbert, es aus, bag nichts fie bei ber Bevolterung werde rechtfertigen konnen, es fei benn fie wurde eine wirklich qute Regierung jur Folge haben 219); aber berfelbe Whig nennt fie eine unnatürliche Berbindung, und diese Anschauung durchdrang in

<sup>218)</sup> Wraxall memoirs II 283.

<sup>219)</sup> Fitpatrid on Lord Offorh 22. Febr., Fox memorials II 19.

turzem alle Schichten der Bevölkerung. For machte geltend, daß mit dem Ende des amerikanischen Krieges der hauptsächlichste Gegenstand seiner Feindschaft gegen North fortgefallen sei; in Wahrsheit aber hatten sie sich seit Jahren auf allen politischen Gebieten, in den inneren wie in den äußeren Fragen im schroffsten Gegensatzu einander befunden, und die beispiellos gehässigen Angrisse, die For gegen seinen Gegner gerichtet, schienen jede Möglichkeit einer Verbindung unter ihnen auszuschließen 220). Die Vereitwissigkeit, womit auf beiden Seiten alle Verschiedenheit der politischen Grundsähe, alle persönlichen Anseindungen und Beleidigungen bergessen wurden, war eine Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit und des öffentlichen Gewissens; es war eine Verbindung so entgegengesetzer Ansichten und Grundsähe und so entschiedener politischer Gegner, daß sie in allen Classen das größte Staunen und den tiessten Absschen hervorries 221).

War fo die Coalition icon an fich ein bermerflicher Schritt, ben man fich icon bon Rorth nur burch die Annahme ertlären gu tonnen meinte, er habe fich badurch gegen die von ben Whigs ihm angedrohte Untersuchung feines Berfahrens in der amerikanischen Ariegführung icuken wollen 222), so wird sie noch verwerklicher burch Die Beweggrunde, welche Die Stifter bes Bundes leiteten. Allerdings tonnte, seitdem bas Parlament in brei Parteien gerfiel, nur burch bie Berbindung bon zwei berfelben eine bauerhafte Regierung bergeftellt werben; aber For Schuld mar es, daß die Whigs wieder in zwei Parteien auseinandergefallen maren, feine Schuld, daß bie von Pitt betriebene Wiedervereinigung der Whigs unterblieb. Das Bündnig mit North, ber Stury Shelburnes biente ausichlieglich ber Befriedigung von perfonlichen und Parteirudfichten; die Coalition follte für For die Waffe fein, um der Whigariftofratie wieder gur Berr= ichaft zu verhelfen. Der Angriffspunkt mar jedoch ichlecht gewählt. Die Praliminarien verbienten bie gegen fie erhobenen Bormurfe nicht. Es war ein Spiel mit ber Wahrheit, wenn diefelben Stimmen, die

<sup>220)</sup> Bgl. besonders bie Rede von Bomps Parliamentary hist. XXIII 457.

<sup>221)</sup> Rede von Macdonald Parliamentary history XXIII 673.

<sup>222)</sup> Nicholls recollections I 51.

früher Frieden um jeden Breis gewollt weil England erschöpft fei, jeht Englands Teinde für ericopft ausgaben, um die Regierung wegen der Große ihrer Zugestöndniffe zu tadeln. Bielmehr traf es fich, daß gerade die Bunkte, welche die englische Opposition sich sum Angriff außerseben batte, in Frankreich selbst am wenigsten befriedigten 223), und die Amerikaner rühmten, daß Frankreich fich mit fo geringen Bortheilen begnügt 224). Horace Walpole gesteht, daß Die Bedingungen gunftiger seien, als er seit mehreren Jahren noch für möglich gehalten 225); For selbst hat nachber als Minister seine Behauptung, Shelburne habe mehr als nöthig nachgegeben, Lügen strafen muffen. Die Grunde der Coalition gegen den Frieden maren fo ichwach, bag ihre mahren Absichten vom erften Tage an burch-Schaut wurden. Um zur Gewalt zu kommen und ihre ämtergierigen Unhanger zu verforgen, ward ein Sturm auf das Cabinet, auf die toniglichen Prarogative unternommen; nicht blog wurde durch einen muthwilligen Angriff ohne jeden Grund in der Sache die Regierung ju Falle gebracht, sondern dem Ronige mit Namen mehrere feiner neuen Minifter vorgeschrieben, als erfter Lord bes Schapes ber Berjog bon Portland, ein Strohmann in den Banden feiner Bartei, bann For, fein berhagter Gegner, der Freund und, wie der fittenstrenge König argwöhnte, ber Berführer seines leichtsinnigen Sohncs, des Pringen von Bales, der auch ichon wieder in den Schlingen der Coalition gefangen und dem darüber die Aeugerung in ben Mund gelegt ward : sein Bater habe seine Ginwilligung noch nicht gegeben, aber, bei Gott, er folle dagu gebracht werden fie gu ertheilen 226). Das Berfahren der Coalition war der ichnödefte Migbrauch der in den Sanden bes Parlamentes liegenden Macht, die Krone bei der Musibung des ihr gufiebenden Rechtes der Mi-

<sup>223)</sup> Lord Grantham an Harris 20 Febr., Malmesbury diaries II 31.

<sup>224)</sup> Livingston an Washington 24. Därz bei Sparks correspondence of the American revolution IV 10.

<sup>225)</sup> Halpole an H. Mann 24. Febr., bei Cunningham letters VIII 341.

<sup>226)</sup> Bosern der anesdoiensüchtige H. Walpole journal II 599 wahr erzählt.

nifterernennung von Willfürlichkeiten abzuhalten; bas Barlament, in der That ein paar des Varlamentes sichere Ractionsführer batten der Krone das Recht, die Minister zu ernennen, thatsachlich entriffen und felber ausgeübt; die Stellung der Krone mar erschüttert, die Berfaffung wieder, wie bor einigen Jahrzehnten, in Gefahr burch Die das Parlament beherrschenden Aristofraten. Wie zwei feindliche Mächte hatten sich ber König und die Coalition gegenübergestanden, mifchen benen keine Ausgleichung, nur Unterwerfung ber einen unter die andere möglich ift; nachdem der Staat beinahe fechs Woden lang unter ber Unentschiedenheit ber Lage entschlich gelitten, unterwarf sich ber Rönig, in ber Ueberzeugung, daß nichts anderes übrig bleibe um den Ruin der Staatswirthichaft ju verhindern, aber auch in dem Bertrauen, wie er schreibt, daß nur wenige Donate perflicken werden, bis die Grenvilles, die Bitts und andere Männer bon Fähigkeiten und Charafter ihn aus feiner Stellung wieder befreien murden 227).

Und ein Grenville und ein Bitt haben ihn noch bor Ablauf des Jahres daraus befreit. Der Ronig fah in diefem Falle weiter als die Coalition. Das Ministerium Portland war gar nicht in ber Lage, durch feine Magregeln fich zu befestigen und Boben gu gewinnen, es hatte fich burch die Mittel, mit benen es ins Amt tam, ichon zum voraus allen Boben entzogen. Im Bolke herrschte über Die Coalition eine tiefe Entruftung, es murden gablreiche Dankadreffen für den Frieden erlaffen bon benfelben Städten und Grafichaften, beren Bertreter im Parlament mit ber Coalition gegen die Pralimi= narien gestimmt; eine Fluth von Schmähfcriften ergog fich über die Coalition wie früher über Shelburne; in der Berfammlurg seiner Bahler in Westminster ward For mit solchem Geschrei und Bezisch empfangen, daß seine Stimme nicht vernommen werden fonnte. Es blieben ber Regierung als einzige Stuge bie Stimmen, über welche ihre Führer im Parlament verfügten, und welche min= bestens bei den Gemeinen eine beträchtliche Mehrheit bilbeten; aber auch eine sichere ? Es wird mit Recht als ein großer Miggriff ber Coalitionshäupter, namentlich Norths gerügt, daß fie die Maffe ihrer

<sup>227)</sup> Der König an Temple 1. April, courts and cabinets I 219.

Anhänger wie eine willenlose Heerde behandelten, und gar nicht an die Möglickeit dachten, durch ihren Gesinnungswechsel deren Unterstützung zu verlieren. Auch in den Reihen dieser Parteiangehörigen erregte das Auftreten ihrer Führer böses Blut, und obgleich die Mehrzahl sich ihrer Abhängigkeit nicht zu entziehen vermochte, viele die Aussicht auf Gewinn festhielt, so gab es doch andere, welche im Parlament offen ihre Stimmen gegen die Coalition erhoben, ihre bisherigen Parteisührer des Bruchs mit ihren Grundsähen anklagten und ihnen ihre fernere Unterstühung entziehen zu müssen erstlärten <sup>228</sup>). Die Reihen von Fox, noch mehr von Norths Leuten singen schon an sich zu lichten, es war nicht undenkbar, daß unter dem Einsluß der öffentlichen Stimmung selbst einmal die Mehrheit für das Cabinet gefährdet wurde.

Auch der scheinbar so feste Rudhalt ber Coalition im Barlamente bot also keine höhere Gemähr der Dauer; die immer fortschreitende Zersetzung der Parteien mar eine unmittelbare Folge ber Coalition, sie ergriff die bisher noch leidlich geschloffenen Tories, sie frag unter den großen Whigfamilien immer weiter um fich. Der Bergog von Richmond wies das Ansinnen Portlands, in das neue Cabinet übergutreten, mit Entschiedenheit von sich und faß im Oberhaus fortan auf den Banken der Opposition; Graf Temple weigerte fich nicht nur unter der Coalition Lordlieutenant in Arland ju bleiben, sondern sagte es in seinem Ablehnungsschreiben an Bortland diefem ins Gesicht, daß ihn die von der Coalition zur Erreidung ihres Zwedes benutten Mittel febr befümmert, und daß die neue Regierung nicht einmal fo lange bauern werde als die bon ihr gefturzte Shelburnes 229). Aber einen wie beinlichen Eindrud Diefes Auseinanderfallen der Barteien, vor allem der alten ftolzen, um Englands Große fo hoch verdienten Whigariftokratie bervorbringen mag, fo bedeutungsvoll mar es für den meiteren Berlauf ber Entwidlung; benn mit ben aus ben Fesseln eines engherzigen Barteigeiftes freigewordenen Rraften mar nachber Bitt im Stande, dem feit Jahrzehnten furchtbar untermühlten öffentlichen Leben Rube

<sup>228)</sup> Parliamentary history XXIII 511. 662. 673. 679.

<sup>229)</sup> Temple an Portland 2. März, courts and cabinets I 165.

und verfaffungemäßige Ordnung wiederzugeben. Die haltung Bitts in ben Tagen der Coalition war entscheidend für die gange weitere Gestaltung. Batte Bitt fich jum Gintritt in bas Coalitionsminifterium berleiten laffen, fo murbe er feine Butunft an bie Bhigariftofratie gefnüpft und ihr Schidfal getheilt, ihr Berderben gwar aufgehalten aber nicht berhindert haben; hatte er dem Bunfche bes Ronigs gemäß felbst ein Ministerium gebilbet, fo hatte er sich bei ben unsichern Parteiverhaltniffen ber Gefahr ausgesett, burch eine fruhe Riederlage fein bisher noch durch fein beschämendes Miglingen, feinen falichen Schritt geschwächtes Unfeben ju untergraben. Roch waren die Berhältniffe nicht reif gur Enticheidung, aber man war auch nicht mehr weit entfernt von dem Zeitpunft; bis dahin bewahrte Bitt feine frifche Kraft auf. Man mußte erft bas Ministerium Bortland die Brobe bestehen und den Bersuch machen laffen Die burch Jen unnaturlichen Bund ins Schwanlen gerathenen Barteiverhaltniffe wieder zu befeftigen, den im Lande hervorgebrachten bofen Eindrud ju verwischen; gelang biefer Berfuch ber Coalition nicht, erwies fich das bisherige langft icon morfche Barteigefüge bem unabwendbaren Ginfturg verfallen, bann mar Bitts Beit gefommen. Sein Standpunkt mar ber feines großen Baters Chatham, bes un= verföhnlichen Gegners ber Bbigoligardie, ber aufs neue feine Berechtigung erhielt, feitbem die Coalition in erfdredender Beife gezeigt, daß felbit in der gefährlichften Lage bes Staates in ben Barteien bas Bohl bes gangen vergeffen wurde neben ben perfonlichen und Parteiintereffen. Un bem Tage, ba Bitt fein Umt nieberlegte, 31. Marg, bezeichnete er im Parlament ausdrudlich biefen Standpunft als bie Richtschnur feines früheren und feines gutunftigen Berhaltens; er gehöre feiner Partei an, er werde fich freie Sand wahren und mit ber Seite handeln, mit welcher er es für recht halte; er werbe weder für noch gegen eine Bartei thätig auftreten, fondern ausichlieglich durch die Magregeln fich bestimmen laffen, die man verfolge 230). Es war nicht die Sprache eines gewöhnlichen Parlamentsmitgliedes, fondern eines Staatsmannes, bem ber Gintritt ins bodfte Amt in nicht ju weiter Ferne winkte.

<sup>230)</sup> Parliamentary history XXIII 705.

Unter folden Umftanden, solden Aussichten übernahm bas Ministerium Portland die Geschäfte, 2. April 1783. Es brauchte teine großen Tehler ju begeben um feine Stellung ju untergraben, icon die Mittel durch die es ins Leben getreten, verbürgten ihm ein frühes Ende; die Borgange und Berhaltniffe, unter benen es zu Stande gekommen, enthalten zugleich die Urfachen feines Ralles. Es ift überflüffig auf feine Leiftungen im einzelnen einzugeben, mehr als was es geleistet, fällt ins Gewicht, was es unterlaffen hat. Die beiden wichtigften Ungelegenheiten, welche feit Jahren als unerläglich zum Schut ber Berfassung anerkannt waren und welche in dem Brogramm eines jeden aufrichtigen Whigmini= fteriums an der Spige ftehen mußten, waren von diefer angeblichen Whigregierung North zu Liebe aus ihrem Programm fortgelaffen: die ökonomische Reform, für welche die Whigariftokratie vorzugs= weise vervisichtet mar, murde aufgegeben, die Parlamentsreform, für welche außer Bitt und Richmond früher auch For mit Warme ein= getreten. für eine offene Frage erllärt. Wogegen bann North, ber zwölf Jahre lang unter feinem Ramen den Rönig hatte regieren laffen, als Bugeftändniß an die Whiggrundfate es als feine Ueberzeugung ausfprach, ber König follte zwar mit jeder Art von Achtung und Aufmerksamkeit behandelt werden, aber der Schein der Gewalt sei alles, was ein König dieses Landes besitzen könne 231). Und was wurde unter bem Ministerium Bortland aus dem Frieden ? Shelburne war, wie feine Gegner vorgaben, gefturzt, weil er ben feindlichen Mächten größere Bewilligungen gemacht, als folche felbst bei der unleugbaren Schwäche Englands nöthig gewesen; da For als Staats= sekretär die Leitung der Unterhandlungen aufs neue in die Hand nahm, ließ er die früher von ihm fo heftig gescholtene Bertheilung derfelben an zwei Bevollmächtigte fortbestehen, und obgleich nach For eigenem Geftandnig die wachsende Besorgnig vor den ruffisch-öfterreichischen Planen gegen die Türkei ben frangofischen Sof in ben Unterhandlungen mit England viel willfähriger stimmte und For seine Aufgabe erleichterte 232), war bennoch, als er am 3. Septem=

<sup>231)</sup> Adam in Fox memorials II 38.

<sup>232)</sup> For an Harris 27. Juli, Malmesbury diaries II 50.

ber die definitiven Friedensberträge unterzeichnet wurden, das Ergebniß kein anderes als eine Wiederholung der unter Shelburne abgeschlossen Präliminarien mit einigen wenigen unwesentlichen Abänderungen und Zusätzen und ein paar Separatartikeln in dem Frieden mit Frankreich. Die Hauptsache an dem Friedenswerke hat Shelburne, nicht Fox gethan.

Unterdessen erwartete ber König mit Ungeduld die Gelegenheit, fich seiner Minister wieder zu entledigen. Schon im Juni meinte er in der Forderung der Regierung, dem feiner Minderjährigkeit entwachsenen Bringen von Wales zur Errichtung eines eigenen Saus= halts durch das Parlament eine jährliche Einnahme bon 100000 Pfund bewilligen zu laffen, wodurch er alle Gewalt über den miderfbeuftigen, For gang ergebenen Sohn zu berlieren fürchtete, eine geeignete Beranlaffung gefunden zu haben, einen Minifterwechfel vorzunehmen, und ließ fich nur durch die ernftlichen Borftellungen vertrauter Rathgeber, besonders des Grafen Temple, bewegen, einen solden Schritt vorläufig wenigstens bis jum Berbft zu vertagen 238). Mein die Regierung, obichon mit der ihr brohenden Gefahr nicht unbekannt, versäumte auch in ihren weiteren Magregeln die erforderliche Behutsamkeit. Die berühmte indische Bill, welche For dem eigens zu diefem 3mede fcon früher wieder berufenen Unterhaus am 18. November vorlegte, enthielt so durchgreifende, auch für die Machtftellung der Krone fo wichtige Bestimmungen, daß das bom Argwohn des Königs verfolgte Cabinet bon born herein bei Georg fei= nen guten Willen für seinen Plan voraussehen durfte. Es war allerdings die höchste Zeit, daß Magregeln getroffen murden gur Befferung der Buftande in Oftindien, wo die heiflofe Berwaltung der Compagnie nicht blog die Bebollerung aufs hartefte drudte, sondern auch die Compagnie felbst an den Rand des Berderbens brachte, beides zu Gunften der Beamten der Compagnie, die fchate= beladen nach England jurudzukehren pfiegten. Die bisherigen Berfuche, Abhilfe zu schaffen, hatten sich als unzureichend ermiefen, es war baber am Plate zu entschiedeneren Magregeln zu greifen. Allein bas Ministerium betrieb bie Angelegenheit nicht in ber rechten Beise.

<sup>233)</sup> Temples private notes in courts and cabinets I 304,

Lord North, in deffen Geschäftstreis sie gehörte, verhielt sich gang unthätig ju ihr und überließ sie For; und biefer, vorwiegend mit ben auswärtigen Berhältniffen beschäftigt, legte die Ausarbeitung bes Entwurfs einer neuen Ordnung für Oftindien in Burkes Sand. Burfe mar wie wenige vertraut mit den Zuftanden bes Landes, und nur die blinde Barteileidenschaft ber Zeit tonnte ihm nachjagen, baß er lediglich im Intereffe feiner Partei, ja in der Absicht fich und feine Familie zu bereichern fein Auge auf Indien geworfen habe 234); er hatte ein Herz für die Leiden bes Bolfes und Berständniß für die Ursachen des Uebels. Dennoch war es ein Mikariff, einem so fangtischen Barteimann die Ausarbeitung bes Blang zu übertragen; feine Barteiftellung übte Ginfluß auf feinen Entwurf, an dem For nur geringen Untheil gehabt und den er ohne wesentliche Uenderungen genehmigt zu haben icheint 235). Indem die Bill mit Jug und Recht die politische Gewalt ber Compagnie entzog, erregte sie Unstoß, weil sie diese Gewalt nicht unmittelbar der Krone, sondern einer auf fieben Mitglieder festacfetten Beborde übertrug, beren Ernennung bem Parlament und erft nach Berfluß von brei oder fünf Jahren der Krone zustehen follte; und ferner, weil sie außer ber politischen Gewalt auch die verbrieften Sandelsvorrechte der Compagnie antastete: Bestimmungen, welche bon born berein nicht nur die oftindischen Privilegirten, sondern auch den Konig ju Geanern ber Bill machten.

Auf Seiten der Regierung täuschie man sich nicht über die Gefahren des verwegenen Schrittes, Männer wie Eden und Loughborough waren entschieden dagegen <sup>236</sup>); North sagte es Fox voraus, Einfluß der Krone und Einfluß der Partei gegen Krone und Bolt

<sup>234)</sup> Diesen Borwurf erhebt Nicholls recollections I 54 ff.

<sup>235)</sup> Ausself in Fox memorials II 97 ff. bestreitet den hervorragenden Antheil Burkes an der India bill; er ist aber, wie auch Stanhope, Sitt I 137, und Macknight, Burke III 43 annehmen und die von Burkes Sand über einen Brief von Arthur Pigot geschriebene Bemerkung zeigt: From Mr. Pigot, who sinished the India bill from my drafts, (Burke correspondence III 22), unzweiselhaft.

<sup>236)</sup> For an Eben 7. November, Longhborough an Eben Donnerstag (13. November), Auckland correspondence I 61 ff.

werden zwei der Haupteinwendungen gegen seinen Plan bilden <sup>287</sup>), und For selbst bekennt unumwunden, es sei eine kräftige und gewagte Maßregel, aber sehe er sie durch, so brauche er sonst nichts mehr zu fürchten <sup>288</sup>); er glaubte durch einen Sieg in dieser Sache die Herrschaft der Coalition, seine eigene Herrschaft für immer befestigen zu können <sup>239</sup>). Auch auf Seiten der Opposition sah man, daß eine Krisis im Anzuge war, daß die indische Bill so oder so für oder wider die Coalition entscheiden mußte; angesichts der verhängnißvollen Abstimmung fordert Bitt seinen Freund, den Herzog von Rutland, auf, salls er innerhalb eines Umkreises von 50 oder 100 Meilen ein Parlamentsmitglied wisse, das die Verfassung und das Land liebe, es so schnell als möglich ins Haus der Gemeinen zu schiefen. Schon jetzt, noch vor der zweiten Lesung im Unterhaus, ist Pitt voll Zuversicht; er glaubt, das Ministerium werde scheitern <sup>240</sup>).

Es war ein großer Fehler der Regierung, daß fie, wie Bitt jogleich erfannt, alles auf diesen einen Burf fette, und zwar in einem Augenblide, ba fie in ber öffentlichen Stimmung feine Stüte hatte. Der durch die Coalition hervorgerufene Unwille bes Bolfes gegen bas Cabinet bauerte noch in ungeschwächtem Mage fort; es mar baber ein Zeichen ber äußersten Bermegenheit mit einer Magregel aufzutreten, welche ber Erbitterung gegen den die Coalition beberr= ichenden Barteigeift nothwendig neue Rahrung geben mußte. Un= ftreitig war bon ber Durchführung ber indischen Bill eine ungeheure Machterweiterung der Partei des Coalitionsministeriums porquesu= feben, die Ramen ber fieben Commiffare waren ausschließlich aus ihren Reihen gewählt, auf mindeftens drei Jahre hatten die Manner ber Coalition allen Regierungseinfluß in dem weiten oftindifchen Reiche zur Berfügung gehabt. Im Unterhause war freilich, fo lebhaft namentlich Bitt diefe Gefahr geltend machte, nichts gegen bie Regierung auszurichten; mit überwiegender Mehrheit ging die Bill

<sup>237)</sup> Schreiben von North 18. November, Fox memorials II 218.

<sup>238)</sup> For an Lord Northington 7. November, Fox memorials II 171.

<sup>239)</sup> Tomline, Pitt I 196.

<sup>240)</sup> Bitt an Rutland 22. November, bei Stanhope, Bitt I 140. Siftorifde Reitschrift. XVII. Band.

durch, und die Coalition triumphirte bereits jest endlich in der Regierung befestigt zu sein 241).

Dagegen bereitete fich im Saufe der Lords gegen die Dagregel der entscheidende Schlag vor. Um 1. Dezember überreichte Lord Thurlow dem Rönig ein von Lord Temple unterzeichnetes Schriftstud, worin die beiden Lords ihm ihre Bedenten gegen die Bill portragen: sie entziehe dem Konig mehr als die Salfte der föniglichen Gewalt; aber fie gurudzuweisen, nachdem beide Säufer fie genehmigt, fei gefährlich; es muffe ein Ministerwechsel vorgenom= men werden, sobald die Bill auf größeren Widerstand stoße, und bas tonne im Sause ber Lords bewirft werden, wenn ber Ronig die ihm verpflichteten Lords von seinen Bunschen unzweideutig in Kenntnig seken laffen wollte 242). Der König war es zufrieden, ertheiste Temple Die schriftliche Bollmacht zu erklären, daß jeder, der für die indische Bill ftimme, nicht nur nicht sein Freund sei, sondern von ihm als jein Feind betrachtet würde, und Temple that feine Schuldigkeit. Um 17. Dezember wurde die Bill mit 95 gegen 76 Stimmen im Oberhaus verworfen.

Schwerlich haben allein die Abressen gegen die Bill, welche aus dem Volke im Oberhaus einliesen, diese Abstimmung herbeigessührt; schwerlich waren die 96 Peers alle der Ueberzengung von Thurlow, daß der König, falls er die Vill genehmigte, das Diadem von seinem eigenen Haupte nehmen und auf Foy Haupt sehen würde, und hat auch Pitt schon Wochen vorher die Annahme der Vill durch die Lords für unmöglich erklärt <sup>243</sup>), so ist doch sicher der Schritt des Königs von Einstuß und wohl von entscheidendem Einstuß auf den Ausgang gewesen. Das unmittelbare Eingreisen Georgs hat der Coalition die Niederlage bereitet. In größter Ungeduld wartete Georg während des ganzen 18. Dezember auf die Entlassungsgessuche der Minister; da sie ausblieden, ließ er noch um Witternacht For und North als Staatssetretären die Siegel absordern, mit dem Beifügen, daß sie ihm dieselben durch ihre Unterstaatssetretäre schießen

<sup>241)</sup> Eben an Morton 9. Dezember, Auckland corresp. I 63.

<sup>242)</sup> Courts and cabinets I 288 ff.

<sup>243)</sup> In dem Briefe an Rutland vom 22. November a. a. O

möchten, da er sich nicht personlich von ihnen zu verabschieden wünschte.

hatte der König von Anfang an in dem Berfahren der Coalition eine ihm zugefügte perfonliche Beleidigung erblidt, fo hatte er nun felbft durch fein perfonliches Gingreifen ben Sturg ber Coalition entschieden. Das eine wie bas andere befand fich mit ber Berfassung nicht im Einklang. Es kann fein, wie man versicherte, daß der König die ganze Tragweite der Bill erft durch die Berathungen im Barlament und die dort daran gefnüpften Besorgniffe erkannte und in Folge deffen feine Ansicht wechselte 244); bennoch trifft ihn der Bormurf, indem er feine Minifter von biefer Meinungsanderung nicht unterrichtete und ohne ihr Borwiffen im Oberhaus ihnen entgegenarbeiten ließ, fie hintergangen, es trifft ibn außerdem der Bormurf, durch die Drohung mit feiner foniglichen Ungnade die Abstimmung ber Lords in verfassungswidriger Beise beeinflußt zu haben. Es lag ein Uebergriff ber Prarogative bor, nelcher der Coalition eine Waffe gegen den Konig in die Sand drudte; man icien am Borabend eines neuen unabsehbaren Kompfes zwischen der Rrone und ben parlamentarischen Grundfagen gu fteben.

Ob der Sturz der Coalition die inneren Wirren beendigen oder neue Unordnung hervorrufen sollte, hing zunächst ab von der Wahl der neuen Minister durch den König. Georg ernannte sogleich den Lord Temple zum Staatssekretär, fertigte durch ihn den alten Ministern die Entlassungsschreiben zu und forderte Pitt auf, als erster Lord des Schaßes die Vildung der neuen Regierung zu übernehmen. Pitt hatte sich an den Umtrieben Temples und Thurslows nicht betheiligt, wenn er auch ohne Zweisel von ihnen gewußt hat; angesichts der bedrohten Lage des Staates konnten sie, auch wenn er sie mißbilligte, kein Hinderniß für ihn sein, dem Ruse des Königs zu folgen. Pitt sagte ohne Besinnen zu und schiete sich an mit seinem Better Temple die Neubildung des Cabinets vorzusnehmen. Allein noch ehe er die überaus schwierige Lusgade gelöst, traf ihn der harte Schlag, daß Temple zurücktrat, 21. Dezember. Die Gründe dieses auffallenden Schrittes sind noch immer nicht ganz

<sup>244)</sup> New annual register for 1784 S. 37.

aufgehellt. Die Bermuthung, er habe fich mit Bitt über bie Frage der Barlamentsauflösung entzweit, die Temple sogleich habe vollgieben, Bitt hinausichieben wollen, ift nicht beglaubigt 246). Sein Bruder gab im Unterhaus als Grund an die Angriffe, die er wegen feines jungften Auftretens erfahre: um nicht ben Berbacht zu erweden, daß er fich burch feine Stellung als Minifter gegen folche Befdwerden ju beden fuche, trete er in feine Stellung als Brivatmann gurud 246). Aber ber einzige Grund scheint bas nicht gewesen ju sein; die Bitterkeit, womit sich Temple wenige Tage später darüber beschwert, daß ihm vom König alle gewünschten Muszeichnungen für seine Verwaltung in Irland abgeschlagen worden feien, zeigt, daß auch sein verlettes Selbstgefühl bei seinem Entschluß mitwirkte 247). Der gange Borgang wirft fein gunftiges Licht auf den Lord, ber mit so großer sittlicher Entruftung die Coalition verdammt und bem Ronig feine Dienfte gegen fie angeboten hatte, in dem Augenblid aber, da der König und Pitt die größte Mühe hatten ihr Stand zu halten, dieselben im Stich ließ. Bitt empfand Temples Rücktritt als einen ichweren Berluft für das in der Bildung begriffene Cabinet; For zweifelte gar nicht, daß die Coalition sogleich wieder ans Ruber tommen würde 248). Doch brachte Bitt icon am 23. Dezember bas neue Cabinet zu Stande, indem Thurlow wieder den Boften bes Lordfanglers, Graf Gower ben des Geheimrathsprafidenten übernahm, mahrend Bitt felbst mit seiner Burde als erfter Lord bes Schapes auch das Amt des Schapkanglers vereinigte. Auch der Bergog von Richmond trat furg barauf in bas Cabinet ein.

So tam mit ben größten Anftrengungen das Ministerium Bitt zu Stande, bas in turzem um Englands Namen neuen, seit Jahren

<sup>245)</sup> Macaulay, der diese Ansicht in William Pitt E. 55 ausspricht, giebt sie in einem Schreiben an Stanhope vom 2. Dez. 1858, Stanhope, Pitt I 161 ff., wenn auch nur bedingt wieder auf. Das genauere darüber bei Stanhope I 160 ff.

<sup>246)</sup> Parliamentary history XXIV 238.

<sup>247)</sup> Temple an Pitt 29. Dezember, courts and cabinets I 291 ff.; vgl. die Anssihrung bei Standope, Pitt I 163 ff.

<sup>248)</sup> For an Lord Northington 22. Dezember in Fox memorials II 224.

ungewohnten Glanz verbreitete. Der König hatte, als Bitt ihm seine Borschläge mittheilte, sie angenommen, "weil einem, ber am Nande eines Abgrunds stehe, jeder Hoffnungsstrahl willtommen sein müsse" 249); For hatte es für Raserei erklärt, ein der Coalition seindliches Ministerium bilden zu wollen 250); Bitt selbst machte sich tein Hehl aus den ungeheuren Schwierigkeiten seines Unternehmens, unster den ungünstigsten Aussichten begann er seine Verwaltung.

Die vier ersten Monate von Bitts Regierung gehören zu ben enticheidungsvollsten ber englischen Geschichte. Die Coalition mar aus bem Umte verdrängt, aber fie zweifelte leinen Augenblid binnen furgem wieder in die Geschäfte eintreten gu konnen, und auf ben erften Blid ichien die Lage ber Dinge ihre Erwartung zu rechtfer= tigen. Noch verfügte fie im Unterhaus über eine bedeutende Mehr= beit, ihren gewaltigen Rednern For, Burte, Sheridan hatte die Regierung ein einziges Cabinetsmitglied als ebenbürtig entgegenzustellen, Bitt felbit, ber nur an Dundas eine fraftige Stute hatte ; es ichien unmöglich, daß die Regierung gegen ein fo feindfeliges Unterhaus fich follte behaupten können. Dennoch mar die Aufgabe, ber Bitt fich unterzog, teine hoffnungslofe. Sein Biograph berichtet, er fei im Gefühl feiner Pflichten gegen bas Land, gegen die Berfaffung dem Rufe des Königs gefolgt, obgleich er über ben Ausgang febr zweifelhaft gewesen sei; er habe fein Bertrauen barauf gefett, baß Die Lopalität und die Baterlandsliebe bes englischen Bolfes einen Minifter unterftuben werde, melder Die Bertheidigung feines Couverans und der Berfaffung führe gegen die Angriffe von Mannern, beren einziges Streben fei die Fortdauer ber Macht zu fichern, welche sie burch Gewalt erreicht 251). Pitts Ansicht von der öffentlichen Stimmung war die richtige. Die allgemeine Erbitterung über Die Coalition hatte fich noch immer nicht gelegt, sondern tief im Bolke festgesett und war durch For indische Bill noch so febr gesteigert, daß Pitt mit größerer Sicherheit als nach bem Sturze Shelburnes auf ihre Unterftützung im Rampfe gegen die Coalitionspartei rechnen

<sup>249)</sup> Der König an Pitt 23. Dezember bei Stanhope, Pitt I app. S. III.

<sup>250)</sup> Fox memorials II 221.

<sup>251)</sup> Tomline, life of Pitt I 231. 233.

durfte. Unbeirrt durch die Schritte der Coalition jum Schuke ge= gen eine Barlamentsauflösung, durch welche, wie sie glaubte, Bitt allein fich helfen konnte, unbeirrt durch das Jureden des Konigs unterließ der Minister zunächst absichtlich die Auflösung und gönnte fo der Coalition Zeit, durch ihre eigenen Gehler ihr Schicffal zu beichleunigen. Der Rampf ward mit einer beispiellofen, ber Grobe der hevorstehenden Entscheidung würdigen Leidenschaftlichkeit von der Coalition geführt. Ihre Zuversicht, ihre Siegesgewißheit taunte feine Grenzen, ein Migtrauensvotum gegen die Regierung folgte bem anderen, ein Berfuch sie an der Erfüllung ihrer Pflichten zu berhindern bem anderen; mehr als einmal ichien die Stellung Bitts eine verzweifelte; der König trug sich abermals mit dem Gedanken England zu verlaffen, dem er nach einem Siege ber Grundfate ber Coalition nichts mehr nüten, wo er nicht länger mit Ehren leben tonne 252). Aber je früher der Rampf in Folge der Ausbrüche des maglosen Parteiübermuths der Coalition seinen Sobebuntt erreicht. desto rascher trat sein Eindruck auf die öffentliche Meinung zu Tage. Und bald begann die völlige Abkehr derfelben auch auf das Barlament ju wirfen. Es wurde eine Vermittlung gwijchen Bitt und Portland versucht, und als sie an der Weigerung Bitts, um ein Albkommen zu erleichtern vorläufig feine Stelle niederzulegen, icheiterte, ward dadurch sein Unsehen nicht geschwächt, sondern befestigt. Much die Lords fprachen fich zu Gunften ber Regierung aus, aber die Coalition trotte mit ihrer Mehrheit bei den Gemeinen der Regierung, ben Lords und dem Lande und spannte den Bogen täglich straffer Es wurden immer neue icharfere Resolutionen gefaßt, in immer neuen icharferen Abreffen ber Ronig um bie Entfernung bes Ministeriums ersucht, es wurde ju dem außersten Mittel gegriffen, der Regierung die zur Fortführung der Verwaltung nöthigen Gelder zu verweigern. Es schreckte die Coalition nicht ab, daß bei biefen mit der Volkaftimmung in ichroffstem Widerspruche ftebenden Beichlüffen ihre Mehrheit fortwährend zusammenschmolz, daß ichlieklich bas Bolk felbst feine Stimme erhob, in Bolksversammlungen Die

<sup>252)</sup> Der König an Pitt 13. Jan. 4. Febr. 1784, bei Starchope S. IV. VI.

Bolitit ber Coalition verdammte, in Abreffen ben Ronig feiner Er= gebenheit versicherte, daß die City von London felbst, die alte Badterin ber englischen Freiheit, fich für die Krone erklärte in bem Rampf gegen die Uebergriffe des Parlaments. In unbegreiflicher Berblen= dung vollendete For das Berderben der Seinigen. Rachdem feine Mehrheit bereits auf 9 Stimmen gefunken, magte er trondem noch ben Untrag, in einer stärkeren Form als in der von Abreffen, in einer Borftellung die Rrone um Ginfetung einer neuen Regierung gu ersuchen, fiegte aber nur noch mit einer einzigen Stimme, 8. Marg. Die Barlamentsmehrheit wich ber öffentlichen Meinung und verwandelte sich in eine Mehrheit für die Regierung. Raich murden die nothwendigen Geschäfte im Sinne der Regierung erledigt, worauf am 24. Mary die Auflösung ber Barlaments erfolgte. Das Ergebniß der Remvahlen bestätigte das Berfahren des Ministeriums und die Verurtheilung der Coalition durch das Bolf; die Regierung erhielt eine überwältigende Mehrheit; die Riederlage von For Bartei war vernichtend.

Ge mar ein wohlverdientes Lob, das Georg gleich am Tage nach der verhängnisvollen Abstimmung vom 8. März Bitt fpendete: er werde inimer mit Bergnügen sich erinnern, daß durch die Klugheit und Redlichkeit eines einzigen Mannes im Saufe ber Gemeinen Diefer große Umichwung herbeigeführt worden fei, und daß derfelbe immer mit Genugthuung sich fagen durfe, er habe, indem er den Ronig unterftütte, die Berfaffung gerettet, die volltommenfte aller menich= lichen Bildungen 253). Und es thut dem Ruhme des vierundaman= zigjährigen Staatsmannes feinen Gintrag, wenn man auch bem Bergog von Richmond feinen Antheil an dem Erfolge gonnt, von bem Georg damals gejagt haben foll, es gebe feinen Mann in feinem Reiche, ber ihn fo fehr verlett, und feinen, dem er fo fehr gu Dank verpflichtet fei, als ber Bergog von Richmond. Bort man recht, jo ift durch Richmond Bitt ermuntert worden, in dem Enticheidungstampfe gegen die Coalition nicht zu verzagen, sondern auf jeinem Posten auszuharren 254): ein Rath, wie er dem Charakter

<sup>253)</sup> Der König an Pitt 9. März bei Stanhope I app. S. X.

<sup>254)</sup> Fox memorials I 455; Tomline, Pitt I 235.

des Mannes entspricht, des einzigen hervorragenden Führers der alten Whigaristokratie, welcher seine Ueberzeugung und das Wohl des Ganzen höher als das Parteiinteresse stellte und deshalb beim Ausbruch des Entscheidungskampses von seiner früheren Partei sich trennte, eines Mannes, der ungeachtet seiner Feindschaft gegen die Coalition die mit Temples Hilfe vorgenommene Beeinflussung der Peers durch den König unumwunden misbilligte und trop seiner ausschweisenden Ansichten über Parlamentsresorm für die Lage des Landes einen offeneren Blid als seine alten Parteigenossen hatte.

Aber nicht bloß das Lob des Königs hatte der jugendliche Minister in beißem Rampfe verdient, sondern das Bolt stellte durch bie glanzenden Suldigungen, die es bei den Wahlen für bas neue Parlament ihm barbrachte, ihm bas Zeugniß aus, daß er auch Un= ibruch hatte auf die Dankbarkeit des Landes. Ihm gebührt bas Berdienst, daß der Sturz der Coalition mehr als einen Triumph bes Ronias über feine Feinde, daß er einen Sieg der Berfaffung bedeutete. Der von Georg auf die entscheidende Abstimmung ber Lords geübte Einfluß war ein Wint über bie nach bem Fall ber Coalition der Verfassung drohenden Gefahren, aber auch fie hat Bitt abgewandt. Der Rücktritt Temples genügte keineswegs, um bas Cabinet aus dem gehäffigen Rusammenhang mit bem Bergang gu befreien, da auch Thurlow daran betheiligt war; nur durch feine gange Haltung im Barlamente, durch die Wahl der Waffen, womit er den Rampf gegen die Mehrheit führte, konnte Bitt ben Argwohn völlig zerstreuen. Und auch hier traf er bas richtige. Indem er es verschmähte die Stimmen ber Ronigsfreunde zu werben, mit Silfe des Ginflusses der Krone, durch Corruption seinen Anhang zu mehren, indem er ftatt beffen nur mit bem gangen vollen Bewicht fei= ner Persönlichkeit eintrat und gestütt auf seine parlamentarische Gewandtheit sich gang auf seine eigene Neberlegenheit und das Bertrauen bes Boltes verließ, unterdrückte er die Zweifel an feiner Un= abhängigkeit vom König und erschien als ber von Rudfichten nach jeder Seite freie Vertheidiger der Verfassung.

So brachte Bitt die Entwicklung zum Abschluß, die kein ganzes Menschenalter früher sein großer Bater eingeleitet. Die Whigoligarchie war zersprengt, die Herrschaft des Factionswesens gebro-

den mit Silfe berjelben Macht, welche Chatham jum erften Male in das thätige politische Leben hineingezogen und in den Rampf geführt hatte gegen die Alleinherrichaft der großen Whigfamilien, mit Silfe bes Bolfes, der Maffe des Mittelftandes. Das hauptfächlichste Sinderniß, an dem der Bater gescheitert, mar für ben Sohn nicht mehr vorhanden. Chatham war nicht durchgedrungen, weil zu feiner Zeit die Gefährdung der Berfaffung durch die Uebergriffe ber Rrone im Borbergrunde des politischen Lebens ftand, und die Whigariftokratie, ohne ihrem engherzigen Parteitreiben zu ent= fagen, boch jugleich als Buterin ber Berfaffung aufgetreten war; er hatte zwei Gegner, den Konig und die Whigfamilien zu befämpfen. Mls fein Cohn bas Staatsruder in die Sand nahm, war der eine Gegner befiegt, von Ausschreitungen der Brarogative vorläufig nichts zu befürchten; es galt nur noch die Bewältigung der Bbigoligarchie, welche uneingebent ihres ruhmreichen Antheils an der mit Chathams Jungern gemeinschaftlich vollzogenen Berftellung ber Berfassung das Band mit ihnen muthwillig wieder zerriß und in ihr altes Barteitreiben gurudfiel, durch die Berbindung mit Rorth ihre Migachtung ber Verfaffung aufs erschredendfte blog legte.

Durch die Coalition hat die Whigaristokratie felbst ihr droben= des Schidsal besiegelt. Nachdem sie ihren Wiedereintritt ins Umt durch die Beeintrachtigung des toniglichen Rechtes auf freie Ernennung der Minister erzwungen, begann sie den Kampf um die Ruderoberung der an Bitt verlorenen höchften Gewalt mit dem Unterfangen, das fonigliche Recht der Barlamentsauflöfung zu beichranten: beides unzweifelhafte Gingriffe in die fonigliche Brarogative, in die Berfassung, und um so anstößiger, da fie offenkundig nicht für vermeintlich höhere politische Intereffen, sondern einzig und allein jur Befriedigung perfonlichen Chrgeizes, perfonlicher Gewinnfucht unternommen waren. Und jo find es benn auch nicht allein die von der Coalition vertretenen politischen Grundfate als folche, fon= bern es ift hauptfächlich die maglofe dabei zu Tage tretende sittliche Corruption, welche ihren Fall herbeiführte, welche das Bolt zu fei= ner entscheidenden Theilnahme am Kampf gegen fie herbeizog. Die Coalition mar ein Musfluß diefer feit langer als einem halben Sahr= hundert das öffentliche wie das Privatleben beherrichenden Fäulniß,

aber noch felten war diese bei ber Behandlung ber wichtigsien bolitischen Angelegenheiten in folder Radtheit hervorgetreten, noch felten hatte sie sich aus bem Bereiche vertraulicher Unterhandlungen mit folder Dreiftigkeit herausgewagt vor die Augen des gangen Bolies, noch nie fo unmittelbar die bestehende Ordnung, Die wich= tigften Brundfate der Verfassung bedroht, wie diefes durch die Coalition geschah. Der Sieg Bitts bezeichnet nicht bloß die endgiltige Berdrängung der Whigariftofratie aus der hochsten Bewalt, der ihre völlige Auflösung in raichen Schlägen folgte, sondern zugleich den erften entscheidenden Schritt zu ber Säuberung des öffentlichen Lebens von der planmäßigen Corruption, die seit diejer Zeit anfina gefunderen Zuftanden Plat zu machen. Bu beidem hatte die Whigaristokratie burch die Coalition mit North den letten Unftog gegeben, und es ift fein bloges Spiel des Zufalls, daß diefer Doppelffeg über das Factionswesen und über die Herrschaft der Corruption von dem Sohne Chathams über den Sohn Lord Hollands, ben dem jüngeren Vitt über den jüngeren For davongetragen ward.

Der von glübender Begeifterung für feinen Belben burchdrungene Biograph von For bezeichnet es als eine Folge der Coalition und der Erhebung Bitts, daß die Partei wieder an die Gewalt getommen jei, welche mahrend des amerikanischen Krieges jeden Irrthum unterstütt und jeden Migbrauch aufrecht erhalten habe 255). Rein Vorwurf gegen Bitt ift furglichtiger als Diefer. Während des Biographen eigener held in einen engen Bund mit dem Bertreter dieser amerikanischen Kriegspolitik getreten, hat Bitt weder diesen selbst noch seine Bartei zu gewinnen gesucht. Die Mehrheit, mit der Bitt im Barlament seine Siege erfocht, Die Tories, welche Die große Masse dieser Mehrheit bildeten, waren nicht mehr die Partei des Lord North. Nicht bloß bei den Whigs, sondern auch unter den Tories hatte die Coalition zersezend gewirkt und viele bewogen sich der Führung von Rorth zu entziehen; aus diefen Bestandtheilen der Torics, augenscheinlich nicht den schlechtesten, die dann durch die neuen Wahlen noch eine gablreiche Berftartung erhielten, ging für Bitt die parlamentarische Mehrheit hervor, welche den Kern einer

<sup>255)</sup> Lord John Ruffell in Fox memorials II 247.

neuen gereinigten Torppartei bildete, in ihre Reihen allmählich auch einzelne Whigs, darunter manche ber angesehensten Namen aufnahm und eine fast fünfzigjährige ununterbrochene Herrschaft der Torppartei in England begründete.

Aus diesem gewaltigen Umschwung in den öffentlichen Berhältniffen ift die englische Berfaffung unversehrt bervorgegangen; fie bedurfte nicht mehr bes Schutes der Whigariftofratie die im Lauf eines Sahrzehnts fich bollends in ihre Atome auflöfte, um erft nachher burch eine verjungte Whigpartei erfett zu werden; sie führte, jo lange Georg III regierte, auch unter ben Tories ein gesichertes Dafein. Nach einer Reihe wild aufgeregter Jahre und leidenschaft= licher Rampfe genog das Land unter Bitts Bermaltung jum erften Mal, seit Georg III auf dem Throne saß, wieder ber inneren Ruhe und des inneren Friedens. Das Bolf verdankte Dieje gludliche Zeit fich felbst, dem Ermachen des öffentlichen Gemiffens, der Erhebung gegen die Herrschaft der Parteisucht und der Corruption; es verbanfte fie por allem feinem unvergleichlichen jugendlichen Staalsmann, der mit hellem Blid und unerschütterlichem Muthe die untergrabene Autorität der Krone wieder ju befestigen unternahm, und indem er fo den Trager ber Krone neit ber parlamentarifchen Regierungs= weise zu versöhnen wußte, ber Berfaffung nach ichmeren Unfechtun= gen aufs neue ihre ungeschmälerte Beitung ficherte, ben Staat aber ju einer folden Sohe ber Bluthe und Macht emporhob, daß felbft die gewaltigen Stürme, welche einige Jahre nachher von Frankreich aus gang Europa ericutterten, ibn nicht aus ben Jugen zu heben vermochten.

## VII.

## Beitrage zur Burdigung ber ungarischen Geschicht=

Ron

## Alexander Flegler.

T.

Es ift meine Absicht, in ben nachfolgenden Blättern die Ent= widelung der ungarischen Geschichtschreibung von ihrer eigenen beimi= ichen Grundlage aus in gedrängten Untriffen barzustellen. Dieselbe durch die in lateinischer und beutscher Sprache geschriebenen Werke vollständig vertreten, so dürfte diese Arbeit vielleicht als überfluffig erscheinen; denn jene Werke haben den Weg in alle euro= paifche Lander gefunden, konnen von Vielen gelefen werden, und find von den Gelehrten benutt und verarbeitet worden. Aber gang abgesehen babon, daß in benjelben mancherlei geschichtlicher Stoff enthalten ift, ber ohne einige Renntniß ber ungarifchen Sprache nicht pollig verstanden werden fann: so sind außer ihnen eine ganze Reihe von Chroniten, Denkwürdigfeiten und andern geschichtlichen Aufzeich= nungen ausschließlich in der Rationalsprache geschrieben, die bei der geringen Kenntnig bes Auslandes von ungarifder Sprache und Literatur taum bem Ramen nach befannt geworden sind. Run hat fich aber gerade in diefen, wie das in der Natur ber Sache liegt, ber ungarische Bolfsgeist am beutlichsten und icharften ausgeprägt. Es wird baber meine Aufgabe fein, fie mit jenen in fremden Sprachen verfaßten Werfen in Berbindung ju bringen, die Wechselwirfung amifden beiben nachauweisen, und fo den gemeinsamen Fortgang ju verfolgen. Leider ist auf vielen unserer deutschen Bibliotheken die historische Literatur über Ungarn höchst sparsam vertreten: die in ungarischer Sprache geschriebenen Bücher sehlen beinahe gänzlich, und die Kürze der Zeit gestattete mir nicht das Fehlende aus weiter Ferne herbeizuschaffen. Ich war daher in der Auswahl meiner Hilfsmittel ziemlich beschränkt, und so darf ich billigermaßen voraussehen, daß man von mir zunächst Anregung und nicht wissenschaftliche Erschöpfung des Gegenstandes, klare Darstellung des allgemeinen Zusammenhanges, aber keine gelehrte und kritische Ausschrungen erwarte.

Die geschichtliche Literatur eines jeden Boltes fest eine ftufenmäßig fortschreitende Reihenfolge von geistigen Borgangen in demfelben voraus, ohne beren felbstthätiges Durchlaufen fie nicht gedent= bar ift. Der Fähigkeit jur geschichtlichen Erkenntniß und Beurthei= lung menschlicher Thatsachen geht während einer langen Zeit überall die Bolksfage borber, und dieje felbst greift in jenen porgeschicht= lichen Zeitraum gurud, in welchem das ungetheilte, gleichzeitige Bufammenwirten aller geiftigen Anlagen weder Absonderung der Begenftanbe, noch abgezogene Behandlung ber Begriffe gulagt. Denn bann fteht ber Mensch mit ber Gefammtheit feiner Rrafte wie feines gesellichaftlichen Lebens der Gesammtheit der Raturfrafte gegenüber, bald übermächtig von ihnen beherrscht, bald fie geiftig in fich aufnehmend und gestaltend. In diefer Beriode des ersten Ausgleichs zwischen beiden ift bas Individuum ohne besondere Geltung; felbft seine hervorragende Thatigkeit, wenn fie überhaupt möglich ift, wird sofort zum Gemeingute ber Gesellschaft, und der unbedingte, unber= äußerliche Trieb dieser letteren bestimmt die Thätigkeit der einzelnen. Erfahrungen, Ansichten, Urtheile, sprachliche Ausbrude, geiftige Erregungen wie sittliche Borguge und Fehler gehören der Gefammtheit an; bie Gruppen ber Befellichaft: Beichlechter und Stämme bilden eben fo viele Individuen, in welchen die einzelnen Berfonlichkeiten nur den Ton und die Farbung des größeren Bangen beftimmen belfen. Der Rampf mit ben Fügungen eines dunkelen und uner= forichlichen Schidfales, die unverwischbaren Gindrude der Bergangen=

heit, wie der neugierig vorahnende Blid in eine räthselhafte Zukunft beherrschen den Menschen vollständig: das Gottesbewußtsein durch= dringt alle ausgetauschte Lebensäußerungen, Ersahrungen und Mitteilungen, und bestimmt ihren Inhalt. Die geschichtlichen Neberslieferungen, welche ohnehin nur von mündlicher Art sein können, haben demnach in dieser Zeit einen durchaus religiösen Charakter, oder liegen wenigstens unter religiösen Nuffassungen verborgen. Erst langsam und allmählich vollzieht sich die Scheidung dieser tief in einander verschlungenen Elemente. Göttliches Berhängniß und menschsliche Freiheit, höhere Eingebung und Wirklichkeit, innere Triebsedern und äußere Aussührung, die Begränzungen von Zeit und Dertlichseit treten nach und nach in deutlich erkennbarer Absonderung hersvor, und sobald endlich die menschlichen Thatsachen flare Umrisse gewonnen haben, tritt die geschichtliche Sage in ihre Rechte ein.

Dieje gange Umwandlung erfolgt indeffen, je nach ber Berichiedenheit der Bolfer und ihrer Schidfale, in fehr verschiedener Beife. Wenn bei den einen die Idee des Göttlichen von einem ein= fachen Grundgefühle ausgebend zu mannigfaltigen Berfonificationen fortichreitet und diese in bestimmten Formen ausprägt, jo gelangt fie bei anderen nicht über eine unbestimmte und unfagbare Allgemeinheit hinaus, aus welcher nur vereinzelte und leicht fich verfluchtigende Gestalten ohne inneren Zusammenhang emporichiegen. Es liegen aber zwischen biefen beiben außerften Grengen eine gange Reihe von Mittelgliedern von mannigfaltiger Färbung und Ent= widelung. Wo in einem Bolke das Religiofe ju reichhaltiger Ent= faltung gelangt war, ba mußte es nothwendiger Weife jur Bilbung eines abgesonderten Briefterstandes führen, der fich zugleich jum Bächter aller höheren und geiftigen Intereffen erhob. Dieje Rich= tung marb porzüglich unter ben indogermanischen und semitischen Bölfern fichtbar, doch nicht ohne auch hier fehr bezeichnende Ber= ichiedenheiten ins Leben zu rufen. Es übermucherte in dem alten Indien das Briefterthum mit feinen üppigen und toloffalen Götter= gestalten alles gesellschaftliche und staatliche Leben vollständig, mah= rend auf hellenischem Boden, wie schon die Götter im feinften Ebenmaße bon Schönheit, Rraft und Anmuth unter einander wetteiferten, fich auch zwischen Priefterschaft und Staat ein geistiges Bleichgewicht

herstellte. Dürftiger zeigte fich diefe Entwicklung bei ben Romern, und unter den Germanen tampften die oberen Götter fortwährend mit gahlreichen Naturgeistern um die Herrschaft, obichon beide aus einer reichen und großartigen Naturanichauung hervorgingen. Unter ben Ifraeliten aber erhob fich die religioje Idee von Stufe zu Stufe ju einem die gange Menschheit umfaffenden Gedanten, und Moham= med endlich legte Priefterftab und Kriegsichwert in eine und diefelbe Sand. Diefe Mannigfaltigfeit religiöfer Thatfachen, wie ben Reich= thum geistiger Schöpfungen und Individualifirungen vermiffen wir bei ben Bolfern des öftlichen und nordöftlichen Affiens. In ihrem religiösen Leben finden sich die Bersonificationen des Göttlichen in einem verhältnigmäßig außerft geringen Grade. Die Gottesver= ehrung bewegt sich vornämlich in bem Kreise finnlich mahrnehmbarer Ericheinungen, und ift auf die Anbetung der Naturfrafte beidranft. Ein geschloffenes Priefterthum tonnte beinahe nirgends dauernde Form und Geftaltung gewinnen, und mo sich baffeibe zu behaupten vermochte, ist es ohne tiefere Speculation, ohne alle Mustif des Gefühles und ber Phantafie zu ftarrer Gintonigkeit gujammenge= schrumpft. Dagegen ist überall ber menichliche Gesichtspuntt jum Siege gelangt, und das Göttliche ihm dienstbar geworden. Die Bejammtheit ber Gejellichaft hat bas Subjettive gurudgedrängt, und bas Leben bes Stammes bestimmt den Typus bes einzelnen. Darum ift die ununterbrochene Thatigfeit ber Individuen von geringer Bebeutung, die forgfältige Pflege ber Besonderheiten wenig gefannt. Bleichmäßig ergreifen große geiftige Erhebungen die Bejammibeit bes Bolfes, und gleichmäßig fintt dieje in thatenlofe Ruhe gurud. Die Geschichte der öftlichen Bolter im Gangen und Großen durfte diefer Auffassung nur wenig und nur ausnahmsweise widersprechen.

Dieselben Kennzeichen bes volksthümlichen Geistes begegnen uns insbesondere auch bei jenen Stämmen, die wir nach räumlicher Ausdehnung und sprachlicher Verwandtschaft als die altaiischen bezeichnen dürfen, und zu denen auch die Ungarn oder Magharen gehören. Bei ihrem ersten geschichtlichen Auftreten, welches nachweisbar in die Mitte des neunten Jahrhunderts fällt, erscheinen sie bereits in der selbstbewußten Gliederung eines abgesonderten Volkstammes. Ihre Religion ist nüchtern und einsach. Sie besteht faum

in etwas anderem, als in ber Unbetung ber großen augenfälligen Grundfrafte der Ratur, Die gerftreut bie und ba in geifterhaften Erscheinungen fich tund geben, und obichon diefer Glaube feineswegs jeder bildlichen und perfonlichen Auffaffung entbehrte, wie einige anzunehmen geneigt sind, so war diese boch nur in äußerst schwacher Anlage vorhanden. Nirgends greift die Gottheit unmittelbar in bas Leben und die Geschicke ber Sterblichen ein; bas Bunderbare und Uebermenfoliche tritt in fparlicher Weise hervor. Ginen ausschließlichen Briefterftand gibt es nicht; Zauberer und Wahrsager, beren Wirksamkeit sich in engen Grengen bewegt, vermitteln zwischen bem menschlichen Schicksale und der Gottheit. Un die Stelle diefer letteren ober gum mindesten auf das engste mit ihr verwoben ift die beilig gehaltene Borzeit getreten, die sich in den vorleuchtenden Thaten traftvoller Männer von ungewöhnlicher Begabung gurudiviegelt. Aber auch so noch werden diese nicht den menschlichen Rreisen ent= rudt: sie find die Baupter des Stammes, und wie fie aus diesem entsproffen find, so bleiben fie als unveräußerliches Gigenthum mit bemselben verbunden. Die Erinnerungen einer großen Bergangenheit folgen dem mandernden Bolte über Berg und Thal, über mächtige Strome; sie begleiten es durch die weite Steppe, febren mit ibm in die früheren Wohnsige jurud, und begeistern es in den fturm= bollen Tagen äußerer Noth und Gefahr. Schon die alteften Sagen ber Ungarn breben fich um bie Geschide ihres Bolfes; ber Bufam= menhalt bes Stammes, die Bewahrung eines freien und felbständigen Daseins bilden den Inhalt ihrer frühesten Lieder.

An der Spiße der uns erhaltenen lleberlieserungen steht vor allem der hunnische Sagen freis. Ob nun daraus die unmitztelbare Hertunft der Ungarn von den Hunnen des Attila gefolgert werden könne, oder ob sie einem der von Attila unterworsenen Volkstämme angehörten; ob sie, wenn beides nicht der Fall war, auf ihren Wanderungen die Sage von einer der hunnischen Völkerschaften überkommen und aufbewahrt, oder ob sie nach der Eroberung ihres neuen Vaterlandes dieselbe dei den Szellern, als den zurückgebliedenen wirklichen Nachkommen der alten Hunnen, vorgesunden und auf sich selber übergetragen haben — dies alles sind Fragen, welche die Forscher viel beschäftigt haben, ohne bis jest ihrer Lösung

naber gerudt zu fein. Auch durften fie taum je mit miffenschaft= licher Genauigkeit erledigt werden. Paul Sunfalvy, der mit nüchternem Sinne und philologischem Geschide ben Weg ber Sprachvergleichung eingeschlagen hat, ben einzigen, ber in bunteln Reiträumen, wo alle urtundliche Belege uns im Stiche laffen, eine fichere Grundlage bilbet, hat die enge Bermandtichaft ber ungarischen Sprache mit den Mundarten mehrerer gegenwärtig zwischen Ural und Altai wohnenden Bölkerschaften bargethan 1). Diese Bermandischaft ift in ber That eine weit innigere, als diejenige mit ber Sprache ber Finnen im ffandinavifchen Rorden, die man bis jest als die ber ungarifden junachft ftebende zu betrachten gewohnt war. Demgemäß bilben Die Ungarn gemeinichaftlich mit ben Wogulen, Oftjaten und Mordwinen die ugrifche Bolkergruppe. Paul Sunfalvy hat nun aus den Sprachen Diefer Bolfericaften bas urfprünglich nabe Beifammenwohnen berfelben nachgewiesen, und ebenso bie Berührung ber Magnaren mit anderen nicht dem ugrifden Bolferverbande angehörenden Stämmen, und zulett ihre allmälige Entfernung aus den früheren Bohnsigen in bochst intereffanten Gingelheiten bor Mugen gelegt. Der nämliche Sprachforider hat fich indeffen zugleich mit Entschiedenheit babin ausgesprochen, daß die Bermandtichaft der Ungarn mit ben alten Sunnen, beim Abgange aller feften Unhaltspuntte über die Sprace Diefer letteren, mit Sicherheit nicht ju ermitteln fei. Bei allebem tann bie Sunnenjage nicht gurudge= wiesen werden. Ohne Zweifel ist dieselbe auch durch die häufige Berührung mit ben Deutschen und burch bie Ginwirkung altger= manischer Belbenfagen auf die ungarischen Sagenfreise ergangt und tortgebildet, durch literarische Mittheilungen fogar vermehrt worden; gleichwohl bleibt ihr Vorhandensein in dem Munde des Volkes darum nicht weniger gewiß. Bon ben Liedern ber Ungarn, worin fie ihre

<sup>1)</sup> Ich benute biese Beranlassung um auf die beiden Auffätze des genannten Forschers: "Siebenbürgen" (Welders Staatslexikon. Reue Auslage. XIII S. 349 ff.) und "Ungarn und seine Rebenländer" (Ebendas. XIV S. 215 ff.) ausmerksam zu machen. Sie gehören zu dem besten und gebiegensten, was in deutschen Zeitschriften über die geschichtlichen Zustände der ungarischen Länder geschrieben worden ist.

Götter priesen, spricht schon Ekkehard von St. Gallen?); von dem Schwerte des Attila, das in den Händen der Ungarn sich befinde, weiß uns Lambert von Hersfeld zu berichten 3); die ältesten ungarisschen Zeitbücher sehen überall die Attilasage voraus, und einzelne Bruchstücke derselben haben sich selbst bis auf neuere Zeiten herab in den mündlichen Ueberlicferungen des Volkes erhalten 4).

Weit enger noch als die Hunnensage war der arpadische Sagenfreis mit der Geschichte und bem gangen Leben bes ungarifchen Bolfes verknüpft. Er enthält die Ergablungen von dem ersten Gintritte ber Ungarn in ihre heutigen Wohnsitze und von der allmäligen Besiknahme des Landes, wie folche zuerft in dem Munde bes Bolfes gebildet und durch die folgenden Jahrhunderte weiter getragen worden sind. Die Magnaren befanden sich, als sie im neunten Sahrhundert in die europäische Geschichte eingriffen, in völlig nomadischem Zustande. Sie waren zwar friegerisch vortrefflich organifirt, was der Natur eines mandernden Sirtenvolkes keineswegs widerspricht, im übrigen aber ohne Pflege des Aderbaus, ohne die Renntniß aller ber feineren Runfte, wie fie aus ben Bedürfniffen eines fekhaften Lebens von felber hervorgeben. Bon schriftlichen Aufzeich= nungen tonnte daber taum die Rede fein. Jene Greigniffe, welche sich wegen ihrer Folgewichtigkeit ber Ginbilbungstraft bes Bolles tief einprägen mußten, murden in den Busammentunfien deffelben wieberholt besprochen, je mehr die Zeit sich ausdehnte, durch welche man von ihnen geschieden war, mit steigender Begeifterung festgehalten,

<sup>2)</sup> Postquam vero mero incaluerant, horridissime diis suis omnes vociferabant, clericum vero et fatuum suum idipsum facere coegerant. (Ekkehardi IV. casus S. Galli, bei Pertz, mon. Germ. kist. SS. II 106.

<sup>3)</sup> Notatum autem est, hunc ipsum gladium fuisse, quo famosissimus quondam rex Hunorum Attila in necem christianorum atque in excidium Galliarum hostiliter debachatus fuerat. Die Mutter des Königs Salomon hatte es dem Herzog von Baiern geschenft. (Lamberti Hersfeldensis annales, bei Pertz, men. Germ. hist. SS. V, 185.

<sup>4)</sup> Toldy Fer., a mag. nemzeti irodalom története, Pesten 1851, I p. 31. An einem andern Orte theilt Toldy einige Berse mit, welche Siraman noch in dem Munde des Boltes sand: Toldy, a mag. koltészet története, Pest 1854. I p. 28.

von den Sängern in Lieder gebracht, und in diefer Form ben tommenden Geschlechtern überliefert. Zwar find diefe Bolfagefänge in ihrer ursprünglichen Geftalt verloren gegangen, und wir besiten in ben späteren Chronifen nur noch den durren und fnapp gusammen= gedrängten Inhalt derfelben; daß aber ber hiftorische Lebenstrieb des Bolfes in der bezeichneten Beise sich außerte, das dürfen wir aus den verwandten Liederformen schliegen, in denen es bis in spätere, urkundlich aufgehellte Jahrhunderte herab die Zeitereigniffe und bie leitenden Perfonlichfeiten in benfelben behandelt hat. Daß bei einem berartigen Aufban geschichtlicher Thatjachen die Ginbildungstraft bie und da das Uebergewicht über die Wirtsichkeit erhält, daß man die Ereigniffe der nächstliegenden Zeit in den Rreis der Altvordern binaufrnidt, und diese in verjungtem Gewande um einige Schritte ber= absteinen läßt, daß verschiedene Zeiträume mit einander verwechselt und zusammengeworfen werden, und daß man endlich auf einzelne große Personlichkeiten zusammenhäuft, was örtlich und zeitlich weit auseinanderliegt. - das alles hat an fich nichts auffallendes, und läßt fich aus bem Zusammenwirken berjenigen Seelenkrafte erklaren, Die bei der Bildung einer Bolksfage nothwendig in Bewegung gefett find. Die Schwierigkeit liegt nur barin, baß fich mit ber Sage bon der Eroberung des ungarifden Landes eine weit altere Sage von ben Urzeiten des Bolkes zu einem unauflöglichen Gangen verwoben hat, daß dieje fo zusammengefloffene Ueberlieferung, jegliches Bötterschmudes entkleidet, in durchaus menschlicher Form auftritt, fich somit als wirkliche Geschichte giebt und badurch die historische Kritik herausforbert. Diese hat benn auch nicht auf sich warten laffen: fie hat bier unhaltbares nachgewiesen, dort Widersprüche aufgededt. Soweit war fie in der That auch in ihrem Rechte. Es hieß aber boch alles richtige Mag überfpringen, wenn man zugleich ben gefammten Sagenfreis als willfürliches Lügengewebe bezeichnete und aus ben Grengmarken ber Geschichte völlig hinauszuweisen suchte. Der beglaubigten Ur= funde und dem bemährten Berichterstatter muß unbedingt jede Ungabe ber Sage weichen: aber nicht alles, mas diefe berichtet, ift barum unwahr, weil jene barüber schweigen. Unvertennbar giebt fich aus ber gangen Sage - und wir besiten fie blog in ihrer fpateften Umgestaltung - eine gewisse Absichtlichfeit fund: das sichtliche Bestreben den Rechtszuständen der späteren Zeit durch die Thatsachen der ersten Eroberung und Besignahme volle Gültigkeit zu verleihen: aber selbst mit dieser ausgesprochenen Tendenz bliebe sie immer noch eine geschichtliche Thatsache. Sie würde uns dann einen scharfen Blid in die ganze Richtung des Volkes thun lassen: und wenn sich weiterhin ergäbe, daß dieses zu jeder Zeit bestrebt war, feste und rechtsgültige Normen für sein Bestehen zu gewinnen, so würde die Sage, wie sie aus der späteren Zeit ihre Erläuterung zöge, auch zur Aushellung dieser letzteren wesentlich beitragen.

Der Zusammenhang in den Sagen der Borgeit wurde indeffen icon burch die häufigen Banderzüge, welche die Ungarn vom Ende bes neunten bis in die Mitte des zehnten Jahrhunderts durch alle europäische Gegenden bin unternahmen, mehr noch durch das Ginbringen des Chriftenthums unter dem Fürften Bejga und am meisten burch bie tief eingreifende Staatsummalzung unter Stefan bem Beiligen burchbrochen. Namentlich burch die lettere war fie in ihrem innersten Rerne bedroht. Da alle Ginrichtungen Stefans bes Beiligen barauf hinausliefen die alte Stammverfaffung aus ben Rugen zu heben, deren ungebrochener Zusammenhang gerade für Die Sage ein Gegenstand der Berherrlichung gewesen mar, ba er überhaubt dem gangen gesellschafilichen Leben neue Grundlagen unterschob, so wurden ihr geradezu die Wurzeln des Lebens abgefdnitten. Gleichwohl behauptete fie sich mit unnachgiebiger Zähigteit, und vielleicht läßt fich gerade aus bem hartnädigen Widerstande, welchen fie dem Buftromen fremder Bildungselemente entgegensette, Die eigenthümliche Bestaltung berfelben nachweisen: zuerst bas Bufammenfaffen ber getrennten Bestandtheile in einen einzigen abgerundeten Bug, die innere Abgeschloffenheit des Bangen und ein berändertes Colorit, welches nur aus der Ginwirkung einer fpateren Beit erklärlich wird. War damit nun auch die Sage der Borzeit ju einem vorläufigen Abichluffe gebracht, fo wirkte boch die geiftige Thätigkeit, aus welcher sie entsproffen war, ununterbrochen fort. Die nationalen Greigniffe wurden nach wie bor in Gefangen, Bolfsliebern und mündlicher Ergählung bon bem Bolte behandelt; boch zeigte diese neuere Boltsfage, gegen die altere gehalten, wesentlich verschiedene Merkmale. Bunächft tonnte fie unmöglich noch die

Gefammtheit des Bolkes ins Auge fassen, das sich nun nicht mehr wie in den Zeiten des Wanderlebens, feitdem es durch Stefan den Beiligen an fest geordnete Bohnsige gewöhnt war, in durchgreifenden Bewegungen por Augen ftellte. Gin engerer Rath umgab ben Berricer; die gefetgeberifchen Arbeiten, in der toniglichen Ranglei borbereitet und dort endgültig abgefaßt, entzogen fich den Bliden wie dem Intereffe ber großen Maffe, und wenn schon die großen Bolksversammlungen fortdauerten, jo griffen fie boch nur mittelbar und nur durch die fublbarften Wirfungen in die Stimmung bes Bolkes ein. Diefes murbe lediglich durch erschütternde, mächtig auftretende Ereignisse, oder durch ben überwältigenden Gindrud thatfraftiger Menfchen gefeffelt; fie allein bilden die Gegenstände feiner Theilnahme. Gben degwegen stehen diese Sagen in zusammenhangloser Abgeriffenheit ba. machien zwar aus bem gemeinsamen ungarifden Boden empor; aber ba diefer bem Bolte gur alltäglichen Gewohnheit geworben ift, fo bealeitet es nur die einzelnen hervorragenden Erscheinungen mit fei= nen Seelenbewegungen, und die fo gebildeten Sagen und Erzählungen haben unter fich felber teine motivirende Berbindung. Da end= lich bie driftliche Anschauung mehr und mehr auf Sitte und Sinnesmeife bes Bolfes einwirkt, fo verleiht fie ben Sagen häufig einen religiofen hintergrund, mahrend fie felber burch ben Beift bes Bolkes ein nationales Gepräge empfängt. Auf folche Weise hat fich von dem Tode Stefans des Beiligen hinmeg zwei Jahrhunderte hindurch das geschichtliche Bewußtsein des Boltes im wefentlichen nur burch Sage und mundliche Ueberlieferung erhalten und fortgebildet, und es gab mahrend biefes gangen Beitraumes, wenn wir etwa den vielbesprochenen, aber noch immer nicht flar ermittelten und endgültig festgestellten "ungenannten Rotar bes Ronigs Bela" und einige legendenartige Darftellungen ausnehmen, feinen einheimischen ungarischen Chroniften. Darin liegt an fich gar nichts anftögiges; benn die Befdichte zeigt anderwärts völlig analoge Entwidelungen. Die Thaten ber Germanen muffen Jahr= hunderte lang aus den Berichten der Romer zusammengestellt werben; wir maren in außerfter Berlegenheit, wenn wir eine Befcichte ber Merowinger ohne die Silfe ber gallo-romanischen Zeitbucher niederschreiben follten. Gerade beim Untergange bes langobardischen Reiches verzeichnete Paulus Diakonus die Schicksale seines Bolkes, und eine eigentlich deutsche Geschichtschreibung beginnt doch erst mit der Zeit Karls des Großen.

Die sturmvollen Bewegungen der öftlichen Bölker zu Unfang des breizehnten Sahrhunderts, die Aufnahme der ichwerbedrängten Rumanen auf ungarischem Boben und ber unmittelbar folgende Einbruch der Mongolen gaben den geistigen Strömungen des Volkes einen mächtigen Anstoß und weckten unter den eingebornen Ungarn selbst bas Bedürfnig und ben Untrieb zur Geschichtschreibung. Damals unternahmen ungarische Monche des Predigerordens die weite und gefahrvolle Wanderung nach den vermeintlich wieder eröffneten Urfigen der Magnaren, und einer derfelben verfaßte einen Reifebericht 5). Damals ichrieb auch der Domherr Roger von Ragyvarad fein Carmen miserabile super destructione regni Hungariae temporibus Bélae IV per Tartaros facta 6), der charafteristische Befchichtschreiber feines Bolfes aber murbe Simon bon Rega. Rur aus den Zeitereigniffen felber und ihren eindringlichen Wirfungen läßt sich die seltsame Anlage seines Buches erklären. Mit voller Rraft fürmt er noch einmal in das alte Stythenland gurud, beschreibt weitläufig, Sage und Geschichte mischend, die Thaten der hunnen, Bluthe und Zerfall des attilanischen Reiches. Beinahe nur im Borübergeben und höchst summarisch behandelt er hierauf die arpadische Periode, die er ohnehin nur als einen naturgemaßen Ausfluß der hunnischen betrachtet, gang im Gegensake zu dem ungenann= ten Notar bes Königs Bela, ber feine gange Unschauung bon ber ungarischen Borzeit gerade in diesen Zeitraum zusammengebrängt hat. Ausführlicher wird er wieder bei Besprechung der europäischen Wanderzüge, vorzüglich berjenigen, welche die Niederlage der Ungarn auf deutschem Boden berbeiführten; turg nur berührt er Stefan den

<sup>5)</sup> De facto Ungariae magnae a fr. Ricardo ord. ff. predicat. invento tempore domini Gregorii IX., bei St. L. Endlicher rer. hung. monumenta arpadiana 1849 p. 248 u. w.

<sup>6)</sup> Schon von Turoczi in seine Chronik aufgenommen und seitbem in den Sammelweiten von Bongars und Schwandtner abgedruckt. Man findet es auch bei Endlicher r. h. mon. arp. p. 255 u. w.

Beiligen, geht aber alsbald einläglicher in die Ereigniffe ein, die unmittelbar auf den Tod dieses Königs folgen, und führt dieselben in ziemlich gleichmäßigem Umfange bis auf Ladislaus I berab. Darauf abermals lakonische Rurge, die er nur unterbricht um die Begebenheiten unter König Ladislaus IV dem Rumanen, deffen Reitgenoffe er war, in das einzelne zu verfolgen. Simon von Reza hat jum legten Male die lebendige Ueberlieferung des Bolfes mit ftarken Farben in das Andenken gurudgerufen und den unmittelbar fortwirkenden Buftanden angepagt. Bu feiner Zeit mar die Reigung ju unruhvoller Bewegung, der Sinn für das wildromantische und abenteuerliche wieder erwedt worden; er behandelt daher alle ähnlich geartete Zeiträume und Begebenheiten mit sichtbarer Borliebe. Wie man auch in der deutschen Geschichtschreibung zu wiederholten Malen mit Ueberspringung affer Mittelglieder aus der Gegenwart unmittel= bar' ju Arminius und den Gichenwäldern Germaniens jurudgriff, fo ftellte Simon von Rega die Urzeit bes Bolfes und ihre Beldenfage seinen Zeitgenoffen als Spiegel und maggebendes Ziel bor Augen. Uebrigens hatte er, wie Toldy behauptet, einzelne Cobices aus älterer Beit bor fich, die er feinen Darftellungen ju Grunde legte, und aus benen auch die fast gleichzeitige, aber noch ungedruckte sogenannte Bilderdronit ihren Stoff zusammengestellt hat. Dag inbeg auch deutsche Sagen auf den ungarischen Geschichtschreiber eingewirkt haben, ift unverkennbar, sowie fich denn zwischen ben Befühlen und Anschauungen des ungarischen Abels und der deutschen Ritterschaft eine gewisse Uebereinstimmung gebildet hatte. Darauf weist namentlich der Umftand bin, daß Simon von Regas Buch noch mahrend des Mittelalters in das Deutsche übersett und zugleich in einer lateinischen Reimchronit nachgebildet murbe 7).

<sup>7)</sup> Simon von Kejas: Gesta Hungarorum veröffentlichte zum erstenmale im Jahre 1782 Alexander Horánhi nach einer Wiener Handschrift; eine zweite Ausgabe besorgte Podhradezsth, einen neuen Abdruck Endlicher. Man sindet diese Ausgaben bei Potthast genau verzeichnet. Die von dem Ritter Heinrich von Muglen im Jahre 1360 versaßte deutsche Uebertragung (M. G. Kovachich, Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke, Ofen 1805 t. I) ist mir bis jeht nicht zu Gesicht gesommen. Die lateinische Reimchronif führt

Das Erloiden bes arbabifden Berridergeichlechtes, welches mit Ronig Andreas III in ruhmvoller Beise abichloß, führte nach furgen Erschütterungen im Innern das haus Anjou auf den Thron. Mit ihm trat Ungarn in einen Zeitraum bedeutender Machtent= faltung nach guften und ftarter Organisation im Inneren ein. Das Ronigibum erhielt eine flore und bestimmte Stellung, mahrend gu= gleich die Rechte der einzelnen Stände beutlicher begrenzt, Abel und Priegswesen enger an die konigliche Gewalt gebunden, in der Berwaltung und im Finanzwesen die nüchternen Lehren ber Erfahrung jur Geltung gebracht murben. Auch auf die Geschichtschreibung wirtte biefe Umwandlung förderlich jurud. Richt blog daß die Chronifen aablreicher merben - die meisten derfelben fassen auch die Gegen= wart icarf ins Auge, und manche beschäftigen sich ausschließlich nur mit ibr. Als den bedeutsamsten Bertreter diefer veränderten Rich= tung burfen wir unftreitig ben Dechanten Johannes von Rufüllo, Geheimschreiber Ludwigs des Großen, betrachten, ber nach bem Tobe seines foniglichen herrn in seinem "Chronicon de Ludovico rege" die Thaten beffelben verzeichnet hat. Den gahlreichen urfundlichen Belegen gegenüber, die wir aus diefer Zeit befigen in dem Cober von Fejer bilden die Urkunden aus ber Regierung Ludwigs des Großen die umfangreichste Abtheilung in fünf ftarken Banden - erscheint die Darftellung unseres Chroniften auf den erften Blid allerdings febr durftig. Bu feiner Entschuldigung bient aber, daß er nur ben außeren Berlauf ber Begebenheiten im Auge hatte, und biefe in überschaubarer Rurge wiedergeben wollte. Diefes ift ibm vortrefflich gelungen, obicon fein Stil manches zu wünschen läßt. Die Thatsachen sind sicher und genau, die Zeitangaben durch= weg zuverläffig. Der verhältnigmäßige Umfang, den er den eingelnen Begebenheiten juwies, überzeugt uns, bag er bes Zeitraums fundig war und das Gange überblidte. Trot feiner fparlich aus= gestatieten Erzählung berührt er, wenn auch noch so leicht, die Ur= jachen der Begebenheiten; Umstände und Beziehungen, die er andeutet, werben durch anderweitige ausführliche und authentische Rachrichten

ben Titel: Fragmentum chronici Hungarorum rithmici tempore Ludovici I regis Hung, conscripti. «I. Ch. Engel, monumenta ungrica p. 1-54.)

bestätigt. So ist es ihm gelungen, von der umfassenden und folgewichtigen Thätigkeit des von ihm persönlich gekannten und hochverehrten Königs ein einfaches und anspruchloses Gemälde zu entwerfen. Obschon keiner der nachfolgenden Chronisten ihm an klarer und ruhiger Auffassung der Zeitereignisse gleich kam, so war doch durch ihn der historische Sinn der Nation auf eine höhere Stufe gehoben, und konnte selbst durch die nachfolgende Ungunst der Zeiten nicht mehr rückgängig gemacht werden 8).

Im Inneren angefacht und von außen geschürt, brachen fturm= volle Greigniffe über Ungarn berein, mit nachhaltigerer Beftigkeit als je zubor. Es folgten junachft die blutigen Scenen, in benen das Geschlecht der Anjou schauerlich zu Ende ging. Daran folog fich die lange und unftet schwantende Regierung König Sigismunds, eines Fürsten, der in Ungarn wie anderwarts die Aufgabe ju haben ichien, großes anzuregen ohne es durchzuführen, die vorhandenen Begenfate heftiger und unberfohnlicher zu machen, ftatt fie dauernd ju beschwichtigen. Ueberbem trat die türkische Macht von Jahr gu Sahr bedrohlicher auf. Die Berwickelungen, welche fie in den inneren Berhältniffen Ungarns veranlagte, führten bie beiben großen hungabi, ben einen gur herrschaft, ben anderen auf ben Thron. Bie biefe beiden Manner einer ganglichen Beranberung ber öffentlichen Berhaltniffe und ber badurch erzeugten Umftimmung bes Bolfes ihre Erhebung verdantten, so wirtten ihre großartigen Unternehmun= gen umgestaltend auch auf beide gurud. Neue Befichtspuntte werden gewonnen, ungefannte Bedurfniffe in bas Leben gerufen; eine allgemeine politische und religiofe Gahrung durchzieht bas Land. Der Beift des Mittelalters ichwindet; diefes ift innerlich übermunden, während seine Formen noch bestehen. Fast am Schlusse diefer Beriobe verfagte Johannes Turoczi feine verdienftvolle ungarifche Chronif. Er war weber felbständiger Forfcher noch hervorragender Ropf, aber ein Mann bon ichlichtem Berftande, der aus der ber= wirrenden Bielgestaltigkeit seiner Zeit ben Blid noch einmal auf bie ungarifche Bergangenheit gurudwandte. In ber regfamen Beit bes

<sup>8)</sup> Johannes von Rufullo ift von Turoczi vollftanbig in seine Chronif aufgenommen worden.

Königs Mathias wurden, wie sich aus ber Zueignung bes Chroniften an ben Szemelbnöt Dragi ergiebt, Die Streitfragen über Berkunft und Borzeit der Ungarn lebhaft verhandelt. Bur Beleuchtung derfelben will er ben Stoff zusammentragen. Er schreibt daber ohne alle Tendenz und ift bloker Sammler. Darin aber befteht gerade fein wesentliches Berdienft. Er beginnt feine Darstellung mit den ältesten Zeiten, und führt fie bis jur Eroberung von Saobacs durch Mathias hungadi herab. Indem er ben Inhalt der verschiedenen Chronifen der Reihe nach neben einander stellt, giebt er fie meift wortgetreu wieder, und wurzt hie und da den Bortrag mit feinen eigenthumlichen, höchft braftischen Bilbern. Für bie fpatere Zeit hat er wohl auch Urfunden und mündliche Berichte benutt. Ginen gang besonderen Werth erhalt Turoczi dadurch, daß er aus Zeit= buchern und anderweitigen Quellen Nachrichten, Die fich fonft nirgends mehr finden, der Nachtommenichaft aufbewahrt hat. Er fann und muß daher auch für die altere Geschichte Ungarns zu Rathe gezogen werden. Durch die ftreitenden Ideen feiner Zeit angeregt, und im Borgefühle eines der Bergangenheit feindlichen Berlaufs ber Dinge hielt er es für seine Aufgabe die mittelalterlichen Quellen in einem einzigen Buche zusammenzutragen. Go fteht er an ber Scheidewand zwischen Mittelalter und Neuzeit, nach Inhalt und Ginklei= dung noch jenem angehörig, mit seinen Aussichten und Erwartun= gen icon halb der letteren zugewendet 9).

<sup>9)</sup> Tolby führt eine in Benedig veranstaltete Ausgabe als die älteste an mit der Bemerkung, daß dieselbe zwar keine Angabe des Jahres enthalte, ober schon vor 1485 erschienen sein müsse. (Toldy, a mag. nemzeti irodalom története II 49—56). Die vor mir tiegende Ausgabe, welche der Stadtbibliothes von Nürnberg angehört, ist die Augsburger von 1488 und mit zahlreichen Holzschnitten versehen. Sie schließt mit Rogers Carmen miserabile und hat dort solgenden Titel: Serenissimorum hungarie regum chronica dene reuisa ac sideli studio emendata sinit seliciter Impressa erhardi ratdolt viri solertissimi eximia industria et mira imprimendi arte: qua nuper venetiis nunc Auguste excellet nominatissimus. Impensis siquidem Theodaldi seger conciuis Budensis. Anno salutisere incarnationis millesimo quadringentesimo octogesimo octavo tertio Nonas Iunij. Uebrigers ist der ganze Auróczi anch in der Sammslung von Schwandtner abgebruckt (J. G.S.c.h.wandtner, scriptores rerum hungaricarum etc. 1746 I 39—321).

Die vorausgegangenen Jahrhunderte thatenreicher und bofumentirter Gefdichte tonnten ber Entwidelung ber Sage nicht gun= ftig fein. Sie zog fich allmälig gang bon bem geschichtlichen Bebiete gurud, ober bufte wenigstens, wo fie fich noch auf bemfelben versuchte, die frühere Gigenthumlichteit ein. Der aus ber alten beid= nifden Zeit überlieferte Stoff ichwand aus ben Erinnerungen bes Bolfes, und wich ber politischen Ginwirfung bes Weftens, insbefonbere den driftlichen 3been, die durch die Zeitereigniffe neue Rahrung erhielten. Dazu trugen bie blutigen und hartnädigen Rämpfe wider bie türkische Macht wesentlich bei. In biefen vertheidigte Ungarn nicht bloß seine eigene Unabhängigfeit: ber große Johannes Sunnabi wollte überhaupt fein Baterland jum Borwerte ber Christenheit machen, und gegen ben Salbmond angriffsweise verfahren. feine Unftrengungen und öffentlichen Sandlungen maren ausschließlich biefem Gebanken zugewendet. Denkt man fich bazu noch bas innere Parteigewühl, in welchem außerft martige und leidenschaft= liche Naturen einander gegenüberftanden, die ausländischen Ginfluffe, Die von allen Seiten ber auf baffelbe einwirften, Die neuen socialen Bedürfniffe, die fich überall geltend zu machen anfingen, fo wird man es erklärlich finden, daß ber Zusammenhang ber alten Ueberliefe= rungen vollständig unterbrochen mar. Erft in bem Zeitalter der hunnadi ift Ungarn mit allen feinen Zielen und Beftrebungen rudhaltlos in ben Gefichtstreis ber europäischen Civilifation eingetreten. Auch jest fehlte es nicht an Antrieb und Beranlaffung gur Fortbilbung ber mündlichen Heberlieferung; aber die Sage fonnte nur noch die Wirklichfeit der Thatsachen begleiten, fie erweitern und ausmalen; im übrigen blieb fie benfelben untergeordnet, und gelangte nicht mehr zur freien Umbilbung bes gesammten Stoffes. Roch un= verkennbarer tritt an ihr ein anderes Merkmal herbor. Indem fie das außerordentliche und wunderbare preisgiebt, geht fie um fo schärfer in die Triebfedern menichlicher Sandlungen ein. Mit offenem Bifir blidt fie in die geheime Werkstätte der Ereigniffe; sie lobpreift und erhebt, aber fie tritt auch mit icharfem Tadel auf, wo felbst authentifche Berichte bemantelnd und berhullend vorübereifen. Die Stimme des Bolles bildet ein Sittengericht, welches Könige wie hochvermögende Berren gur Rechenschaft gieht. Das fünfzehnte Sahrhundert ift auch

in Ungarn eine Beriode bes erftarfenden fittlichen Gefühles, bas bem Frevel entgegentritt, bes benfenden Berftandes, ber fich über bie letten Grunde menschlicher Dinge ins flare fest, ber erkannten Bahr= beit, die bem nichtigen Scheine ju Leibe geht. Privatleben und bausliche Tugenden wie ihre Gegenfage werben lebhafter als früher in den Bereich herein gezogen, und die Individualität des einzelnen gewinnt höhere Geltung. Indeffen tragt biefe gange Richtung burchaus nicht bas satyrische Geprage, welches in ber gleichzeitigen frangofischen, niederländischen und beutschen Literatur hervortritt. Dazu war bas Leben aller Bolksklaffen in Ungarn noch viel zu naturmuchfig; es fehlte an ben nöthigen Gegenfagen üppiger Behag= lichfeit und halbeivilifirter Urmuth, und bor allem an einem auf Reichthum und Weltbildung fich ftubenden Burgerftande, in beffen Ideentreise eine solche streng negirende Tendens hatte Wurzel faffen tonnen. Jener sittliche Gegensat erscheint vielmehr in ber Naivetät ber unmittelbaren Schilderung und Auffassung, ohne berbe und fcneidende Tendeng. Bu den Geftalten, welche ber Bolfsmund in folder Weise in das Leben rief, gebort besonders Riklaus Toldi. Obicon von adeliger Bertunft verbringt er feine Jugend in verborgener Dunkelbeit, und machft in der niederen Dienstbarkeit eines Bauernfnechtes auf; aber bei icheinbar gang gufälligen Beranlaffungen gibt er Beweise feines inwohnenden Gelbstgefühles, feiner geiftigen und forverlichen Rraft. Er erregt baburch ben Reid ber Großen, wie dies im Leben so manchmal bem aus der Dürftigkeit emporringenden Talente begegnet. Er wird verfolgt und in die Bufte getrieben, abermals hervorgezogen und erhoben, und neuerdings gestürzt und fortgestoßen; aber so mannigfaltig und fast unüber= windlich die Schwierigkeiten und Gefahren icheinen, die ihn gu berberben droben, so unerschöpflich ift Tolbis mundersame fie läßt ihn alle Beimtuden und verratherische Unschläge seiner Saffer und Feinde zu Boden werfen, bis er endlich die Palme des Sieges davonträgt. Das Zusammenwirken winziger Urfachen und Triebfedern in ben gablreichen Berwidelungen, welche bas unstete Leben Toldis begleiten, der Bechsel von treuberzigen Bügen harmlofer Ginfalt und wild auffturmender Thattraft in feinem gangen Wefen bilben ben reichen humor ber Sage, ber bie

und da in derben Muthwillen umichlägt. Bon einem Niklaus Toldi wiffen übrigens die Sahrbücher der Geschichte nichts; und wenn irgendwo eine verschollene Thatsache den eriten Stoff bazu lieferte. fo hat ihn die Sage ficherlich vielfach verändert und umgestaltet 10). Niklaus Toldi ift der idealifirte Bertreter des Bauernstandes, ber ben Abel an seine ursprüngliche Gbenburtigkeit und an unverjährte Rechte erinnert, ber biefem fagt, bag er mit ihm in ebelbergiger Gefinnung und Thatfraft wetteifere. Die Entstehung ber Sage lakt fich bis auf die Zeit Ludwigs bes Großen gurudverfolgen; unter Mathias Hunnadi lebte fie von neuem auf, und wurde hierauf ju Ende bes fechszehnten Jahrhunderts von Beter Slosvai 11) poctisch behandelt. Gein Buch wurde von allen Ständen gelesen, und bis in das neunzehnte Jahrhundert berab in mehrfachen Abbruden erneuert. Die Popularität ber Sage erhielt fich, und fo tonnte fie noch in unferen Tagen ber Dichter Johannes Arany jum Gegenstande einer seiner lieblichsten und anmuthiaften Dictungen maden.

Die Regierung Mathias Hungabis wurde wie für die ungarische Literatur überhaupt, so auch für die ungarische Geschichtschreibung ein ganz entscheibender Wendepunkt. Er glaubte sein Bolk troß bedeutender Anlagen in barbarische Zustände versuuken, aus denen es, wie er meinte, nur durch träftige politische Organisation und neue wissenschaftliche Vildung herausgerissen werden könne. Lassen sich auch die Beziehungen, in welchen Mathias Hunhadi zur Sprache und Literatur der Ungarn stand, nicht völlig mit der Stelslung vergleichen, welche Friedrich der Große zur deutschen Bildung

<sup>10)</sup> Ob bie Toldisage auf mythischen Ursprung zurückgeleitet werden könne, lasse ich für jetzt bahin gestellt sein. Uebrigens hat Arnold Ipolii in seinem durch das reichhaltigste Material ausgezeichneten Buche eine gehaltvolle Analise berselben gegeben (Ipolyi A., magyar mythologia. Pest 1854, p. 173—178).

<sup>11)</sup> Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl és bajnokságáról való historia. Jr. s nyomt. 1574. Kolosv. (Jankow.) (Wahrhaftige Historie von den merkwürdigen Thaten und dem Heldenmuthe des weitberühmten Niflaus Tolbi.)

feiner Beit einnahm, fo ftimmten boch beibe große Ronige barin überein, daß fie die heimischen Zuftande für ungenügend erachteten und durch ausländische Bildungsmittel angeregt und belebt wiffen wollten. Die ichon burch die Unjon angebahnten Verbindungen und feine Bermählung mit einer neapolitanischen Pringeffin liegen ben ungarischen Ronig seinen Blid auf Italien richten. Die bamals in diesem Lande herrschend gewordene universelle Richtung, welche mit ber weltgeschichtlichen Entwidelung der romischen Curie gleichen Schritt gehalten und die nationalen Glemente in enge Rreise gurudgedrängt hatte, befähigte die Italianer wie fein anderes Bolf die Ruffande fremder Bolter unter allgemeinen und leitenden Gefichtspuntten gu betrachten. Darin unterftugte fie bie claffifche Bildung, die Elegang ber Form: alles Eigenschaften, welche ber Natur bes feinfinnigen Rönigs gang besonders entsprachen. Er jog daber aus Italien bedeutende Manner und Gelehrte an feinen Sof, in ber Absicht, durch fie die bumanistischen Studien in Ungarn neu zu beleben und fo einen geiftigen Umschwung in seinem Bolle bervorzurufen. Unter diesen Männern befand sich auch Antonio Bonfini. Er war im Jahre 1441 zu Ascoli im Rirchenstaate geboren, und wirkte zuerst als Lehrer der schönen Wiffenschaften zu Recanati in der Mark von Ancona, später als Professor der Beredfamteit zu Rom. Bereits hatte er sich durch die Uebertragung rhe= torifcher und geschichtlicher Schriften aus bem griechischen in bas lateinische bemerklich gemacht, und eine gedrängte Geschichte bun Ascoli verfaßt. Er war indeffen, wie Seltai fagt, unvermögend, jogar arm geblieben und fuchte nun feinem Schicfale eine gunftigere Wendung zu geben, indem er sich Mathias Hunnadi'n näherte, deffen Freigebigkeit gegen die Manner der Biffenschaft auch in Italien bekannt geworden war. Er verfaßte zu dem Ende eine fleine Schrift über die Hertunft der Familie Sunnadi, ließ diese sammt anderen Arbeiten bem Rönige und ber Königin Beatrig überreichen, und begab sich hierauf im Jahre 1486 perfonlich nach Defterreich, wo Mathias fich damals aufhielt. Die übersandten Schriften erfreuten fich des königlichen Wohlgefallens, und Bonfini hatte fpaterhin das Blud in Wien zu einem Bortrage vor dem Konige und dem versammelten Sofe jugelaffen zu werden. Er erhielt hierauf eine gute Auftellung als Sefretar und Borlefer ber Rönigin und zugleich ben Auftrag, eine Geschichte ber alten Sunnen zu berfaffen. Bonfini ftand damals ichon in reiferen Jahren; er hatte zwei erwachsene Töchter, und die Unade des Konigs erftredte fich auch auf diefe, indem er einer jeden taufend Goldquiden gur Ausstattung verabreichen ließ. Der erfte Gedante, Die hunnische Beidichte für fich allein zu behandlen, erweiterte fich bald zu dem allgemeinen Blane einer ungarifden Gefdichte überhaupt, ju welchem Behufe ber Ronig alle Rirchen, Stifter und Rlöfter Ungarns anwies, bem italianifden Gefdichtichreiber bie nöthigen urkundlichen Mittheilungen zu machen. Noch ehe indessen das Werk vollendet war, starb Mathias Hungadi, und wenn wir bon Beltar boren, daß Bonfini in einer noch bon bem Ronige veranstalteten öffentlichen Berfammlung fein ganges Bert vorgelesen habe, so konnte diese Borlesung, wenn sie überhaupt je ftattfand, ber Natur ber Sache nach fich boch nur auf einzelne Proben aus dem Berte bezogen haben. Gewiß aber ift, daß ber gewandte und gefügige Stalianer fich auch in der Gunft bes Ronigs Bladislam zu erhalten mußte und von diesem aufgefordert murde, Die gange ungarifde Gefdichte mit Ginfdlug feiner eigenen Regie= rungszeit zu vollenden. Bonfini gelangte indeffen nur bis zum Jahre 1495 und ftarb 1502, nachdem er vorher noch in den Abelftand erhoben worden war. Die Sandidrift des Werfes, mit einer Widmung an Konig Bladislaw berfeben, murbe in ber Bucherfammlung bes letteren niedergelegt. Da baffelbe nicht jum Drude gelangen tonnte, fo wurden die Bischöfe aufgefordert, für ihren Gebrauch Abschriften babon fertigen ju laffen. Diefes geschah indeffen auf läffige und unbollftandige Beife, fo daß nur einzelne Bruchftude deffelben fich in diefe oder jene Buchersammlung verloren. Taft ein halbes Jahrhundert nach der Bollendung des Buches fam Martin Brenner von Biftrig, ber in Wien lebte, angeregt durch die Schilberungen, die ihm fein Freund Baul Iftvanfi von den helbenmuthigen Rampfen ber Ungarn wider bie Turfen machte, auf ben Bedanken, die Erinnerungen an die großen Thaten der Borgeit in bem Bolle auf irgend eine Beise neu zu beleben. Das paffenbfte Mittel hierfür ichien ihm die Beröffentlichung bes Wertes von Bonfini ju fein. Mittlerweile aber mar beffen eigenhändiges Manuftript verschwunden, und Brenner sah sich auf eine von Paul Istvánsi genommene Abschrift beschränkt, die er indessen trot ihrer Unvollständigkeit — sie enthielt nur die dreißig ersten Bücher — und sammt ihren zahlreichen Schreibsehlern im Jahre 1543 in Basel herausgab. Später gelangte der kaiserliche Geschichtschreiber Johannes Zsamboti von Tirnau in den Besitz des vollständigen Textes und gab ihn gereinigt und verbessert im Jahre 1568 ebenfalls in Basel 12) heraus. Seitdem wurde Bonfinis Werk ein weitverbreitetes und vielgelesenes Buch, das oft, und selbst im achtzehnten Jahrhunderte, neu ausgelegt wurde. Es ist daher wohl nicht aus dem Wege, auf Geist, Richtung und Anlage desselben einen Blick zu werfen.

Vor allem muß bemerkt werden, daß schon im allgemeinen, am allerwenigsten aber für einen Ausländer, auch noch so große Anlagen rorausgesetzt, die knapp zugemessene Zeit, innerhalb welcher das Wert vollendet wurde, zu durchdringender Bewältigung des reichhaltigen Stosses der ungarischen Geschichte ausreichen konnte. Bousini schien dies selber zu fühlen, wenn er es sich auch nicht einzestehen mochte; aber er war ein Mann von Geist, Scharssinn und Kenntnissen von mancherlei Art; er suchte daher durch diese Gigenschaften zu ersehen, was ihm an kritischer Prüsung der Urkunden und vor allem an Verständniß der ungarischen Verhältnisse abging. Der geschichtlichen Darstellung geht eine Beschreibung des alten Stythiens voraus, in welcher von Strabo und Ptolemäus hinweg dis auf Jornandes und noch weiter hinab die buntesten Völkerznamen in suftigen Reihen an uns vorübertanzen. Vergebens späht

<sup>12)</sup> Diese lettere Ausgabe führt solgenden Titel: Antonii Bonfinii rerum ungaricarum decades quatuor cum dimidia. Quarum tres priores, ante annos XX, Martini Brenneri Bistriciensis industria editae, iamque diversorum aliquot codicum manuscriptorum collatione multis in locis emendatiores: quarta vero decas, cum quinta dimidia, nunquam antea excusae, Joan. Sambuci Tirnauiensis, Caes. Maiest. historici opera ac studio nunc demum in lucem proferuntur. Basileae, ex officina oporiniana 1568. Das "ante annos XX" muß als bequeme Abrundung genommen werden; benn die Bidmung Brenners an den Basatin Franz Révai ist geschrieben: Viennae, Calendis Septembribus, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio.

man in diesem Didicht nach einem leitenden Faden; die aufgehäuften Daten lofen fich fortwährend in unfaßbare atomiftische Bestandtheile auf. In der Attilasage hatte er Reja vor Augen, obwohl er Reit= angaben und Zusammenhang nach römischen Quellen ordnete. Nachdem er mit Silfe diefer letteren den dinnen Faden des Bufammenhangs fortgeführt bat, geht er ju dem Auszuge ber Langobarben nach Italien über, wobei er fortwährend die bon Baulus Diaconus überlieferten Thatjachen im Auge behalt. In ben Avaren. beren Beschichte er hier angutnüpfen Belegenheit hat, fieht Bonfini die bon ihren Wanderungen beimgefehrten Magharen, obichon er nicht zu bemerken unterläßt, daß diese nach anderen Berichten Ungarn niemals verlaffen hatten. Es war dies ein Irrthum, ber fich ichon bei Widufind festgesett hatte, und von anderen Chroniften des Mittelalters beibehalten wurde. Cobald er in bas eigentliche Bebiet ber ungarifchen Geschichte eingetreten ift, folgt er, was Inhalt und Reihenfolge der Thatsachen anbetrifft, durchweg der Chronik des Johannes Turoczi; aber er erweitert sie in rbetorischer Beije, und malt fie aus. So viel immer thunlich führt er nach dem Borbilde der Alten die geschichtlichen Personen redend ein, und schildert in Ermangelung anderweitiger und urfundlicher Thatfachen ben gangen Rreis von inneren Motiven und Empfindungen, aus denen ihre Thaten fich entwidelten. Auf biefem Wege ward feine Darflellung ein citles Schaugepränge mit hohlen Worten, in welchem das erhabene Bathos unmittelbar in das Lächerliche hinüberftreift. Ich begnüge mich bies burch einige Beispiele zu erläutern. Go nennt Turoczi in der Beschichte des Rrieges, welchen Ronig Salomon mit feinen nächsten Berwandten, ben Bergogen Gejga und Labislans gu führen hat, einen Anhanger beffelben, den Bib oder Beit: Vid Deo detestabilem (Joh. de Thwrocz II. 52. b. Schwandtner I, 121); Bonfini aber bezeichnet ihn als: Vidum dissensionis seminarium, ac diis et hominibus abominabilem (Bonfini, ed. Sambuc. 1568. p. 241). Bald nachher spricht Turbezi von dem neguam Vatha, Bonfini bagegen schilt ihn mit superlativischer Berftarfung: scoleratissimumque Vatham. Gelbst falfche Lesarten von Ramen ninimt der Italianer gedankenlos aus Turoczi herüber, und es ergiebt fich, daß er weder die Codices, welche diesem bei feiner Arbeit borlagen,

noch die berichiedenen gedruckten Ausgaben desielben unter einander verglichen hat, sondern im gangen nur einer einzigen berfelben aefolgt ift. Gelbst der einfache, gedrängte, höchft positive Johannes von Küfüllö entgeht der alles zersetzenden rheibrifch sentimentali= firenden Ueberschwemmung nicht. Derselbe beschreibt die Reise der Königin-Wittwe Elisabeth nach Italien im Jahre 1343. Sie wird bei ihrer Landung in Abutien von ihrem Cohne Andreas und bessen Gemahlin empfangen; et dominam Elizabeth reginam cum magna sollennitate et gloria receperunt, et ita Neapolim, cunctis gaudentibus, in vigilia S. Jacobi apostoli perduxerunt. (Joann. de Kikullew, c. 4. bei Schwandiner, I. p. 174.) Daraus macht Bonfini folgende rührende Scene: Elisabetha in filii ac nurus amplexus effusa, prae longo ac ingenti desiderio pene defecit: mox eorum osculis levato desiderio subinde respiravit. (Bonfini ed. Sambuc. 1568, p. 354.) Später in Rom angelangt, besuchte Elisabeth die Rirche von St. Beter, und Joh. von Rufullo berichtet: Obtulit denique ad altare beati Petri apostoli, et ad reliquias solennia munera in calicibus et ornamentis insignibus, et florenis, juxta magnificentiam reginalem. Boufini weiß biefes noch biel genguer: ad magnam Salvatoris aram ab eo ducta, ingens numini donativum obtulit, sacras vestes margaritis excultas, item vasa candelabraque aurea grammataque, ac caetera tale genus; quater insuper mille sestertium aiunt addidisse. Soldergestalt feht Bonfini durchweg auf fremden Gugen, und. betrachtet bagu noch ein fremdes Land mit fremden Augen. Erft in ben Zeiten bes Ronigs Mathias erhalt fein Buch unzweifelhaften Werth. Bonfini war wie die meisten Italianer gewandt in ben Berhältniffen des Lebens, ein feiner und icharfer Beobachter ber wirklichen Dinge. Seine Stellung an bem foniglichen Sofe gewährte ibm einen ficheren Blid in ben inneren Bang der Ereigniffe, und führte ihm viele Urfunden und Belege zu, die faum einem anderen fo leicht zugunglich werden fonnten. Geht der Beschichtschreiber bier= bei auch in manche Ginzelheiten ein, die eher den Denkwürdigkeiten eines Privatlebens, als der Geschichte eines ganzen Boltes angehoren, jo bleiben fie doch immer ein ichatbarer Beitrag für die Renntniß ber Zeit. Selbst feine Schmeicheleien hellen bas neibifche

Geflüster und ränkespinnende Getriebe auf, welches den großen König fortwährend umgab. Seine Geschichte der Regierungszeit Mathias Hunhadis darf daher als brauchbare, sogar als unentbehr-liche Quelle betrachtet werden.

Gleichwohl murbe diefes lettere Berdienft taum hinreichen, uns die bedeutende Wirfung des Buches zu erflären, wenn nicht befondere außere Umftande, und anderweitige Gigenichaften beffelben hingugekommen waren. Die erfte Beröffentlichung bes Bonfinifchen Wertes fiel gerade in eine Zeit, als die öffentliche Aufmertsamteit aller Staaten und Boller Europas fortmahrend von den ungarifden Angelegenheiten in Aufpruch genommen wurde. Der Rachschimmer ber Regierung Mathias hungabis, die tiefe Wandelung ber Geichide nach seinem Tode, der Untergang des heimischen Königthums auf bem Schlachtfelbe von Mohacs, Suleimans II. Bug gegen Wien, seine beständige Giumischung in die Thronftreitigkeiten zwischen Ferdinand I. und Johann Bapolya - alle diefe Greigniffe und Thatsachen, mit der fürlischen Uebermacht im hintergrunde, ichienen ben weftlichen Gegenden noch eine Reihe ichredenvoller Zeiten gu verkundigen. Man fing an eifriger als bisher die Gegenwart mit der Bergangenheit zu vergleichen; man rief fich alle die berheerenden Bolferzüge in das Gedachtniß gurud, welche icon borbem über Ungarn ben Weg nach Europa gefunden hatten. Ueberdies ftanden diesmal an dem Bosporus nicht blog furchtbare Borden, die durch bas fremdarige Bepräge ihres Befens gurudichredten, fondern bie Feinde des driftlichen Glaubens, die man ichon feit den Areugzügen vergeblich betampft hatte. Man fah sich baher nach der Natur des Landes um, das zunächst dem ununterbrochenen Anbralle der Türken ausgesett, und nach ber Geschichte bes Bolfes, bas ihnen erft nach langer und heldenmüthiger Bertheibigung erlegen war. In biefe über gang Europa verbreitete Spannung griff bas Bert von Bonfini rechtzeitig ein, und wie feine Berausgabe durch ein patriotisches Befühl angeregt worden war, fo fand es auch in Ungarn felbft einen empfänglichen Boden, und wirlte auf die dortige Stimmung fraftigend jurud. Un diefem Erfolge hatten felbft Form und Darstellung bes Buches wesentlichen Antheil. Statt ber berfchiedenartigen und ungefügen Bestandtheile, aus denen Turdezis Buch aufammengesetzt war, hatte man jetzt eine fortlaufende, in einen einzigen Buß gebrachte Geschichte vor fich, und wenn dies auch jum Theil auf blokem Schein beruhte, und nur die augere Gintleidung betraf. so war doch gerade diese für jene Zeit, ber es bei weitem weniger auf Aritit der Cachen, als auf unmittelbare und augenblidliche Wirkung aufam, schon an fich von großem Belange. Die oft alterthumlide, oft harte und dunfle Sprache Turbegis ichredte gurud, während das elegante, fliegende und flaffifche Latein Bonfinis fich in Ohr und Ginn des Lesers einschmeichelte. Allerdings murbe bei seiner Art Geschichte zu behandeln alles martige und individuelle der mittelalterlichen Borzeit geradezu verwischt; aber auch bas paste zu den Reigungen und ber gangen Denfweise der Zeitgenoffen, welche in allen Richtungen barauf ausgingen, bas alterthümliche und antife in moderne Formen umzugießen. Endlich wußte Bonfini, fo weit dieses durch Sprache und Abrundung zu erreichen mar, auch die universelle Bedeutung der ungarischen Geschichte bervorzuheben, und dadurch den Intereffen und Beftrebungen der europäischen Bölker nahe ju legen. Während des fechszehnten und fiebzehnten Jahrhun= berts bis zu dem Anfange des achtzehnten hatte fich die Beschichte bes ungarischen Bolkes auch außerhalb Ungarns einer weit größeren Popularität zu erfreuen, als jett. Bonfinis Werk hat dazu in bedeutendem Grade mitgewirkt; es blieb felbst bis gegen bas Ende des porigen Sahrhunderta 13) ein weitverbreitetes und vielgelefenes Bud.

Außer Bonfini haben noch andere Staliäner, deren Zug damals liberhaupt nach den nordischen Ländern ging, das ungarissche Land dum Gegenstande ihrer historischen Arbeiten gewählt; aber keines ihrer Werke kam in Verbreitung und Wirksamkeit dem Geschichtbuche Bonfinis gleich, obschon einige derselben diesen an wissenschaftlicher Tiefe bei weitem überragen. So schriet Marzo Galcotti von Narni, königlicher Oberbibliothekar zu Buda, eine Schrift: de Mathiae Corvini egregie, sapienter et jocose dictis ac kactis: eine um so werthvollere Geschichtsquelle, da sie die erste Hälfte der

<sup>13)</sup> Die setzte Ausgabe ist die von E. A. Bél. Leipzig 1771. T. nennt sie zugleich die beste (Toldy, a mag. nemzeti irodalom története. 1851. II, 51).

Regierungszeit des großen Königs umfaßt, als fein jugendlich frischer Beift fich ben nationalen Bestrebungen seines Bottes bingab. und noch nicht in dynastische Zwede, ausländische Kriegsfahrten und diplomatische Sändel verftrickt war. Naldi von Florenz beschrieb die von Mathias angelegte große Bibliothek, und gab späterhin bem Inhalte diefes Buches durch ein aus vier Buchen bestehendes Gedicht fogar ein poetisches Gewand. Ueberhaupt wetteiferten biefe Italianer in der Berherrlichung des ausgezeichneten Gürften, beffen Sinn für Runft und Biffenschaft, ben er burch großmüthige Treigebigfeit beurkundete, mit feinem ritterlichen Wefen gleichen Schritt hielt. Quiqi Carbo von Ferrara schrieb einen: dialogus de laudibus regis Matthiae; die Sandidrift liegt indessen noch ungedruckt in den Sammlungen der ungarischen Atademie. Alexander Cortefe von Modena befang die Kriegsthaten Mathias Sunnadis vom Jahre 1485 hinmeg in ziemlich ordentlichen lateinischen Berametern. Das weitaus gediegenfte Werk über ungarifche Geschichte aber verfaßte um diese Zeit ein anderer Stalianer, beffen Wirksamkeit eigentlich bem polnischen Staate angehörte, Filippo Buonaccorfi aus San Geminiano im Toskanischen (1437-1496), späterhin wegen seiner vielseitigen Gelehrsamkeit Callimachus experiens gubenannt. Er fam frühzeitig nach Rom, und wurde hier mit Pomponio Leto und anderen einer der Gründer der römischen Atademie, die fich ber Gunft des Pabstes Pius II. zu erfreuen hatte. Nach dem Tode Diefes letteren ließ sich Buonaccorfi in Die gegen Baul II. gerichteten politischen Bewegungen hineinziehen, und fah fich deßhalb genothigt Italien zu verlassen. Rad ausgebehnten Wanderungen durch die morgenländischen Gegenden fand er gulett eine Bufluchtsftätte in Bolen, und trat in die Dienste König Rasimirs IV. Bon diesem anfänglich zum Erzieher feines Sohnes bestellt, wurde er fpaterhin auch im Staatsdienste und mehrfach zu wichtigen Unterhandlungen und Sendungen nach dem Auslande verwendet. Nach bem Tode Rafimirs erhob ihn beffen Sohn und Nachfolger Johann Albrecht jum Prafidenten des Staatsrathes, welche Burde er bis ju feinem in Krakau erfolgten Tode bekleidete. Als er einft in ber Stellung eines polnischen Gesandten einen längeren Aufenthalt in Ungarn machte, faßte er ben Entichluß, die Beichichte ber Regierung jenes.

Ronige Pladiflam ju ichreiben, der nach bem Tode Albrechts von Defferreich mit ber bolnischen auch die ungarifche Rrone bereinigte, und in ber blutigen Schlacht von Barna gegen Die Türken bas Leben perlor. Es ift ein bochft benfwurdiger Seitraum in ber ungarifden Beidichte; benn mabrend beffelben gelangte unter beftigen Partei= tampfen Johannes Bungabi jur Leitung ber öffentlichen Ungelegenbeiten. Man bat Buonaccorfi'n baufig mit Tacitus berglichen; aber Dieje Bergleichung, jo oft und vielfach und in verfehlter Beife angewendet, trifft auch bier in wingigem Mage gu. Das einzige nur lagt nich jagen, bag Buonaccorfi fein Geichichtwert mit großer Cadfenntniß, mit politischem Scharfblid und mit genauer Ginficht in Die außeren und inneren Berwidelungen bes Candes verfaßt hat. Seine Darftellung ift flar, Der Stil mufterhaft. Buonaccorfi mar ein faatsmannischer Charafter: als jolder weiß er die Willen3= festigfeit und Entidiebenheit in menichliden Sandlungen vortrefflich ju murdigen; er hat Ginn fur weitzielende Entwidelungen Des öffent= lichen Lebens, ohne darüber das Mag für beidrantie Verbaltniffe und untergeordnete Umitande ju verlieren. Gein Werf, auf guberlaffige Aftenfiude gegrundet, hat fich daber in feinem Werthe behauptet, und ift eine fur den Zeitabichnitt, welchen es umfaßt, unentbehrliche Quelle geblieben. Es murde jum erften Male im Jahre 1519 in Mugaburg veröffentlicht 14), nachber noch mehrere Male ge= brudi, und bon allen bentenden und gebildeten Lefern ftetafort beachtet. Gleichwohl fonnte es, icon megen ber Aurge bes Zeitraums, ju feinem unmittelbaren Ginfluffe auf Die Entwidelung der ungarifden Geidichtidreibung gelangen. - Auger Bonfini berfagte noch Pietro Rangano von Palermo, Bijchof von Luceria und ipater neapolitanifder Bejandter an bem ungarifden Boje, eine allgemeine Geichichte bon Ungarn, Die indeffen erft lange nach feinem Tobe von Ziambofi berausgegeben wurde 15). Die Pracifion des Ueber-

<sup>14)</sup> Historia de rege Vladislad IV. Hungariae seu clade Varnensia. 1444. Libri 3. Cura Sigism. Scheuffleri. Aug. Vindel. ex off. Grim. et M. Vuirsung 1519. Aug. Schwandtuer hat das Berl in jeine Sammlung aufgenommen (J. G. Schwandtner Scr. r. h., I. 433-518).

<sup>15)</sup> Epitome rerum ungaricarum velut per indices descripta, autore Petro Ranzano, apud Mathiam regem olim triennium legato.

blides, die sprachliche Darftellung und die verhältnismäßige Aussführung der einzelnen Theile lassen nichts zu wünschen übrig. Auch fehlt es nicht an gesundem Urtheile und einzelnen Lichtbliden; aber im ganzen gebot Ranzano über ein sehr beschräuftes Material, schöfte aus dürftigen Quellen, und behandelte auch diese unkritisch. Demungeachtet wurde sein Buch neben Bonfini lange gebraucht und gelesen.

Es leuchtet ein, daß die ebenjo burch Mathias Sungadis Thaten wie durch feine perfonlichen Aufmunterungen angeregte literarifche Thatigfeit Die bedeutenbften Beranderungen in dem geiftigen Leben feines Boltes hervorrufen, und dag das Beifpiel ber Italianer zulet auch die eingeborenen Ungarn gur Rachahmung reizen mußte. Diese an fich unausbleibliche Entwidelung ging indeffen einen viel langjameren Weg, als ber große Konig fich borstellen mochte, und batte eine Reige von Zwischenftufen ju burch= laufen, bevor die Erfolge vollständig ju Tage traten. Der Boden war hierfur felbft in den höheren Schichten der ungarifden Gefellichaft noch nicht genugiam vorbereitet, und ber Versuch die flaffische Bildung in biefelben übergutragen, fam viel ju ploglich, als bag fie ionell in Sitte und Dentweise überzugeben vermocht hatte. Indeffen jelbit wenn bies gemesen mare, jo fonnten bie in lateinischer Sprache geschriebenen Werte boch nur bas Gigenthum einer burch Geburt ober Bifdung ober burch beibes jugleich bevorzugten Claffe merben, und mußten nothwendig ju einer Spaltung führen, welche die gange Nation in eingeweißte und uneingeweißte, in wiffende und un= wiffende theilte. Ueberdies zeigte gerade der Umftand, daß die meiften jener unier den Augen Mathias Sunnadis geschaffenen Werke erft beinabe ein balbes Sahrhundert nach feinem Tode gur Geltung tamen, wie langfam felbft unter ben hoberen und gebildeten Ständen Die Fortidritte fich Babn braden. Die große Maffe bes Bolfes endlich blieb davon vollig unberührt. Zwar hatte auch fie ben Wechfel der Zeiten in einschneidender Weise empfinden muffen: langgewohnte Ideen und Anichauungen waren aus ben Fugen gewichen, die

Nunc primum edita. una cum appendice quadam, opera Joannis Sambuci, Tirnaviensis. Viennae Austriae. Anno 1558.

früheren Sagentreise erloschen. Nur die Urt ber Mittheilung blieb, und in ihr wirkte die nationale Gitte fort. Die bichterische Behand= lung in früherer Form wurde ohne Unterlaß auf Gegenstände und Ereignisse ber unmittelbaren Gegenwart angewendet; wir miffen, daß eine Reihe von Bolfsliedern bas Leben und bie Thaten ber Hunnadi begleitete, und daß der große Ruf derfelben sogger in den Befängen ber benachbarten Bolfsstämme widerhallte. Seltjam und auffallend ift hierbei, daß mahrend fich bei ben Gerben, ja fogar bei ben farnthnischen Slovenen einzelne Lieder über Mathias Sunnabi 16) in der heimischen Sprache dieser Bolker erhalten haben, die ungarifden bis auf wenige Bruchftude völlig verloren gegangen find. Man tann fid dies nur aus ben inneren Rämpfen und Umwälzungen erklären. Wäre nach Mathias Sunnadi eine ruhige Zeit eingetreten, welche die Ergebniffe feiner Regierung festzuhalten bermocht hätte, so würden sich wohl auch die Lieder über ihn in dem Munde bes Bolkes erhalten haben. So aber folgte foon unter Bladislam II. bie gerade gegen die Institutionen des Königs gerichtete Reaktion, der wilde alles aufwühlende Bauernkrieg, und die gange Reihe auge= rer Kriege und innerer Jehden, wie ich sie früher angebeutet habe. Unter ber Bucht dieser Ereignisse verschollen auch jene Lieder. Aus bem Stegreife gedichtet, bon anderen aus dem Gedachtniffe aufgefaßt, und von neuem aus bem Stegreife gesungen waren fie bon bem lebendigen Interesse der Gegenwart getragen, und verloren ihre Rraft, sobald dieje bon machtigeren Gindruden in Unspruch ge-

<sup>16)</sup> Bei ben färnthnischen Slovenen sind die Erzählungen vom Kral Matjash auf das engsie mit der Türkensage verbunden. Eine höchst annuchige Dichtung ist das Lied von der Vernählung des Krals Matjash mit der Lenzhiza, der Tochter des Sultaus. Sie wied während der Abwesenheit Mathias Hungadis auf ihrem Schlosse von den Türken übersallen und entsührt. Mathias eilt verkleidet in das türkische Lager, mischt sich unter die Tauzenden, gibt sich der Lenzhiza zu erkennen, eilt auf seinem Rosse mit ihr davon, und sührt sie in die Heinath zurück. Die Ansührung der zherna vojska oder schwarzen Schaar und die Alterthümslichkeit der Sprache sehen es dem Berichterflätzer insolge außer allen Zweisel, daß das Lied bash nach dem Tode Mathias Hunhadis gedichtet worden ist. H. Hermann, Gesch. des Herz. Kärnthen 1843. p. 762 sch.

nommen wurde. Erst mährend der Türkenzeit trat bei der fort= währenben Unterbrechung ber Verbindungen und ber Unftetigfeit ber öffentlichen Ruftande das Bedürfnig ein fie auch burch Schrift und Drud festzuhalten. Die frühesten Aufzeichnungen flammen aus ber erften Salfte des fechszehnten Jahrhunderts, und dauern bis gegen bas Ende beffelben. Begeichnend für bie bamalige geiftige Bahrung ift indessen bei diesen Erzeugnissen die Thatsache, daß sie eben fo oft ausländische als einheimische Sagenftoffe behandeln, und baß jene, ben berichiedenartigften Greifen entnommen, in bunter Diidung burdeinanderlaufen. Damals fang Paul Iftranfi bon Balter und Grifelbis nach ber lateinischen Bearbeitung des Petrarca, fieben Jahre bebor hans Sache den gleichen Stoff dramatifc behandelte 17). Undreas Barigi verfafte in gleicher bichterifcher Form die: "Schone Geschichte von dem theuren und gottesfürchigen Belben Gibeon (Az drága és istenfélö vitéz Gedeonról szép historia)". ferner bie: "Geschichte von ber frommen Grau Sujanna (Az istenfélö Zsuzsánna aszszonijnak historiája)", und anderes mehr. Erst nach biefem bichtete Beter Blogbai feinen Riflaus Tolbi, beffen ich oben Ermähnung gethan habe, und Albert Görgei die "Geschichte von einem Konigssohne mit Ramen Argirus und einer feenhaften Jungfrau (historia egy Argírus nevü királvfiról és egy tündér szüzleányról). Um häufigsten murden indessen immer noch bie Gegenstände ber vaterländischen Geschichte behandelt, und aus der großen Bahl von Sängern, welche ihre Thatigkeit die= fem Bebiete guwendeten, ift vom geschichtlichen Standpunkte aus jebenfalls Cebaftian Tinobi ber bebentenbfte, ba er die Aufgabe eines geschichtlichen Bolfsbichters am richtigsten aufgefaßt und am treueften bewahrt hat. Er ift gudem ber lette Bertreter ber allen Sanges= weise, und es laffen fich an seinen Dichtungen mit ziemlicher Sicherheit die Formen nachweisen, in welchen die geschichtlichen Lieder früherer Jahrhunderte von bem Bolle gefungen, und von demfelben weiter getragen worden find.

<sup>17)</sup> Nach ber Vernuthung Toldys murde nämlich das Gedicht von Istväusi im Sahre 1539 verfaßt. (Toldy Fer., a magyar költészet kézikönyve. Pest, 1855, I p. 13.)

Sebaftian Tinddi gehörte einer Familie an, die fich zu ben Remeich gahlte, und von einer in dem Comitate von Szetesfehervar gelegenen volkreichen Busta den Namen führte, aber in ihren Bermogensverhaltniffen herabgekommen mar. Er felbst nannte sich gewöhnlich "Lantos Sebestyen deak" (Deaf Sanger Sebaftian). Das Wort "deak" ift ichwer zu überseben; es bezeichnet einen Lateiner, Studenten, homo literatus und läßt sich am ehesten bem frangofifchen bachelier in seiner allgemeinsten Bedeutung vergleichen. Das ungarische "lantos" heißt auf beutsch zunächst "ber Mensch mit einer Laute"; wir erfeben bemnach icon aus diefer Benennung, baß in der ungarischen Bolfspoesie sprachliche Erfindung und mufikalischer Bortrag ursprünglich Sand in Sand gingen. Bon Tinodis Jugend und Erziehung ift nichts bekannt; doch ergiebt fich aus ein= gelnen Andeutungen in seinen Werten und aus seinen späteren Lebensverhältnissen, daß er wenigstens eine gute Gymnafialbildung erhalten haben mußte. Bum erstenmale tritt er in ber Burg von Sziget aus dem Dunkel seines früheren Lebens herbor, und zwar an dem Sofe Balentin Töröts. Rachdem biefer aber in die Gefangenschaft Suleimans II gerathen, und auch feine Gemablin gestorben mar, ergriff Tindbi den Wanderstab, durchzog mit seiner Laute das ganze Land, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Meift im Kreise ber herren trug er seine geschichtlichen Lieber vor, und suchte und verdiente sich banit fein Brod. Auf biefen feinen Wanderungen treffen wir ihn im Jahre 1543 ju Darnvar unter dem Schute Emerich Berbockis, des Obergespans von Tolna, ein andermal zu Raghfzombat, und bann wieber in Siebenbürgen, namentlich ju Bongha oder Külüllö im Haufe Wolfgang Bethlens. Endlich ließ er sich im Jahre 1549 ju Raschau häuslich nieder, wo er, obwohl in beschräuften Berhältniffen und öfters frankelnd, mit raftlofem Fleiße seine schriftstellerischen Bersuche fortsette. Im Jahre 1553 reifte er nochmals nach Siebenbirgen, um die von ihm veranftaltete Sammlung feiner Werke jum Drude ju befordern, und gab im Jahre 1554 zu Rolosvar (Rlaufenburg) eine Geschichte Siebenburgens in Bersen heraus. Damit verschwinden alle Lebenszeichen von Tindbi. Rur bas ift gewiß, bag er Siebenbürgen wieder verließ, in die Dienste des gerade damals zum Rador erwählten Thomas Radasdi trat,

und bei diesem sein Leben beendigte. Sein Tob fällt zwischen die Jahre 1556 und 1559 18).

Tinobi mahlte fich für feine Dichtungen ausschließlich geschicht= liche, und zwar meift vaterländische und gleichzeitige oder nahe bamit ausammenhangende Stoffe. Go befang er unter anderem "den Rall von Ofen und die Gefangenschaft Balentin Torofa", feines einstigen Gonners, ber in ben sieben Thurmen ju Konstantinopel verschmachtete: er erzählte ferner "Emerich Berbocgis Rampf mit bem Rriegsvolle bes Rafzon auf bem Felbe von Rogar", "ben Tob Stefan Losoncais in Temesvar", "ben Selbenmuth Johannes Torots bon Enging", und andere Ereigniffe aus ben Türkenkriegen feiner Zeit. Selbst ben Zug Karls V nach Sachsen mahrend bes schmalkalbischen Rrieges behandelte er, weil auch Ungarn an demfelben Untheil nahmen. Die Bedichte, in welchen diese verschiedenartigen Stoffe behandelt worden find, bestehen gemäß ber von Alters ber in ber ungarifden Sprache gebräuchlichen epischen Form aus Befähen bon je vier meift zwölffilbigen Bergzeilen, welche alle in gleichklingenden Reimen ausgehen. Die Bebung bewegt fich innerhalb ber brei letten Silben, mahrend ber Reim die beiden Endfilben beherricht, und ohne Ausnahme auf der letten ruht. Zuweilen wird er durch Alliteration Die Sprace ift hart und ungelent, ber Rhythmus unenderiekt. lich holpericht. Die unmittelbare Wiedertehr des nämlichen Bleich= flangs in bemfelben Gefate war auf das Ohr großer Boltsmaffen berechnet, ba man auch die ungarifden Gefange ohne Zweifel nach Art unserer alten Bolfsweisen vortrug, wobei jene Endfilben nicht sowohl melobijch austlangen, als vielmehr burch einen grellen Accent emporgehoben und abgestoßen murden. Die Gintonigkeit dieses Bers= mages suchte Tinobi baburch zu milbern, dag er die lette Bergzeile häufig um eine Gilbe bermehrte, wodurch in ben Schluß ber Strophe eine hüpfende und lebendigere Bewegung gebracht murbe. diefen Gefängen die Forderungen herzubringen wollte, die wir an jebe Dichtung und die Boltsbichtung insbesondere ju ftellen berech= tigt find: eigenthumliche Auffassung von Natur und Schidfal, Er-

<sup>18)</sup> Alles dies nach Toldys Zusammenstellungen (Toldy, a mag. költézret kézikönyve etc. I p. 65 - 66).

findung, lebendige Phantasie, und eine dem Bechsel der Situation fich at schmiegende Sprache: - ber wurde sich in hohem Grade ge-Benn in der Romanze die Empfindung überwiegt und zum vorherrschenden Ausdrucke gelangt, wenn umgekehrt in der Ballade die Schilderung einer einzelnen handlung durch das ungemöhnliche in ihr auch das Gefühl des Hörers in eine gehobene Stimmung verseten foll, wenn selbst größere epische Gedichte fich bes mundervollen und der gesteigerten Buftande ber Geele bedienen um eine größere Birkung bervorzubringen, so geht ber nüchterne Tinobi nur auf die Darstellung nadter und ungefärbter Thatsachen aus: Beremaß und Melodie sind ihm blog mechanische Mittel, die= selben eindringlicher zu machen und für seine Buhörer oder Lefer ju nachdrucksamem Berständniffe zu bringen. Sier erft beginnt feine eigentliche Bedeutung und die Kraft feiner Lieder. Die ein Werkmann die Baufteine stüdweise zusammenfügt und mit Mortel verbindet, den Eindruck seiner Arbeit aber anderen überlassen muß, fo ichafft auch Tinobi wesentlich nur durch einfache Zusammenfügung ber einzelnen Bestandtheile. Go bildet fich in seiner Sand, fast ihm selber unbewußt, ein gegliedertes Gange heraus, welches allmälig nach allen Seiten bin die Thätigfeit unferes Gemüthes in Anfpruch nimmt; benn feine bichterische Unlage zeigt Tinobi fast ausschließlich in der Wahl seiner Stoffe, die ichon ihrer gangen Natur nach eine folde ichmudloje Behandlung erleichtern, und der Phantafie einen weiten Spielraum übrig laffen. Stets faßt er in den Begebenheiten Die ernsteften Wendepuntte ins Auge; ihn fesselt vor allem bas tragische, und so erhalt auch bie gange Erzählung jene feierliche Bürde und Gravität, welche dem ungarischen Landmanne mehr noch als den vornehmen Ständen der Ration bis auf den heutigen Tag eigen geblieben ift. Bon feinem Standpuntte aus geht er außerdem in vielfache Buge und Nebenumstände ber Begebenheiten ein, die weder eine Urtunde noch ein sonfliges Aftenstud beachten fonnte, und selbst die gleichzeitigen Geschichtschreiber oft bei Seite gelaffen haben. Alle Dichtungen Tinodis find Zeugniffe eines warmen baterländischen Gefühles, eines anspruchlosen und offenen Charafters, ber fich unter allen Anfechtungen eines muhevollen Lebens gleich blieb, und fo ift er auch bon diefer Seite zu einem Berfreter der

ungarischen Nationalität geworden. Tindbi war eine tief poetische Natur: nur daß wir seinen dichterischen Werth, wie Toldy richtig bemerkt, nicht nach der äußeren Ausstatung seiner Gesange, sondern nach ihrem inneren Ausbau und ihrem sachlichen Inhalte zu beurtheilen haben. Seine poetische Thätigkeit trifft bis zu einem gemissen Grade mit derzenigen des Geschichtschreibers zusammen, insofern auch dieser aus den Elementen untrüglicher Wirklichkeit den Zusammenhang der Geschichte nachzuweisen hat. In Tinddi spiegelt sich die Nichtung einer ganzen Zeit mit allen ihren Vorzügen und Mängeln, und er mußte hier um so mehr hervorgehoben werden, da seine Gigenthümlichkeiten auch bei den übrigen zahlreichen Reimschronisen, obsichon bei weiten minder ausdrucksvoll, hervortreten. Er ist der letzte Stegreisdichter der alten Schule, der zugleich in die Schriststellerei der modernen Zeit übergeht und als geschichtliche Quelle betrachtet werden darf <sup>19</sup>).

Ehe indessen diese Art von historischer Poesie völlig verklungen war, hatte die ungarische Geschichtschung, und zwar ebenfalls in der heimischen Sprache, die Bahn einer neuen Wirksamkeit zu betreten angesangen. Zu den bereits angeführten allgemeinen Umständen und Ursachen, welche fortwährend zu dieser Richtung hindrängten, kamen im Lause des sechszehnten Jahrhunderts auch die mächtigen Hebel der firchlichen Reform. Seit den Hussiktenkriegen war durch die Uebertragung der heiligen Schrift in das ungarische der Boden hiersür vordereitet, und schon in den ersten Jahren nach dem Auftreten Martin Luthers singen einzelne ungarische Prediger an im Geiste der evangelischen Lehre wirksam zu sein. Sinen sicheren Rosen aber gewannen diese Bestredungen erst, als die neuen Ideen in Siedenbürgen seste Wurzeln gefaßt hatten, und von dort aus Mathias Biró von Déva, von diesem seinem Heimathorte gewöhnlich Dévai genannt, die neuen Ansichten mit energischer Thätigkeit im

<sup>19)</sup> Eine vollständige Sammlung der Werke Tinddis scheint es nicht zu geben. Ein Theil seiner gereimten Chroniken wurde in einer von ihm selber im Jahre 1554 zu Kolosvar veranstalteten Ausgabe veröffentlicht, andere Stücke sinden sich in einer Sammlung, welche Heltai im Jahre 1574 drucken ließ. (Toldy, a. mag. költ. kézikönyye, I 66.)

Inneren Ungarns verbreitete. Dieselben Folgen wie anderwarts hatte die Rirchenverbesserung auch hier. Weil sie aus einer unverftandlichen und allzu oft migbrauchten Muftit heraus ben Weg zu dem Erfenntnigvermögen des Berftandes fachte, die Bedürfniffe des Bemuthes jum Bewußtsein ju bringen, und burch dies alles eine feste und innerliche lleberzeugung hervorzubringen bemüht mar, so mußte fie fich bor allen Dingen der Muttersprache bedienen, um in ber Maffe des Bolfes Berftandniß und Anklang ju finden. Gine geistige Richtung wie diese konnte nicht einseitig blog bei religiösen Begenftanden fteben bleiben; fie mußte die Scelenkrafte des Menschen nothwendig auf alle Ungelegenheiten des Lebens richten, Familie und gewerbliche Thatigkeit berühren, alle gefellschaftliche Berhaltniffe umgestalten, und bor allem Unterricht und Schule in raschere Thätig= feit bringen. Die Reformation hat daher überall das nationale Bewußtsein gewedt und daffelbe, wenn auch zuweilen mit allzu großer Befangenheit und in beschränttem örtlichem Ginne, bis in die nieberften Rreise des Boltes hineingetragen. Dieselben Ergebniffe beförderte sie auch in Ungarn, und vielleicht weit eindringlicher und wirksamer als irgend anderswo. Blieben dort auch die confessionellen Bewegungen fortwährend von den leitenden und allgemeinen Ideen des Anslandes abhängig, so zeigten fie bagegen in ihrer Anwendung besto größere Mannigfaltigteit. Bon ber äußerften Grenze des Socinianismus bis zu den ftreng hierarchischen Anfichten ber romifd-tatholifden Rirde waren und blieben in Ungarn alle Richtungen und Bekenntniffe vertreten. Die politische Spaltung und die Kriege mit den Türken bermehrten das bunte Getriebe. In ber allgemeinen Gahrung, welche Ungarn damals ju überdauern hatte, waren es bor allem protestantijde Schriftsteller, welche baran bachten, ben geschichtlichen Stoff in der baterlandischen Sprache zu behandeln. Ihnen erschien es als die nächfte Aufgabe bie Erinnerungen der Borgeit in dem Bolte zu erweden, die Greigniffe in ein volksthümliches Gewand zu tleiden, und zugleich zu individualifiren, während die fatholischen Schriftsteller fich noch langere Zeit ber lateinischen Sprache bedienten, und mehr die allgemeinen Reichsangelegenheiten im Auge behielten.

Die ersten geschichtlichen Auszeichnungen in ungarischer Sprache

beginnen ohngefähr um das Sahr 1540, und rührten von Reitgenoffen ber, welche über Ereigniffe ihrer Gegenwart, über Johannes Rapolya, den Gegentonig Ferdinands I, über bie Ginnahme Ofens durch Suleiman II und ähnliche Begebenheiten vereinzelte Notigen nieberichrieben. Den eigentlichen Wendepuntt für die allgemeine Beidichte von Ungarn bilbete indeffen ein fleines Wert, welches unter bem Titel : "Chronit von den merkwürdigen Dingen biefer Belt" im Jahre 1559 gu Rrafau heraustam. Gein Berfaffer war Stefan Saételn. Ueber bas außere Leben und bie innere Entwidelung biefes Mannes vermochte ich in den mir ju Gebote ftehenden Silfsmitteln nur weniges aufzufinden: fein Rame weift auf fiebenburgifche Abstammung hin, und daß er Protestant gewesen, bezeugen nicht minder Die geiftlichen Lieder, Die er ichon früher ebenfalls in Rratau veröffentlicht hatte, als die entschiedenen Aeußerungen, mit denen er in feinem Buche, wo fich ihm bie Belegenheit bietet, die firchlichen Angelegenheiten befpricht. Einige laffen ihn bon Udbarhely, einem in dem Comitate von Somogn gelegenen heutzutage größtentheils reformirten Dorfe herftammen. Andere fagen, daß er querft der Rirche von Sgitfio, fpater berjenigen bon Goncy - beibe Orte liegen in-bem Comitate von Abaujvar - vorgestanden habe. Roch andere meinten, daß er mit bemjenigen Szeteln, ber unter ben beftigften Bortampfern ber Reformation genannt wird, eine und biefelbe Berfon gewesen fei 20). Gein febr felten gewordenes Buch ift mir nicht zu Geficht gefommen, und Toldy hat in dem bon ihm veranstalteten Abdrucke nur Diejenigen Ubidnitte veröffentlicht, welche bie ungarifde Befdicte behandeln. 36 bedaure diese Beidrantung lebhaft; benn gerade die aus ber allgemeinen Gefdichte in ben Auszug aufgenommenen Stellen berbeutlichen ben Standpunft und die Denfweise bes Berfassers viel beffer, als feine Erzählung der ungarifden Gefchichte. Un felbftständige Forschung ist bei Szefelh nicht zu benten : er hatte sich felber erft ben geschichtlichen Stoff aus ben borhandenen lateinischen Werten angeeignet, und suchte benfelben in gedrängter und über-

<sup>20)</sup> Hierüber sehe man bei G. Jeremia Haner scriptores ror. hungaric. et transilvanic. 1777, p. 164—165. D. J. G. Th. Gräße, Lehrbuch ber allgemeinen Literärzeschichte 1852, III 1, p. 1130.

fichtlicher Darftellung auch anderen mitzutheilen. Für die alteren Beiten folgte er im wefentlichen ber Darftellung bes Reja; bie Beichichte der späteren Könige entnahm er aus Turoczi, und von bem Beitpuntte hinmeg, womit biefer ichlog, führte er die neuere Geicichte, für welche ohnehin gahlreichere Quellen und Belege vorlagen, bis jum Sahre 1558 herab. Gleichwohl find die Jahre, die diefem Biele am nächsten lagen, verhältnigmäßig am dürftigften behandelt. Gelegentlich erläutert er die Bergangenheit aus den Zuständen und Thatsachen der Gegenwart, und nimmt an verschiedenen Orten, wie namentlich bei ber Geschichte ber Hungabi, die noch immer lebendige mündliche Ucberlieferung ju Sulfe. Diefem Bange gemäß gelten die hunnen als die Vorfahren der Ungarn; nur daß die Dinge, die icon bei Rega in rathselhaftem Dunkel liegen, durch ihn noch weniger zur Klarheit gebracht sind. Nach dem Tode Uttilas fehren die Ungarn oder Hunnen unter ihrem häuptlinge Cfaba nach dem fintischen Lande gurud. Dieser aber behielt, wie Szefeln treuherzig bingufügt, "den fetten Boden Bannoniens fortwährend im Gedächt= niffe, und ermannte feine Sohne, daß fie fünftighin wieder einmal einen Zug dorthin unternehmen follten". Bon ben Avaren ichweigt er ganglich: er ist bagegen eifrig bemüht barguthun, daß Rarl ber Große nicht die Ungarn befämpft haben fonne, ba von ihnen nur die Szekler in Siebenburgen gurudgeblieben feien. Bei biefer Belegenheit flicht er die ganze Reihe der byzantinischen Raiser bis auf ben letten Conftantinus ein, und scheint hierin ber Anordnung in dem Werke Cuspinians: de caesaribus atque imperatoribus ge= folat zu fein. Auf Conftantinus wendet er ben Traum Nebukad= negars an, welchen Daniel auslegte, fehrt nach biefer Abschweifung noch einmal zu den hunnen gurud, und erweift aus einer beigefügten Stammtafel bie Berkunft ber ungarifden Ronige von Attila und Noah. Go gelangt er zu der Arpadjage, und von diefer zu ben Wanderzügen ber Ungarn burch bie europäischen Länder. Regierungszeit eines jeglichen Konigs wird nach einem feststehenben, sich regelmäßigs wiederholenden Schematismus behandelt. das allgemeine Bild der Zeit: hierauf die Rriegszüge jedes einzelnen Fürsten der Reihe nach aufgegählt. Bei dieser Behandlung geht Szefeln nur höchft spärlich in die belebenden Motive ber Gefcichie

ein: die einzelnen Begebenheiten find in nadter Aeußerlichkeit nebeneinandergestellt. Un manchen Orten ist selbst die Chronologie verrudt. Dagegen gelingt es ibm bortrefflich den bei Turoczi auseinandergelegten Stoff in turge und pracife Sage gufammengugieben, und man durfte nur felten ein Ereignig finden, bei welchem die äußerlichen Saltpuntte nicht beutlich wiedergegeben waren. Bon bem öffentlichen Leben und ber Berfassung Ungarns ift nirgends die Rebe; bagegen nehmen die religiöfen Angelegenheiten überall fein Intereffe in Unspruch, und bei diefen geht er gewöhnlich über das Mag ber bon ihm in der Darftellung beobachteten Detonomie hinaus. Gehr bezeichnend und fernig ift namentlich fein Urtheil über die Rirchenversammlung von Roftnig. "Wiewohl auf biesem Concilium", fo fchreibt er, "viele Fürsten und Bischöfe waren, fo ftand boch von benfelben nicht einer auf Seiten Chrifti, fondern alle befanden fich auf Seiten des Teufels. Unter diefen begruben fie Chriftum böllig mit aller ihrer Macht, und erhoben fich felbft an feine Stelle". Die hinrichtung Johann Suffens ergablt er in folgender Beife: "Bier auf diefem Concilium entfetten fie zuerft Johann Suffen feiner Burde, das heißt: fie legten ihm ein Meggewand an, welches bie Bischöfe Stud für Stud wieder von ihm herunterriffen, und fcabten ihm hierauf die Tonfur und die vier Finger ab; fodann überlieferten fie ihn in die Sande der Fürften. Während man ihn jur Teuerstätte hinausführte, fprach er: Jesus Chriftus, Cohn bes lebendigen Gottes, der Du um meinetwillen gestorben bift, erbarme Dich meiner! Auf fein haupt fetten fie eine aus Bapier gefertigte Bifchofsmüte, und malten zwei Teufel darauf; er aber rief mittler= weile auf seinem Wege sein "juste judex Jesus Christus". verbrannten aber Johann Suffen an derfelbigen Stelle, woselbst ber Cardinal Bancratius einen alten Gfel begraben hatte". Buweilen nimmt er auch kleine kritische Unläufe, wie bies geschieht, wo er bie verschiedenen Rachrichten über Madar und Daugio zusammenftellt, und jugleich die Frage aufwirft, ob jener wirklich die ihm jugefchriebene Berricaft in Pannonien habe behaupten tonnen ? Die gange Eigenthümlichkeit Szekelns stimmt, Die metrische Form abgerechnet, mit bem borhin geschilderten Charafter der Reimchronifen überein. Ohne ben leifesten Unhauch von leberschwänglichkeit, in ber Sprache

unbiegsam und nüchtern bis zur Trockenheit — läßt er gleichswohl die Thatsachen in plastischer Form hervortreten. Die gedrängte Darstellung scheint indessen der allgemeinen Verbreitung des Luches hinderlich gewesen zu sein; wenigstens hört man von späteren Ausgaben desselben nichts mehr 21). Jedenfalls wurde sein Einsluß durch ein anderes Geschichtswert bald völlig zurückgedrängt.

Der Berfaffer beffelben mar Raspar Beltai. Ueber das äußere Leben biefes Mannes befiten wir zwar etwas genauere Nachrichten als über dasjenige Szefelys; doch find fie noch immer fpar= lich genug. Er ftammte aus Belta, welcher Ort zu dem Berichts= ftuble des alten Cibinium, des ungarifden Szeben, oder des heutigen Bermannstadt gehörte, und war von deutscher Abkunft. Ueber fein Geburtsiahr findet man nichts aufgezeichnet; wir erfahren bloß, baß er im Sahre 1543 gu Wittenberg feine theologischen Studien abichloß. Rach der Rückfehr in die Heimath verschafften ihm seine Tolente in furger Zeit einen folchen Ruf, daß er zum Prediger der evangelischen Gemeinde von Kolosvar berufen wurde. In diefer Stadt, wojelbst feit ber Trennung Siebenburgens bon den übrigen Kronlandern das ungarifche Leben allmälig festeren Boden zu ge= winnen begann, eignete sich Seltai vermuthlich die gründliche Kenntnig ber ungarischen Sprache an, welche ihn befähigte, fich berfelben bei seiner schriftstellerischen Thätigteit vorzugsweise zu bedienen. In feiner Stellung zu Rologvar befand er fich noch in dem Jahre 1551, wie fich aus einem deutschen Schriftchen ergiebt, bas er unter bem Titel: "Troftbuchlein, mit driftlicher Unterrichtung, wie sich ein Menich bereiten foll gu einem feligen Sterben" um jene Beit burd; ben Drud veröffentlichen ließ. Durch feine vielseitige Bilbung und mehr noch durch eine höchst erregbare Ratur murbe er indeffen in alle religiöse und literarische Bewegungen ber Zeit bineingezogen.

<sup>21)</sup> Die älteste Ausgabe Székelhs führt im Ungarischen solgenden Titel: Chronica ez világnak jeles dolgairól. Krakóba 1559. Die neue Ausgabe Tolbh s erschien unter dem Titel: Székely István magyar kronikája. (Kivonva világ-kronikájából) in einer von ihm veranstatteten Sammlung der Geschichtschreiber des sechszehnten Jahrhunderts: Tizenhatodik századbeli magyar történetirók. 1854. I 1–66.

Schon seit der Spnode von Erdöd im Jahre 1545 und den darauf folgenden Reichstagsbeschlüffen von 1548 batte in Ungarn bie allmälige Trennung bes helvetisch = reformirten Glaubensbetenntniffes von der augsburgisch-evangelischen Rirche ihren Unfang genommen. Trop der anfänglich höchst feindseligen Behandlung von Seiten ber Regierung machte bas erftere unter den Ungarn gufehends größere Fortschritte; der Reichstag von 1556 22) sah sich bereits genöthigt wenigstens mittelbar die Duldung beffelben auszusprechen, und in Siebenburgen gelangte bald barauf ber Grundfat allgemeiner Religionsfreiheit zur thatfächlichen Geltung 23). Ohne Zweifel mar es Die durch alle biefe Ereignisse hervorgerufene Gabrung der Gemuther. welche auch auf die religiofen leberzeugungen Beltuis mächtig einwirkte, und ihn im Jahre 1560 veranlagte, fich ber reformirten Glaubensgenoffenschaft anzuschließen. Saner icheint in einer etwas unklaren Stelle andeuten zu wollen, als ob dieser Uebertritt erst in Folge einer gewaltsamen und einftimmig beschloffenen Ausstogung aus feiner früheren Gemeinde erfolgt fei; aber es läßt fich bei bem Charafter, wie ihn Seltai bei verschiedenen Unläffen bewährte, nicht anders vermuthen, als daß diefe Entfernung bon feinem Bredigt= amte eben durch die Berichiedenheit religiöfer Bringipien berbeigeführt wurde, und daß er ichon früherhin seine hinneigung zur belvetischen Confession fundgegeben hatte. Der Austritt durfte dem= nach wie meistens in solchen Fällen den beiderseitigen Wünschen entsprochen haben. Gewiß ift, daß Beltai fortwährend in Rolosvar blieb, und fehr wahrscheinlich, daß er nunmehr als Prediger der dort gegründeten reformirten Gemeinde thatig war. Aber auch damit maren die religiosen Rampfe seines Lebens nicht abgeschlossen. Balb nach biefer Zeit fanden die Anfichten Lelio Socinis, der fich

<sup>22)</sup> Man findet die Ergebnisse bieses Reichstages gut erläutert und zusammengestellt bei Szalay László, Magyarország története, IV 305-306.

<sup>23)</sup> Es gefchah dies im Jahre 1557 auf bem Landtage von Kolosvar unter Königin Jabella, nachdem die durch ihre Undulbsamfeit verhaßt gewordene Regierung Ferdinands I durch die allgemeine Erhebung des Landes besetigt worden war. (3. Chr. v. Engel, Geschichte des ungrischen Reichs, IV 150-152).

perfonlich eine Zeit lang in Siebenburgen aufhielt, Gingang in biesem Lande. Es wurde deghalb in Chulafejerbar, dem heutigen Rarlsburg, sogar eine Disputation veranstaltet, und heltai gab die Berhandlungen berfelben in lateinischer Sprache heraus. Dies ge= icah im Jahre 1568. Schon im Jahre 1570 erflärte er bei Belegenheit ber zweiten Auflage feiner Disputation, daß er ben Anfichten ber Unitarier vollständig beitrete. Ob er auch bei biefen noch ein firchliches Amt betleidet habe, ist zweifelhaft, weil wir bestimmt wissen, daß er damals — vielleicht schon früher — die Leitung einer eigenen Druderei in Rolosvar beforgte. Mit dem Jahre 1575 verfamindet jede Spur seiner Thatigkeit, und die letten Schicfale seines Lebens liegen völlig im Dunteln, ba man nicht einmal Sahr und Tag feines Todes fennt. Benn Saner ihn eines leichtfertigen Banfelmuthes bezichtigt, da er zuerst von der katholischen Kirche zur epangelischen Lehre, von biefer wieder jum helvetischen Glaubensbefenninisse abgefallen, und endlich Unitarier geworden sei, so ift diefer Bormurf, in folder Beife begründet, durchaus ungerechtfertigt. In dem Gegensate gegen die alte Rirche schwankte er, wie sich aus Haners eigener Darstellung ergiebt, nicht einen Augenblick; er schritt vielmehr in der gangen Stufenfolge feiner Ummandelungen gu ben äußersten Consequengen fort. Diese Urt des Wechsels hatte aber bei der heftigen Erschütterung der Ueberzeugungen, welche die Reformation herporrief, überall nicht bloß einzelne, sondern auch größere Bersammlungen, Rörperschaften und Synoben, sogar gange Ländergebiete ergriffen; er dauerte jo lange fort, bis die Parteitampfe fich abgetlart, und die neuen Religionsbefenntniffe feste Bestaltung gewonnen hatten. Go färglich nun auch diefe Nachrichten über Beltais Leben find, fo leuchtet boch fo viel aus ihnen hervor, bag wir es hier mit einem merkwürdigen Manne zu thun haben, der nicht bloß durch feine religiofe Entwickelung, fondern auch durch die Bielfeitig= feit seiner Bilbung unfere Aufmertsamkeit in Anspruch nimmt 24).

<sup>24)</sup> Ich war bei dieser Darstellung völlig auf die dürstigen Umrisse beschränkt, welche sich in Haner scriptores r. h. et tr. p. 201—205 vorsinden. Toldy hatte seiner Zeit aussührlichere Nachrichten über Heltai für den

Heltais Thätigfeit erstreckte sich außer den firchlichen Ungelegenheiten noch über eine ganze Reihe gemeinnütiger und siterariicher Gegenstände. Go verfaßte er Dentverse über bas, mas mabrend ber berichiebenen Monate in Beziehung auf Wirthschaft und Gefundheit zu thun sei, in guten lateinischen Diftiden. Er veranstaltete ferner eine Sammlung von Fabeln unter dem Titel: "hundert Fabeln, welche Raspar Heltai aus Aefopus und andersmoher ge= sammelt, und zugleich mit dem Sinne berfelben zusammengestellt hat" 25). In welchem Jahre diefes Buch veröffentlicht murde, ift nicht mehr zu ermitteln, da aus dem einzig noch übrigen und zudem unvollständigen Eremplare, in deffen Befite fich die ungarische Atademie befindet - habent sua fata libelli - das Titelblatt berauß= geriffen ift. Wenn es aber, wie Toldy versichert, in heltais eigener Druckerei zu Rolosvar gedruckt worden ift, so fällt es vermuthlich in die späteren Lebensjahre des Berfassers. Roch im Jahre 1570 beschäftigte sich berfelbe mit einer Sammlung geiftlicher Lieber, die er unter dem Titel : "Göttliche Lobgefänge, Gebete und Troftlieber" 26) ericheinen ließ. Außerdem führt Toldy -noch mehrere ohne Namen herausgekommene Schriften an, als deren Berfaffer er Beltai betrachtet. Fortwährend aber, und zulett fast ausschließlich nahmen ihn feine hiftorifden Arbeiten in Unspruch. Schon im Jahre 1565 veröffentlichte er sein Buch: historia inclyti Matthiae Hunyadis, regis Hungariae augustissimi. Ich habe daffelbe nicht in Sanden gehabt; aber aus der von Saner mitgetheilten Unalpfe ergiebt fich, daß sein Inhalt den entsprechenden Decaden Bonfinis entnommen war. Heltai, welchen die erste Ausgabe bes Bonfinischen Werkes von 1543 nicht befriedigt hatte, beschäftigte sich eifrig damit die zer= streuten Sandschriften zu sammeln und dadurch die Berftellung eines

prosaischen Theil seines Handbuches ber ungarischen Sprache und Literatur (a mag. nyelv és irodalom kézikönyve) zugesagt; bieser ist aber bissetzt nicht erschienen.

<sup>25)</sup> Szász fahula, melyeket Aesopusból és egyebünnen egybe gyütett és öszveszörzett, a fabuláknak értelmével egyetembe Heltai Gáspár. (Toldy Fer., a mag. költészet kézikonyve, 1855. I 98).

<sup>26)</sup> Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek.

authentischen Textes möglich zu machen. Seine Wirksamkeit griff bemnach, wenn ichen bon einem gang unabhängigen Standpuntte aus, vollständig in die historischen Beftrebungen Paul Iftvanfis, Brenners von Bistrit, und Johannes Rambotis von Tirnau ein, deren ich bei anderer Gelegenheit gedacht habe. In der Darstellung der Regierung Mathias hunnadis folgte er im wesentlichen ben Ungaben Bonfinis; die Gigenthumlichkeit seiner geistigen Richtung bewährte er nur darin, daß er feiner Abneigung gegen das Papft= thum in häufigen Randbemerfungen Luft machte. Bei Fortsetzung feiner Arbeiten erkannte Beltai den Werth der geschichtlichen Gefänge in ungarischer Sprache. Er veranstaltete baber eine Sammlung derselben, die er im Jahre 1574 unter dem folgenden Titel heraus= gab: "Cancionale, bas heißt geschichtliches Liederbuch, worinnen mancherlei schöne Erzählungen gedruckt sind von den ungarischen Rönigen und anderen ichonen Begebenheiten. Ergetlich zum Lefen und Unhören" 27). Es find darin Gefänge von den beiden Temes= vari, Tinodi, Balkai, Bankai, Gorcfoni, Fazekas und anderen aufgenommen. Ohne Zweifel hatte Beltai diese geschicht= lichen Liederdichter bei den vorbereitenden Arbeiten für fein vaterländisches Geschichtswert tennen gelernt; benn dieses erschien ichon in dem folgenden Jahre 1575 als "Chronif von den Thaten der Ungarn" 28). Um Schluffe diefes Buches verfprach Beltai, fofern Bott es wolle, noch einen zweiten Theil seiner Chronit, ber die Ereigniffe bis auf die nächste Begenwart herabführen sollte. Da dieser nie erschienen ift, und überdies von der Beröffentlichung feiner Chronif hinweg jede Spur von Heltai verschwindet, so dürfen wir annehmen, daß ihn bald nachher der Tod überrascht habe. Dieses lette Wert ist indessen das größte und wichtigste seines Lebens, und jugleich dasjenige, wehmegen allein an diesem Orte von ihm gesprochen werden muß.

Heltai war nicht Forscher im engeren Sinne, er konnte für

<sup>27)</sup> Cancionále, azaz historiás Énekeskönyv, melyben külembkélembféle szüp löttdolgok vadnak nyomtatva a magyar királyokról és egyéb szép löttdolgokról. Gyönyörüségessek olvasásra és hallgatásra.

<sup>28)</sup> Chronika az Magyaroknak dolgairól. (Haner etc. p. 202.)

feine Chronit feine neue urfundliche und archibalifche Schate benuten. Dazu stimmten damals die Lage der Dinge und die Richtung des öffentlichen Geiftes in Ungarn durchaus nicht; und felbst wenn Seltai etwas derartiges gewollt hatte, fo gewährte ihm doch fein innerlich viel bewegtes Leben, seine nach allen Seiten bin in Anspruch genommene Thätigkeit hierfur nicht die nothige Rube. Sein Buch war im wesentlichen nichts anderes, als eine Bearbeitung bes in dem Werke Bonfinis zusammengetragenen Stoffes. Er felber er= flarte biefes in anspruchlofer und unumwundener Beife, indem er auf das Titelblatt die folgende Stelle fette: "Raspar Heltai hat Diefe Chronit in ungarifder Sprache verfaßt und diefelbe aus bem großen Werte Anton Bonfinis und anderen Geschichtsbüchern mit nicht geringer Mühe (nem kiczin munkával) in Ordnung gebracht". Er tonnte und wollte demnach lediglich ein Werk, welches die Geschichte seines Landes in der den meiften unzugänglichen la= teinischen Sprache behandelt hatte, burch Uebertragung in das un= garifce allen Rlaffen und Rreifen des Bolfes näher bringen. Roch deutlicher hat er fich darüber in der Ginleitung zu seiner Chronif ausgesprochen, wo er von dem Berhaltniffe Bonfinis ju Ronig Mathias und des letteren freigebiger Unterstützung wiffenschaftlicher Leistungen spricht. "Denn wenn König Mathias", so fagt er dort, "nicht fo reichlich gespendet, oder in machsernem Geschirre mit Kornelreifern gefocht hatte, wie die jegigen Fürsten und herren thun wahrlich! es ware auch nicht der Feken von einer Chronif zu Stande gekommen, und fein Menich mußte, wie die Ungarn hereingekommen, und von wannen sie in das Reid, gekommen wären, und welches von Anfang an in dem Reiche die Fürsten und Konige gewefen waren, und anderes mehr. Degwegen follten alle gutgefinnte Männer ihm Dank wiffen; auch dürften diejenigen der Werthschähung werth sein, welche sich barum bemüht haben und noch immer barauf hinarbeiten, auf daß die Ungarn in ihrer eigenen Sprache die ruhmvollen Thaten ihrer Borfahren anschauen fonnen; aber nur wenige finden sich, welche ju irgendwelcher Dankesleiftung an die armen biederen Leute geneigt waren. Bas machen ? Go war die Belt von Anfang an. Run, fo moge benn auch ein jeder es nach feinem Behagen treiben!" Bei folden ziemlich unzweideutigen Rundgebungen will Heltai nur von seinem eigenen Standpunkte aus beurtheilt sein, und dies kann um so unbedenklicher geschehen, da selbst ein oberflächlicher Blick sein Verdienst in deutlicher Weise erkennen läßt. Heltais Buch ist nicht eine bloße Uebersehung und, die Vertheilung des Stoffes abgerechnet, nicht einmal Nachahmung. Er hat die gezierte Darstellung Bonfinis in die einfache Sprache des Volkes umgewandelt, und niemand würde durch die markige Weise, in welcher Heltai seine Gegenstände behandelt, an den Italiener erinnert werden. Daher das hauptsächlichste Berdienst seiner Chronik, der allen Dingen zur Erhaltung des geschichtlichen Bewußtseins unter dem Bolke kräftig mitgewirkt zu haben.

Beltai beginnt wie Bonfini mit ber Beschreibung von Scothien; aber den Schwall hochfliegender Gelehrfamteit und unfruchtbaren Wiffens, den diefer dort entfaltet, hat er mit praktifchem Beifte in wenige, einfache und greifbare Thatsachen verdunnt. "Denn mir icheint benn bod,", fo fagt er wortlich, "bag biefe Dinge für einen ichlichten Ungar nicht nöthig feien. Das mögen finnische Studen= ten im lateinischen Boufini nachlesen, wenn sie Luft bagu berfpuren". Ausführlich bespricht er bagegen die damalige Eintheilung Ungarns in fünfundsiebzig Comitate (varmegyek), wobei er Gelegenheit findet, bie Darftellung bes italienischen Geschichtschreibers vielfach zu berich= tigen. Mit sichtbarer Vorliebe verweilt er fodann langere Zeit bei dem siebenbürgischen Lande, und bildet sich von bort aus den Ueber= gang zu der Urgeschichte der Magnaren. In diefer folgt er, soweit es die Anordnung des Stoffes betrifft, im wesentlichen der Auffaffung Bonfinis, obichon er in der Darftellung felber wie überall die Gigenthunlichfeit seines Besens behauptet. Wie jener verquidt er die Be-Schichte ber Ungarn in Diejenige ber Abaren, läßt die ersteren mit Karl dem Großen fämpfen, und bringt dadurch, überdies von der zaubervollen Großartigkeit dieses Fürsten bestochen, die Geschichte seines Landes in eine widerspruchvolle Verwirrung, welche noch in Die Evoche des wirklichen Auftretens der Magnaren hineinreicht. Die Thaten des Almos und Arpad, und die Berwickelungen mit Swa= toplud tragen sich schon vor den Zeiten Karls des Großen zu, und später brechen die Magnaren, die sich mittserweile in der Wallachei und den nördlichen Gegenden von Griechenland verschlüpft haben,

mit neuer Macht hervor um fich über die europäischen Gegenden gu ergießen. Erft mit bem Fürften Beigg, bem Bater Stefans bes Beiligen, findet Beltai den geschichtlichen Boben wieder. nun auch in der hierauf folgenden Geschichte ber Ronige nur felten bon ber ju Grunde gelegten Quelle ab, fo hat er boch burch eine lichtvolle Bertheilung bes Stoffes feinem Buche ben Charafter einer volksthumlichen Chronit zu sichern gewußt. Die Geschichte je eines Ronias ift in einen Sauptabichnitt mit entsprechender Angabe des Inhaltes gebracht, welcher wieder in einzelne Rapitel zerfällt. Den einzelnen Abfäten diefer letteren, welche verschiedene Thatjachen darftellen, geben Zusammengüge gur Seite, welche am Rande angebracht und mit scharfer Genauigfeit abgefaßt find. Diese technische Unordnung ift indessen bei Heltai nicht bloß äußerlich; er hat den inneren Faden ber Begebenheiten bamit in Ginklang gebracht, und weicht gerade darin wie in ber Beurtheilung ber Thatsachen überhaupt fehr häufig von Bonfini ab. Ich hebe zu bem Ende, um dies durch ein Beispiel deutlich ju machen, namentlich die große Berichiebenheit zwischen beiden in ber Schilberung ber Regierung bes Königs Ladislaus I hervor. Bonfini jagt im Ginklange mit Turóczi, daß dieser Fürst unter jubelndem Burufe von allen Großen des Reiches einstimmig zum Rönige erhoben worden fei; Beltai dagegen giebt ju verstehen, daß fich die weltlichen herren anfänglich gu Galomon hingeneigt hätten, der ein weltlicher und ritterlicher Mann gewesen sei, und sich wenig um bas närrische Ceremonienwert ber Beiftlichkeit gekümmert habe ( . . . . , és keveset gondolna a papoknak pepecselésseknek ajítatosságával), daß aber die Erzbischöfe und Bischöfe die Bahl des Ladislans burchgefest hatten. Er beweist damit die Sicherheit seines geschichtlichen Taftsinnes; benn eine ruhige Prüfung der späteren Thatsachen zeigt in der That, daß ein ansehnlicher Theil der Reichsmagnaten noch längere Zeit auf Salo= mons Seite ftand. Die Frommigkeit des Ronigs, welche Bonfini mit verschwenderischer Freigebigkeit von Worten jum himmel erhebt, tommt bem ultraprotestantischen Beltai feineswegs gelegen; ja er meint fogar, man habe ihn nur barum gewählt, weil er mit vollen Banden Schenfungen an die Beiftlichkeit gemacht: auch habe er, fobaid er König gewesen, Klöfter gegründet, Kirchen und Rapellen

erhaut, und benfelben reichliche Guter zugewendet. "Und zu allen Beiten" fo fest er bingu, "wohnte er regelmäßig allen Sochamtern, Frühmeffen und Bespern bei. Und auch nur diefes ichien den Bi-Schöfen und ihren Dienern von Nöthen zu fein". Rach Bonfini war es eine höbere Eingebung, welche ben König Ladislaus zu dem Entschlusse führte, bie Gebeine bes heiligen Stefan aus bem Brabe emporheben zu laffen, und fie zu einem Gegenstande frommer Berehrung zu machen. Nach Seltai war es blog die Geiftlichkeit, welche den Rönig dazu anstachelte, weil sie aus dem Rorper des heiligen Stefan eine Reliquie machen wollte. Wie er foldergeftalt die Motive in den Sandlungen des Ronias bedeutend verändert, fo hat er die Thatsachen aus der Regierungszeit deffelben auch äußerlich anders aufammengestellt. Es ließe sich eine große Bahl folder Abweichun= gen darlegen, wenn es sich überhaupt der Mühe verlohnte diese Seite bes heltaischen Buches noch weiter ju verfolgen. Gie begleiten die gange lange Reihe der Konige, und felbst die Regierung des sonft von Heltai hochverehrten Mathias Hunyadi ift nicht gang babon verschont geblieben. Das Werk Bonfinis fonnte nur bis in die ersten Jahre der Regierung Wladistavs II zur Grundlage dienen; den größeren Theil der Begebenheiten aus der Zeit dieses Ronigs wie feines Cohnes und Nachfolgers bis zur verhängnisvollen Schlacht von Mohacs mußte heltai aus anderweitigen zeitgenöffischen Quellen ergangen, die ohnehin seinem eigenen Leben näher lagen. Mit fühlbarem innerem Schmerze ichildert er die Zerklüftung der öffentlichen Zustände nach dem Tode des Königs Mathias, die Bernichtung der von ihm geschaffenen Werte und Ginrichtungen, und por allem die bergtofe Weise, in welcher die großen Berren des Landes, und unter ihnen gerade diejenigen, welche dem großen hunnadi ihre Erhebung verdankten, die Familie deffelben in ben Staub gu treten bemüht maren. Der furze Abschnitt über die Schlacht, in welcher der junge Johannes hunnadi von Stefan Bathori und Paul Rinigfi auf das Saupt geschlagen wird, hat an dem Rande die bezeichnende Inhaltsanzeige erhalten: "Dant ber Berren für bes Ronigs Mathias große Bohlthaten". Etwas unhöflich fertigt er die Königin Wittwe Beatrix ab. Bekanntlich wollte diese um jeden Breis ihre Vermählung mit dem neuen Könige Bladislav durchsegen, und der Erzbischof Peter von Kalocia gab sich dazu ber diefen Blan bei bem Reichstage von Buda mit seinem Ansehen zu unterftuten. "Aber die gange Bersammlung", so beißt es bei Beltai, "fprach gegen diefe Beirath; benn man munichte nicht, daß er diese unfruchtbare Beibsperson gur Gattin nehme, sondern sich mit einem jungen schönen Fraulein vermähle, um durch fie bem Reiche Thronerben zu geben". Mit wenigen aber icharfen Worten zeichnet er den in dem Jahre 1514 veranstalteten Breugzug, ju welchem man das Bolt unter die Waffen gerufen hatte, den aber die Ungeschicklichkeit des Adels bald in eine gegen ihn felber gerichtete Emporung und in einen blutigen Bauernfrieg umwandelte. "Dieweil nun aber diese fich mit nichten zu einem eigentlichen Rriegs= juge wider die Türken verftanden, darum gurnten fie auf die Nemefch, und sprachen: Sie haben so lange Zeit an unserem Schweiße und Blute gefaugt, und nun verkriechen fie fich und wagen nicht für das Baterland wider die Türken zu ftreiten. Rommt, giehen wir auf sie los, auf diese Blutigel! Und so fingen fie an fie zu verfol= gen, zusammenzuschlagen, niederzuhauen und zu fpiegen". Die blu= tige und graufame Wendung, welche der Aufruhr nahm, mißt Beltai theils dem zweideutigen Benehmen Wladislavs, theils ben eigenfüchtigen Zweden Johannes Zapolpas bei. Erft nachdem diefer mit graufamen Mitteln die Emporung gedampft hatte, tehrte bie eiferne Ruhe der Reaktion gurud. "Und fo machten die Remefch das Gemeinvolf (községet) nicht bloß zu Jobbaghen, sondern zu Stlaven". Die Regierung bes Ronigs Bladislav aber ichlieft er mit folgender Schilderung: "Und der König Wladislav war von gutem, ruhigem Gemüthe. Und die Ungarn verachteten ihn wegen biefer feiner Gelaffenheit. Auch war er freigebig. Und als die Magharen diefes faben, erbettelten fie alles von ihm. Auch hatten die Berren ihm fast alle Ginkunfte entzogen, und er tam beswegen fo in Roth, daß man jeden Tag das Fleisch für seine Rüche bei den Metgern von Buda auf Rechnung ichreiben laffen mußte. Es ichadete ihm febr, daß er fein Ungarifch verftand. Er mußte alles burch einen Dolmetscher sprechen. Satte man ibm etwas gesagt, so antwortete er bloß: dobrsa, dobrsa". Die Regierung Ludwigs II, des Cohnes Bladiglaps, ift nur furz und ludenhaft behandelt. Die gange

Darftellung dreht fich faft ausschließlich um bie Schlacht von Mohács, welche den Tod des Königs herbeiführte, und zugleich der äußeren Unabhängigkeit Ungarns ein Ende machte. Dit diefem Ereigniffe schließt fein Werk. Bemerkenswerth ift hierbei bie gang ent= ichiedene Abneigung, mit welcher er von Anfang an, und zwar ichon unter König Mathias, das Berfahren der Familie Zapolya behanbelt. Dem Zeitgenoffen Ludwigs II, bem bekannten Johannes 3apolpa, schreibt er ein geheimes Einverständniß mit Suleiman II icon vor der Schlacht von Mohacs zu, und betrachtet den unglud= lichen Ausgang berfelben als Folge biefer Verrätherei. Diefe Beschuldigung gegen Zápolya hat zwar Szalan, wenigstens für diefe frühe Zeit, mit überzeugenden Gründen gurudgewiesen; dennoch iprach Heltai in dieser Behauptung eine weit verbreitete Meinung ber Zeitgenoffen aus. Um so mehr ift zu bedauern, daß es ihm nicht mehr vergönnt war den in Aussicht gestellten zweiten Theil feiner Chronit zu vollenden. Diefer murbe zwar ficherlich eben fo wenig als der erfte überall unumftögliche Thatsachen enthalten, aber immerhin auf die damalige Stimmung des Bolkes, und die gegenseitige Stellung manche interessante Streiflichter geworfen haben.

hat nun heltai icon in dem Materiale, obgleich er fich gerade hier auf Bonfini ftugen mußte, feine Selbständigkeit zu behaupten gewußt, so erscheint er bagegen als frei und unabhängig in allem, mas im engeren Sinne Stil und Darstellung betrifft. Er hat von Anfang an die schwache Seite der rhetorischen Ueberschwänglichkeit in dem Werke bes italienischen Geschichtschreibers erkannt, und feine Die gedehnten Betrachtungen, Bortehrungen bagegen getroffen. welche dieser in seine Darstellung einflicht, die hochgeschraubten Musdrude, die in grellen Farben aufgetragenen Schilderungen, die gierlich gebrechselten und ausgemeißelten Redeproben seiner Selben alles dies hat der ungarische Geschichtschreiber regelmäßig bei Seite liegen laffen, oder wenigstens auf ein verdunntes Maß gurudgeführt. Gelbst in ber Catfügung meibet er die Anhäufung ber Participien, sowie die Bielgliedrigteit zusammengesetter Cate, und paßt feine Gedanken genau der damaligen Ginfachheit der ungarischen Profa Durch diese haushalterische Sparfamkeit in ber Unwendung . oratorischer Mittel, die er auch in seinen Fabein trefflich burchge-

führt hat, sicherte er seinem Werte die Gigenthumlichkeit eines Bolksbuches, die es auch bis zu dieser Stunde bewahrt hat. Die proteftantische Farbung, welche burch fein ganges Buch bingieht, bat für uns feinen Werth mehr; aber für Beltais Reit felber mar fie von großer Bedeutung; sie half eingewurzelte Vorurtheile besiegen. und die Thatsachen ber Geschichte unter neuen Gesichtspunften betrachten. Trop der bollständigen Nüchternheit feines Wefens gestattete er doch zuweilen dem Sagenhaften, selbst dem Romantischen und abenteuerlichen ben Zugang, sofern dieses nur nicht gegen feine protestantische Unichauung verftieß. Go hat er bie Ginmanderung Der Deutschen unter bem Ramen ber Sachsen sowohl in die Bips als nach Siebenburgen in das Zeitalter Rarls des Großen hinauf= gerudt, obichon fie, wie jest nachgewiesen ift, erft bem gwölften Jahr= hunderte angehört. Ueber die herkunft der hunnadi nahm er des langen und breiten jene feltsame Erzählung auf, welche Johannes hunnadi'n von Raifer Sigismund und einem wallachischen Fraulein abstammen läßt; fie gehört aber nunmehr nach Teletis gründlichen Forschungen in das Reich geschichtlicher Fabeln. Demungeachtet bleibt Seltais Chronit ein merkwürdiges Buch, und dies um so mehr, da fie an dem Abende feines Lebens, und nach feinem Charafter gu urtheilen, ohne alle Nebenzwede, lediglich im Dienste der Wahrheit gefdrieben worden ift. In einer furchtbar fdweren Beit, welche fein geliebtes Baterland in einzelne Bruchftude ju gerreißen brobte, entwarf er in der Rationalsprache ein lebendiges und ausführliches Bemalbe ber ungarifchen Geschichte, und legte dieselbe feinem Bolfe an bas Berg. Leiber bin ich nicht im Besitze ber nöthigen bibliogra= phischen Angaben, um nachweisen zu können, ob und in welchem Umfange noch weitere Ausgaben der Heltaischen Chronit veranstaltet worden find 29). Daß sie aber ein verbreitetes und gelesenes Buch

<sup>29)</sup> Die jüngste Ausgabe ift biejenige, welche Toldy unter bem Titel: Heltai Gáspár magyar krónikája veranstaltet hat. Sie bildet einen Theil ber schov oben angesührten größeren Sammlung: Tizenhatodik századbeli magyar történetirók. Régi kiadások és kéziratok után szerkeszté Told y Ferenc. Pest 1854, I 67-618. Obschon nun diese Ausgabe, wie der Titel besagt, nach älteren Ausgaben und Handschriften veranstaltet worden ist, so wird doch von diesen seinen Rechenschaft gegeben.

war, scheint aus zwei Umständen hervorzugehen. Zunächst blieb die protestantische Richtung, in der sie geschrieben war, bis an das Ende des Jahrhunderts und noch darüber hinaus fortwährend im Wachsen. Sodann knüpften lateinische Geschichtschreiber wie spätere ungarische Chroniken mehr oder weniger an den Zeitpunkt an, mit welchem Heltai geschlossen hatte. In beiden Fällen läßt sich die Bekanntschaft mit seiner Chronikssichen spillschweigend voraussen.

Mittlerweile waren die ungarischen Katholiken in der Pflege bistorischer Arbeiten keineswegs mußig; nur geschah dies in fehr verichiebener Beife, und mit gang anderen, jum Theil viel ausreichenberen Silfsmitteln, als fie den aus dem Bolksleben hervorgegangenen protestantischen Schriftstellern zu Gebote standen. Trot der fortichreitenden Ausdehnung der protestantischen Glaubensaenossenschaften blieben die Staatsgewalten auf das engste und fast ausschließlich mit der katholischen Rirche verbunden, und gerade das gewaltsame Daamischentreten ber türkischen Berrschaft beforderte die enge Berbindung zwischen jener und der durch das habsburgische Saus vertretenen Monarchie, obschon durch den gleichen Umstand auch der Berbreitung der evangelischen Lehre unter den Boltsmaffen mächtiger Borichub geleiftet wurde. Das unaufhörliche Schwanten ber politi= ichen Creigniffe, die neuen Bündniffe und diplomatischen Berbindungen, zu denen sie nöthigten, die gablreichen oft umgestoßenen und erneuerten Berträge, welche daraus hervorgingen, förderten den Trieb und das Bedürfniß die hierauf bezüglichen Thatfachen durch schrift= liche Aufzeichnung nach ihrer urfprünglichen Faffung in bem Bebächtniß aufzubewahren, und wedten durch alles dieses die historifche Thatigfeit. Man fühlte zugleich, daß es fich in ben beißen Kampfen, welche nun einmal auf ungarischem Boben entzündet waren, nicht bloß um eine vorübergehende Ueberlegenheit durch robe Priegsge= walt, sondern um bauernde und haltbare Siege mit Bilfe leitender Ideen handle. Unter der drängenden Ginwirfung aller dieser Triebfebern sehen wir im Laufe des sechszehnten Jahrhunderts eine gange Reihe von Geschichtswerten entstehen, welche fast alle ben gleich= zeitigen Begebenheiten, und etwa höchstens noch ben unmittelbar vorausgegangenen Zeiträumen zugewendet find. Berade die besten derselben find von hochstehenden geiftlichen und weltsichen Burdenträgern ausgegangen, die in den Mittelpunkt der öffentlichen Gejchäfte und Angelegenheiten gestellt waren, und daher die bequeme Benutzung authentischer Staatsschriften und Urkunden zur Hand hatten. Diese Werke wurden ohne Ausnahme in der lateinischen Sprache verfaßt, und so blieb man auch darin den alten Ueberlieferungen getreu, daß man sich desjenigen Joioms bediente, welches seit den Tagen Stefans des Heiligen die officielle Sprache des Landes geworden war. Es kann nicht meine Absicht sein, die um diese Beit entstandenen zahlreichen Schriften mühsam dis in das kleinste zu versolgen; es wird vielmehr zur Aushellung meines Gegenstandes dienen, wenn ich mich auf einige Schriftsteller beschränke, welche als die vornehmsen Repräsentanten der damals in Ungarn in der angedeuteten Richtung sich entwickelnden Thätigkeit betrachtet werden müssen.

Un die Spige diefer Manner haben wir jedenfalls den Ergbifcof Unton Berancfics zu ftellen, obicon er fein eigentliches großeres und jufammenhangendes Gefchichtswert verfaßte, und mehr nur mit der Zusammentragung und Anordnung eines umfangreichen historischen Materials beschäftigt war. Seine erste Jugend fällt noch in die Regierungszeit Bladislabs II; er fah das heimifche Ronigthum ben Angriffen Suleimans II erliegen, nahm in der Kraft bes Mannesalters Antheil an dem langen Zwiespalte zwischen den Bapolpa und Ferdinand I und erlebte noch die Beiten Stefan Bathoris in Siebenbürgen und des Kaisers Maximilians II in Un-Da er mahrend diefes gangen Zeitraums die wichtigften Memter befleidete, und in den Staatsangelegenheiten vielfach verwendet wurde, jo war er in der vortheilhaften Lage fich eine genaue Kenntniß der Begebenheiten zu verschaffen, und vor allem die diplomatischen Faben zu verfolgen, die fich in großer Mannigfaltigfeit durch diefelben hindurchwinden. Das ihm auf folche Weise guflie-Bende Material übersah und durchdrang er schon in dem Momente bes Handelns mit hiftorischem Blide, worin ihn eine reiche Lebens= erfahrung und feine vielfeitige Bildung wesentlich unterftütten. Bon einer patrigifchen Familie abstammend war Unton Berancfics am 29. Mai 1501 30) zu Sebenico in Dalmatien geboren, welches fich da=

<sup>30)</sup> Rady den einen wurde feine Geburt in bas Sahr 1498 fallen

mals noch unter venetianischer Herrschaft befand. Schon in fruber Rindheit verließ er das väterliche Haus, und tam fehr bald nach Ungarn; benn nachdem er bei feinem mütterlichen Grogvater, bem Michael Statilius in Traw (dem alten Tragurium), einige Jahre verweilt hatte, wurde er nach Befabrem zu dem Bischofe Beter Beriglab entfendet, einem Anverwandten der Familie, der von jest an die Erziehung des Rnaben übernehmen wollte. Als berfelbe aber bald darauf von den Türken getödtet wurde, so nahm ihn ein anberer Oheim, der siebenburgische Bifchof Johannes Statilius, bei nich auf. Unter ber Leitung Dieses strengen Mannes vollendete Berancfics die für die hochschule vorbereitenden Studien, und bezog bierauf nach dem Bunfche besselben die Universität von Badua. Alber auch diese schöne Zeit der Muße, die jedem Junglinge, ber jum ersten Male mit freier Bewegung in das Gebiet seiner Wiffenichaft eintritt, theuer und unvergeglich bleiben muß, follte unterbrochen werben. Die mittlerweile eingetretene Schlacht von Mohacs hatte alle Berhältniffe dermagen erschüttert, daß ihn fein Obeim ichleunigst nach Siebenburgen zurüdrief. Balb nach diesem trat er in die Dienste des Königs Johannes Zápolya, und nach dem Tode beffelben auch in diejenigen der Königin Wittme Jabella, und ward von beiben Regierungen ju einer Reihe von Sendungen und Unterhandlungen sowohl innerhalb wie außerhalb des Landes berwendet. Ru wiederholten Malen hatte er fich an den polnischen Sof zu begeben; zweimal reifte er im Interesse seines toniglichen Sauses nach Rom, zuerst um mit Clemens VII und später um mit Paul III Die Unterhandlungen zu führen. Gbenfo übernahm er eine Botichaft an König Franz von Frankreich, eine andere an Beinrich VIII von England; mehrere Male befand er fich bei König Ferdinand I zu Wien und Brag. Gine fo vielfache diplomatische Thätigfeit machte ibn mit allen öffentlichen Angelegenheiten Ungarns auf das innigste vertraut, und verschaffte ihm zugleich eine genaue Kenntniß der außeren

<sup>(</sup>Engel, Gesch. b. ung. Reiches, IV 220), nach ben anderen in das Jahr 1504 (M. G. Kovachich, scriptores rer. hung. minores 1798, Budae I 194). Ich seiber bin der Angabe Lad. v. Salahs in der Borrede zu seiner Ausgabe der Werfe Berancsicsens gesofgt.

und inneren Lage ber meiften europäischen Staaten. Die bermorrenen Berhältniffe Siebenburgens und die mantende Macht Nabellens beftimmten ihn endlich in die Dienste Ferdinands zu treten. Anfanglich mit kleinen geiftlichen Burben ausgestattet, murbe er nach Verfluß weniger Sahre jum Bischofe von Bece (Rünfkirchen) erhoben, woselbst er von 1553 bis 1557 verweilte. In dem lettgenannten Jahre verdankte er der ununterbrochen fortbauernden Suld bes Königs die Bersehung auf das Bisthum Erlau (Eger). Seit dem erften Gintritte in die Dienste bes habsburgifchen Ronigs wurde Berancfice'ens Thätigkeit neben feinem geiftlichen Berufe auch für bie öffentlichen Angelegenheiten, gang befonders aber für die Berhandlungen mit der Pforte in Anspruch genommen. Schon vor feiner Ernennung zum Bifchofe von Becs hatte er mit Mi Bafcha, dem türkischen Statthalter von Ofen, eine perfonliche Unterhandlung ju führen; als Bischof von Becs unternahm er in Verbindung mit Frang Bay feine erfte, als Bifchof von Erlau mit Chriftof Teuffenbach feine zweite gesandtschaftliche Reise nach Konftantinopel. Seine vierzigjährige diplomatifche Thätigkeit belohnte endlich Ronig Maximilian am 17. Ottober 1569 mit der Erhebung auf ben erzbischöf= lichen Stuhl von Efztergom. Er hatte biefe höchfte geiftliche Burbe bes Rönigreiches noch nicht vier Jahre bekleidet, als ihn auf einer Reise der Tod am 15. Juni 1573 zu Eperjes ereilte.

Das große Berdienst, welches sich dieser Mann um die Förberung der historischen Thätigkeit in Ungarn erworben hat, besteht vor allem in der Art und Beise, wie er seine Sammlungen und Materialien für das Geschichtswerk anlegte, das er abzusassen im Sinne hatte, und fast am meisten in dem persönlichen Ginflusse, den er auf seine Zeitgenossen ausübte. In seinem staatsmännischen und diplomatischen Verkehre, in seinen zahlreichen Verbindungen mit den Großen des Reichs, in seinem amtlichen wie vertraulichen Ausstaussche mit den verschiedenen Herrschern, denen er diente, brachte er diesenigen Elemente und Grundsäße des ungarischen Staatslebens zur Geltung, die von jeht an mehr und mehr von der hohen Arisstotzatie des Landes als die maßgebenden und ofsiziellen betrachtet wurden. Vor allem schloß er sich mit voller Ueberzeugung an das habsburgische Haus an, weil er darin die einzige Möglichkeit für

die Erhaltung der Reichseinheit, eine fichere Gewähr gegen die lleber= griffe der Pforte und eine Bürgschaft für die Aufrechthaltung des Königthumes überhaupt erblickte. Diese zuberlässige Treue wurde auch in Wien vollkommen erfannt, und mit einer Reibe von Ausgeichnungen belohnt. Auf der anderen Seite fannte indeffen Berancfics das unagrische Leben viel zu genau um nicht einzuseben, daß die habsburgifche Herrichaft eine durchaus nationale Form beibehalten und sich auf die verfassungsmäßigen Bustande des Landes stüken muffe, wenn sie ihre Stellung fest begründen und behaupten wolle. Diese Unschauung von den öffentlichen Ungelegenheiten war für ihn, wie fich aus zahlreichen Stellen feiner Schriften ergiebt, eine in fich ausgemachte und felbstverftändliche, die mit allen geschichtlichen Ueberlieferungen des Boltes zusammentraf, an denen zweifelvoll zu rütteln die Zeitumstände noch lange nicht gestatteten; gleichwohl wurde diefer zweite Sauptsatz seines politischen Bekenntniffes in Bien weniger richtig verstanden und ausgelegt, als der erfte. Dag er für die Aufrechthaltung der fatholischen Kirche alle Kräfte verwendete, war eine natürliche Folge seiner amtlichen Stellung, auch wenn ihm nicht feine innerfte leberzeugung diefes geboten hatte; aber auch burch die Verfassung felber glaubte er dazu berechtigt zu fein. Go febr er sich daber in feinem Privatleben durch Milde und die uneigen= nützigste Wohlthätigkeit auszeichnete, welche lettere oft so weit ging, daß er dadurch feine ofonomischen Berhältniffe verlette - in bem Berfahren gegen die Protestanten war er streng und oft unerbittlich. Duldung in dem heutigen Sinne konnte damals nicht gefordert mer-Den, als die religiosen Parteien noch in unvollendeter Gahrung und nicht als anerkannte und festgegliederte Glaubensgenoffenschaften einander gegenüberstanden; fie wurde felbst von den Protestanten nicht immer geübt. Beraucsies war ein klaffisch gebildeter Mann; cs ergiebt fich aus feinen Briefen und Schriften, daß ihm ftets einige der alten Schriftsteller zur Sand waren, die er sich sowohl für feine prattische Wirksanteit als für feine wissenschaftlichen Arbeiten gum Borbilde genommen hatte. Daber die ichone Abrundung feiner Sprache, die einfache Entwickelung feiner Gründe, fein flarer Blid in die geheimen Regungen und Triebfedern der Menschen, die weit= blidende Besonnenheit seines Urtheils. Er mar in den Formen

des Unstandes offen und freimuthig bis zu den außerften Grenzen der Möglichkeit; aber er erkannte auch, daß es Kreise gebe, in denen es unthunlich sei die volle Wahrheit zu sagen, und daß man zu= weilen der Gitelfeit und dem Eigendünfel ein Opfer bringen muffe um höhere Zwede zu erreichen. Berancfics handelte und ichrieb jederzeit in dem vollen Bewußtsein der historischen Bedeutsamkeit der Ereigniffe, an denen er mitzuwirfen berufen mar, er fammelte forgfältig alle Briefichaften und Attenftude, Die darauf Bezug hatten; er hatte den festen Entichlug das fo vereinigte Material zu einem umfaffenden Geschichtswerte über die Begebenheiten feiner Zeit zu verarbeiten. Der Tod unterbrach die Ausführung diefes Planes; fein fdriftlicher Nachlag berichwand und ichien für immer berloren. Und jo mare hier auch taum ber Ort von Berancfics ju reden, wenn er nicht burd feine gange praktische Lebensthätigkeit fo wesentlich auf die historische Entwickelung in Ungarn eingewirft hatte. Dit ihm beginnt die in der Form und Behandlung nach flaffischen Muftern gebildete, in Sache und Inhalt confervative Entwidelung anftrebende Beschichtschreibung, im icharfen Gegensage zu jenen popularen Darftellungen Szefelhs und heltais, aus denen oft gang unwillfürlich ein raditaler und demotratischer Geift hervorfprudelte.

Die Sage von einem bon Berancfics verfagten, aber hand= fdriftlich gebliebenen Gefdichtswerte erhielt fich indeffen fortwährend in den gebildeten Kreifen Ungarns, bis endlich nach bem Berlaufe von zwei Jahrhunderten plöglich Licht in Die Sache tam. 3m Jahre 1774 nämlich wurde Josef Koller, der sich mit einer Geschichte des Bisthums Becs beschäftigte, und defhalb auch über das Leben und die Wirtsamkeit Verancfics'ens urkundliche Nachrichten gu benuten wiinschte, durch eine italienische Schrift: Viaggio in Dalmatia del abbate Alberto Fortis darauf aufmertsam gemacht, baß fich die sammtlichen Papiere des ehemaligen Erzbischofs von Eizter= gom in den Sanden der Grafen Draganics in Cebenico befanden, benen fie als feinen Erben gugefommen waren. Der Berfuch in ben Befit berfelben zu gelangen icheiterte indeffen damals noch, und erft nach Berfluß einiger Jahre zeigten sich die Grafen Franz und Rasimir Draganics jur Auslieferung der Bapiere bereit. In Folge jeltsamer Bermidelungen murden dieselben zersplittert, wanderten jum

Theil faufweise aus einer Sand in die andere, konnten aber guleit bis auf einige Stude wieder zusammengebracht werden, und bilben nun einen Bestaudtheil der handschriftensammlung des Nationalmuseums von Beft 52). Aus bemienigen Theile ber Babiere, Die fich eine Reit lang in bem Befige des Grafen Czechenni befanden, veröffentlichte Rovachich ichon im Sahre 1798 einige fleinere Stiide in feinen: Scriptores rerum hungaricarum minores, aber eine bollständige Ausgabe ber gesanimten Werke Beraucsics'ens in sechs Banden veranstattete erft Ladislaus von Salan in den Jahren 1857 bis 186032). Sie bilben eine Abtheilung der Monumenta Hungariae historica. Das meifte ift in lateinischer, einiges auch in ungarischer Sprache geidrieben. In der letteren blieb der Ausdrud nicht fehlerfrei. "Berancfics", fo fagt Szalan, "verstößt häufig gegen bie Regeln ber ungarifchen Sontag und Wortbiegung. Es ware bon meiner Seite ein noch größerer Gehler gemefen diefe feine Gehler verbeffern gu wollen, als bon feiner Geite fie gemacht zu haben". Außerdem find auch manche von anderen verfaßte Stude aufgenommen, welche Berancfics zum Behufe der Abfaffung feines Gefchichtswerkes fammelte. Den ansehnlichsten Bestandtheil seiner Werke bildet sein Briefwechsel, welcher in brei Abtheilungen gerfällt. Die erfte umfaßt in zwei Banden die Briefe und amtlichen Berichte, welche Berancfics mahrend feiner erften Gefandtichaft an dem türkischen Hofe in ben Jahren 1555 bis 1557 an König Ferdinand gerichtet hat, die zweite in einem Bande biejenigen über die zweite Befandt= icaft in Constantinopel an König Maximilian, und die dritte in

<sup>31)</sup> Der Berlauf der ganzen Sache schwebt noch im Dunkeln. Wenigstens kann die Angabe Szalans, daß die Grasen Draganics erst durch den Frieden von Campo-Formio zur Herausgabe der Papiere bewogen worden seinen, nicht wohl richtig sein. Dieser Friede wurde am 18. Oktober 1797 gesschlossen; aber schon am 15. Dezember 1797 schrieb Kovachich die Borrede zu seinen Sor. r. h. min., in welche Stücke aus der Sammlung des Grassen Szechenhi ausgenommen waren; dieser aber hatte sie bereits aus dritter Dand au sich gebracht.

<sup>32)</sup> Verancsics Antal összes munkái. Közli Szalay László. Pest. 1857–1860. K. 1—VI. In der Abtheil. der Mon. Hung. dist., welche die Schriftseller (irók) enthalten, laufen sie vom 2. dis zum 7. Bande.

einem anderen Bande die mit verschiedenen Personen gewechselten Briefe, die aber noch alle der Zeit seiner früheren Wirksamkeit in Siebendürgen angehören. Die von Verancsics theils in lateinischer, theils in ungarischer Sprache versaßten historischen Anfsäße, welche zwei Bände außfüllen, bilden kein zusammenhängendes historisches Werk; es sind bloß die ersten Entwürse zu Darstellungen über wichtige und besonders bedeutsam hervortretende Zeitereignisse, die alle noch von der letzten verbessernden Hand die engere Verbindung unter sich erwarteten. Verancsics selber, in der Vorahnung, daß ihm die Gunst einer endgültigen Ueberarbeitung und Vollendung von dem Schicksale wohl versagt bleiben werde, überschrieb diese Aufsäße, die er unter dem Titel: De redus gestis Hungarorum zusammensaßte, mit den nachsolgenden Versen:

Si fatum vitam, si sors dabit otia vitae, Addetur scriptis ultima lima meis. Sin minus addetur: quisquis mihi proximus heres Fies, arbitrio stentque cadantque tuo.

Bleichwohl find die meiften dieser Arbeiten von bleibendem Berthe. Schon die unter der Aufschrift: De rebus Hungarorum ab inclinatione regni historia gegebene Einseitung ist für jene Beit in umfassendem pragmatischem Beifte verfagt; die Schilderung Utjesenichens, der Auffat: De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, sowie der andere: Successus rerum hungaricarum anni 1543 enthalten äußerft ichagbare Beitrage gur Gefdichte Un= garns im sechszehnten Sahrhunderte. Auch die Aufzeichnungen in ungarischer Sprache burfen nicht überseben werden. Go faßt ber Bericht: Az Landorfejirvár elveszésének oka etc. (über die Ursache des Berluftes von Belgrad u. f. w.) von lange ber alle Umftande und Bermidelungen jufammen, welche diefes Greigniß herbeigeführt haben. Man darf mit vollem Rechte bedauern, daß Berancfics das beabsichtigte größere Werk nicht vollenden fonnte, weil ohne Zweifel mit seinem Tode viele Thatsachen, Beziehungen und Berhältnisse, die er in feinem Gedächtniffe bewahrte, und die nur ihm bekannt fein tonnten, für immer verloren gegangen find.

Fast gleichzeitig mit Berancsics hat sich ein jüngerer Zeitgenosse desselben als Geschichtschreiber des ungarischen Bolkes bemerklich ge-

macht. Frang Forgacs gehört einem altungarifden Ubelsgefolechte an, welches ben Beinamen berer von Ghymes trug, einer am Fuge der Boralhegget im Comitate von Unitra gelegenen Burg, welche von einem Vorfahren der Familie erbaut worden mar. im Nahre 1510 ju Buda geboren, woselbst fein Bater Sigismund zuerst unter Wladislav II und später unter Ludwig II als Schakmeister des königlichen Merars eine geachtete Stellung einnahm. Sorgfältig erzogen berechtigte er schon frühzeitig durch förperliche wie geiftige Unlagen zu den iconften Erwartungen. Babrend fein alterer Bruder Simon die friegerische Laufbahn mahlte, auf welcher er nachmals mancherlei Ehren und Auszeichnungen einerntete, widmete fich Frang dem geiftlichen Stande, und befuchte um feiner größeren Ausbildung willen die Sochschulen von Padua und Bologna. Nach der Rudkehr in sein ungarisches Vaterland erhielt er von dem Biichofe von Befaprem bie geiftliche Weihe, und machte fich bei biefem wie bei dem damaligen Erzbijchofe von Ralocfa durch geistvolles Befen, Scharfe bes Urtheils und Gewandtheit in Gefchaften jo beliebt, bag er fpater jum Domheren von Erlau befordert murde. Der Ginflug angefehener Gonner, mit benen er feine Berbindungen sorgfältig unterhielt, brachte seinen Ruf bis vor König Ferdinand, der ihm im Jahre 1556 die Leitung des Bisthums von Ragyvarad übertrug. Schon in bem folgenden Jahre 1557 feben wir ihn an der Spige einer ungarischen Gesandtschaft, welche sich mit Ferdinand nach Regensburg begab, um den dortigen Reichstag zur Bewilligung eines hilfsheeres wider die Turken ju bewegen. Es gelang ber glanzenden und eindringlichen Beredfamfeit, womit Forgacs in Unwesenheit des Raifers auf die Gemüther der versammelten Stände einzuwirken verftand, diefe gu Bunften Ungarns gu ftimmen; ber gewünschte Zugug wurde gewährt. Diefer Erfolg feste ihn bei bem Kaiser in hohe Gunft, die ihm auch bis zum Tode deffelben bewahrt blieb. Ferdinand ernannte ihn zu feinem Geheimrathe; als folder unterzeichnete er das von Ferdinand im Jahre 1560 erlaffene Detret, welches die Rückgabe der den katholischen Kirchen entriffenen Güter anordnete und daher als eine Art ungarischen Restitutionsedictes betrachtet werden tann. Forgacs betheiligte fich lebhaft an den Berhandlungen mit bem Concilium von Trident; eben fo eifrig marb und

wirfte er für die Erwählung des taiferlichen Erbprinzen Marimilian jum ungarischen Könige, die in der That mahrend des Reichstages von Pogfonn im Jahre 1563 erfolgte. Damit hatte er den Sobebunkt seiner öffentlichen Wirtsamkeit erreicht; benn burch ben ichon im Jahre 1564 erfolgien Tod Ferdinands I murde feine Stellung am faiferlichen Sofe fcmer erschüttert, und er konnte feinen früheren Ginflug nicht wieder geminnen. Die geheimen Grunde Diefer ichnellen Umwandlung find in den bis jest vorhandenen Berichten nicht genügend aufgeklart. Die schwierige Lage, in welche Forgacs gerieth, murbe überdem noch durch die gerrütteten Berhaltniffe feines Bisthums vermehrt, da der siebenburgische Fürst Johannes Sigismund Bapolna fich aus allen Rraften der Bollftredung des Dekretes von 1560 widersette. Er wünschte baber sehnlichst feine Bersetung auf den erledigten Bischofssit von Chor (Raab); als ihm aber biefe Bitte abgeschlagen und ein anderer mit diefer Burbe betraut wurde, verlor er die ruhige Fassung seines Gemuthes. Er verließ den taiferlichen Dienst und wendete sich nach Siebenburgen. Das Berhältniß, in welches er von da an zu dem zweiten Zapolna trat, ift nicht gang flar; nur fo viel wiffen wir, bag er Siebenburgen bald wieder verließ und sich nach Italien wendete, wo er sich außer anderen miffenschaftlichen Studien mit der Bollendung feines ichon vor einiger Zeit begonnenen Geschichtswertes beschäftigte. Forgacs war nämlich längst schon jenem Kreise talentvoller Männer beige= treten, die wie der ihm einst freundschaftlich gewogene Nikolaus Olah, ber Borganger Berancfics'ens auf dem erzbischöflichen Stuhle von Efstergom, Baul Atbanfi, und andere icon früher genannte eifrig an der Wiederbelebung der hiftorischen Studien in Ungarn arbeiteten. Ebenso hatte er sich an der Bergleichung der berschiedenen Sandschriften Bonfinis und der Berichtigung ihres Textes betheiligt und fich badurch wesentliche Berdienfte um die von Bfamboti veranstaltete Ausgabe erworben. In Stalien feben wir ihn in wiffenichaftlichem Berkehre, bald mit dem großen Alterthumsforscher Carl Sigonio in Badua, bald mit den beiden Manucio, Bater und Sohn, in Benedig; er verweilte einige Zeit zu Ragusa und vermittelte durch Beneffa eine Abschrift des Wertes, welches Ludwig Tubero, der Abt des Benediftinerflosters auf der Insel Meleda, über einen Abschnitt

der ungarischen Geschichte verfaßt hatte. Nach dem Tode Johann Rapolhas II febrie er nach Siebenburgen zurud und wurde jum Kangler des Fürsten Stefan Bathori erhoben, welche Wirde er bis an das Ende seines Lebens bekleidete. Sein Tob erfolgte entweder ju Ende 1575 oder ju Unfang 1576. Obicon Forgacs durch fein lettes Umt in die Mitte zahlreicher protestantischer Kreise gestellt war, so blieb er doch Ratholit; aber es ift fehr begreiflich, daß seine Unsicht von ihrer früheren Schärfe, die er vielleicht um ehrgeiziger Bestrebungen willen zur Schau trug, vieles verlieren mußte und viefe gemilderte Anficht ift auch in fein Geschichtswert übergegangen. In seinem Leben spiegelt sich die politische Zerriffenheit, das mogende Barteigetriebe bes damaligen Ungarns gurud, gang wie in demjenigen Heltais, nur in anderen Formen und auf anderem Gebiete. Beibe, der Socinigner wie der ehemalige Bischof von Nagyvarad, fanden ihre lette Wirksamkeit gang nahe neben einander; aber sehr verschiedene Wege hatten sie zu derselben geführt.

Sein Geschichtswerf: Rerum hungaricarum sui temporis commentarii beginnt mit dem Tode Johannes Zapolpas I, und führt die Geschichte Ungarns in zwei und zwanzig Büchern bis zum Jahre 1572, in welchem Maximilians II altester Cohn, der nachmalige Raifer Rudolf II auf eifriges Betreiben des Vatecs zum Könige von Ungarn gewählt und gefrönt murde. Forgács beginnt ohne alle Ginleitung, ohne durch irgendwelchen Faben die Bergangenheit mit dem bon ihm jum Vorwurfe gewählten Zeitraume gu verknüpfen, und geht gerades Weges in die Erzählung der That-Dieses bleibt auch das charafteristische seines gangen sachen ein. Buches. Durch feine früherhin einflugreiche Stellung begünftigt war er in den Besitz vieler urkundlichen Nachrichten gelangt, und mit den meisten der handelnden Staatsmanner und Feldheren perfönlich bekannt geworden. Er hatte gablreiche Auftritte hinter ben Borhängen gesehen, die den Augen der Maffe gewöhnlich verborgen bleiben, und das eifersuchtige Getriebe ber bornehmen Stande nicht minder, als Elend und nagende Sorge in den Hütten der Armuth fennen gelernt. Diefes gesammte Maierial, über bas er bis in die fleinsten Büge und Nebenumftände mit seinem ftarten Gedachtniffe verfügte, wußte er vortrefflich zu verwenden und zur Illustration der allgemeinen Begebenheiten zu benuten. Auf diese Weise bat er viele Nachrichten und Thatfachen aufbewahrt die nur bei ihm gu finden fein burften. 2013 er die erfte Sand an fein Gefdichtswerf legte, mar er bereits in vorgerudten mannlichen Sahren, und überdem durch bittere Lebenserfahrungen, verschuldete wie unverschuldete, pollfommen ernüchtert. Wir laufen baher bei ihm teine Gefahr bie Sandlungsweise ber Menichen in rofig verschönertem Lichte ausgeichmudt ju finden; er fehrt im Gegentheile oft unerbittlich und rudfichtslos genug die Schattenseiten ber Begebenheiten hervor. Dies find die entichiedenen und bleibenden Borguge feines Bertes; gang nahe an diefe grengen aber auch die Mangel. Gben weil Forgacs fich in Gingelheiten und Besonderheiten portrefflich bewegt, gewinnen auch nichtige Geringfügigkeiten und fleinliche Gesichtspunkte die Berr-Schaft über ihn, und er erhebt sich mit Mühe zu einer höheren Auffaffung der Dinge. Gelbft die Abidnitte über die europäischen Un= gelegenheiten, in die er öfters hinübergreift, machen im Grunde da= von feine Ausnahme. Er anerkennt in ben bamaligen Zuständen eine gewisse fataliftische Rothwendigkeit; aber erfüllt bon bem Ruhme der ungarischen Borzeit, verseten ihn die Menschen der Gegenwart in eine bittere fatprische Stimmung, und er erblidt feinen Ausweg mehr aus dem Gewirre feiner Zeit. Er ift vielleicht geiftvoller, scharfer, beweglicher als Berancfics, aber ihm fehlt jenes schöne sittliche Gleichgewicht ber Seele, welches ben Erzbischof von Efzter= gom in den ichwierigsten Lagen bes Lebens aufrecht erhalt und uns in den Meugerungen und Sandlungen deffelben fo wohlthuend anipricht. Nur felten läßt er fich in pragmatifche Erörterungen ein; aber er weiß seine Urtheile mit vielem Geschide in die Darftellung der Thatfachen einzuflechten und begleitet seine perfonlichen Schilberungen mit Bemerkungen, die bei aller icheinbar ruhigen Begen= ftandlichkeit zuweilen an das boswillige ftreifen. Die lateinische Sprache beherrichte er vollfommen: er ichreibt meift elegant und flar; es find verhältnigmäßig nur wenige Stellen, in benen gehäufte und unforrette Ausbrude Gegenftand und Gedanten berdunkeln. In den Zeitangaben ift er nicht immer bestimmt, sowie überhaupt fein Buch mit fritischer Borficht benutt werden muß. Demungeachtet find und bleiben die Commentarien des Frang Forgacs eine bochft

wichtige Geschichtsquelle, sowohl des Verfassers selber wegen, als um des Talentes willen, mit dem sie versaßt sind. Sie wurden daher auch sichon frühzeitig, wenn auch nur aus der Handschrift, von ansderen Geschichtschreibern zu Rathe gezogen und viele von Forgacs berichtete Thatsachen durch andere Bücher verbreitet, bevor man ihren Ursprung kannte. Erst zu Ende des verstossenen Jahrhunderts besorgte Alexius Horánhi eine Ausgabe des Werkes 33). Daß er für dieselbe Handschriften benutzt habe, sagt er auf dem Titelblatte, unterläßt es aber, was gerade bei Forgács von Wichtigkeit gewesen wäre, über Beschaffenheit und Schicksal derseiben irgendwelche Ausstunft zu geben.

Der bedeutenoste ungarische Geschichtschreiber des sechszehnten Jahrhunderts ift jedenfalls Nikolaus Iftvanfi. Da fein Werk bald nach seinem Tode im Drude erschienen und von großem Ginfluffe auf die historische Bildung in Ungarn gewesen ift, so bedaure ich um jo mehr über die innere Entwidelung wie über die öffent= liche Laufbahn dieses Mannes, so bedeutsam auch beide gewesen find, nur bruchstüdartiges geben zu können. Die in meinen Sanden befindlichen Hilfsmittel beschränken sich auf weniges, und andere ungarische Werke, welche etwas ausführlichere biographische Notizen über ihn ent= halten dürften, find mir nicht zugänglich gewesen. So blieb ich im wesentlichen auf die allgemeinen Werke über ungarische Geschichte beschränkt. Nikolaus Istvanfi von Kisassonnfalva, um das Jahr 1535 geboren 34), gehörte einer angeschenen ungarischen Familie an, deren Güter in der Umgegend von Becs lagen, und mar Sohn jenes Paul Istvanfi, den wir icon bei mehreren Gelegenheiten als eifrigen Beforderer ungarischer historie und Literatur tennen ge=

<sup>33)</sup> Francisci Forgachii de Ghymes Pannonii rerum hungaricarum sui temporis commentarii, libris XXII e MS in lucem prodeuntes ed. Alexius Horányi. Posonii et Cassoviac, 1788.

<sup>34)</sup> Andere nennen das Jahr 1538. (J. G. Th. Gräffe, Lehrb. einer allg. Literärgeschichte 1852, III 1 S. 1130—1132). Da aber A. Hierat in der Borrede zur kölner Ausgabe seines Werkes ihn ausdrücklich einen octogenarius viridi senecta miles nennt, so bleibe ich vorläusig bei meiner Angabe stehen.

lernt haben. Schon ber Ruf und Charafter eines folden Baters wurde dafür burgen, daß dem Sohne eine forgfältige Erziehung ju Theil murde, wenn nicht seine spätere vielseitige Wirksamkeit und feine Leiftungen felber gang entschieden barauf hinwiesen. Bahr= icheinlich auf ber Schule von Becs vorgebildet, besuchte er fpaterhin die Universitäten von Padua und Bologna, und erwarb sich eine genaue Renntnig ber lateinischen und griechischen Sprache; außer= bem handhabte er auch die wichtigsten europäischen Sprachen mit großer Leichtigkeit. Schon bald nach feiner Rudkehr aus Stalien leistete er Rriegsbienfte, wozu die bedrängte Lage feiner nächsten Beimath, die den türkischen Angriffen unmittelbar ausgesett mar, die natürliche Aufmunterung gab. Seine erfte Rriegsichule machte er unter ber Unführung des nachmals fo berühmt gewordenen Ri= tolaus Bringi in Szigeth. Späterhin tam er in Berbindung mit Nikolaus Olah, dem Erzbischofe von Efztergom, der zugleich die Stelle eines Statthalters befleibete, und ward beffen Gefretar. Diefes Umt vorzüglich icheint ihm den Weg zu dem Bertrauen bes Raifers Maximilian gebahnt zu haben, der ihn von jest an häufig zu diplomatischen Sendungen und Berhandlungen verwendete. 3m Jahre 1578 murbe er unter Raifer Rudolf II Mitglied des foniglichen Rathes, und icon im Jahre 1581 unter Zustimmung des Reichs= tages von Pogsony zum Propalatin von Ungarn ernannt. Da da= mals die Würde eines eigentlichen Nadors unterbrochen geblieben war, fo hatte er in feiner Stellung ben Rönig besonders in gewiffen Zweigen des obersten Gerichtswesens zu vertreten. Bon da an blieben Ginflug und Unsehen Iftvanfis in den Rreisen der höchsten Landesverwaltung lange Zeit ungeschwächt; er nahm an allen öffent= lichen Angelegenheiten, und vorübergehend felbst an der Kriegführung eifrigen Antheil. Diese staatsmännische Thätigkeit verrieth felbst in seinem Greisenalter noch dieselbe Energie und Ruftigkeit wie in jüngeren Jahren. Durch seine Mitwirkung vornänlich fam am 11. November 1606 der Friede von Zsitvatorof zu Stande, in welchem gum erften Male die gleichberechtigte Stellung Defterreichs von der Pforte jugeftanden murde. Dieje verzichtete auf den bisher in Empfang genommenen jährlichen Tribut, und anerkannte den Raifer für den ihm zugewiesenen Landestheil als König von Ungarn. Die politische

Wirksamkeit Istvansis endigte indessen erft zwei Jahre später. Um 17. November 1608, an dem nämlichen Tage, an welchem die Wahl seines Gegners Stefan Illyeshazi zum Palatin von Ungarn erfolgte, wurde er vom Schlage getroffen. Er erhielt zwar den Gebrauch seiner leiblichen und geiftigen Rrafte, obicon die ersteren nicht in dem früheren Mage, wieder, jog fich aber feitdem von allen Beicaften gurud und ftarb am 1. April 1615 gu Binicga in dem Comitate von Barast. Seine Büchersammlung und einen Theil feiner Büter vermachte er den Jesuiten in Zagrab, die Sandidrift des von ihm verfaßten Geschichtswerkes dem Cardinal Bagmann mit der Ermächtigung die Beröffentlichung deffelben zu veranstalten. Diefer ließ es in der That ichon im Jahre 1622 zu Röln heraus= geben 35). Man hat behauptet, das Werk Iftvanfis habe durch die Jesuiten mancherlei Interpolationen erfahren; Diese Anklage aber ift, auch wenn fie begründet fein follte, nur bon geringer Erheblichkeit. Diefe Ginfchiebungen und Beränderungen fönnten fich doch vorzugs= weise nur auf die religiösen und firchlichen Unfichten des Berfassers beziehen; in diesen aber stimmte berfelbe ichon mahrend seines Lebens, und daher sicherlich auch in seinem Werke mit dem Cardinal Bagmany volltommen überein. Weit angiehender ware es für uns zu erfahren, auf welchen ursprünglichen Unlagen des Gemüthes die spätere Strenge seiner religiösen Ansicht beruht habe, burch welchen Einfluß im häuslichen Rreise dieselbe schon mahrend seiner Jugend genährt worden sei, welche äußere Umstände und innere Beweggründe ihn nachmals in das nahe Berhältniß zu dem erzbischöflichen Stuhle von Efziergom brachten: welche Gleichartigkeit des Charafters und ber Seelenstimmung, welche öffentliche Rudfichten und individuelle Triebfedern zulett die enge Freundschaft mit Bagnann begründeten. die beibe Männer auf das enafte verband. Ueber alles biefes aber habe ich nirgends eine Aufflärung gefunden.

Das Geschichtswert, welches Istvanfi der Nachwelt hinterlaffen,

<sup>35)</sup> Nicolai Isthvanfi Pannoni historiarum de rebus hungaricis libri XXXIV. Nunc primam in lucem editi. Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii hierati. Anno 1622. Cum gratia et privilegic S. Caes. M. speciali.

wird für immer ein unbergängliches Dentmal feines Beiftes, und eines der flaffifden Werke ber geschichtlichen Literatur Ungarns bleiben. Die Anfänge beffelben führen ben Berfaffer auf den Tod Mathias hunnadis zurud. Er schildert in einer vortrefflichen Ueberficht die Zeiten Wladislaus, und entwickelt aus ihnen mit ftaatsmännischem Scharfblide die Faben, welche durch die Regierung Ludwigs II ju den Ereigniffen seiner eigenen Beit herableiten. Diefen Zusam= menhang halt er mit sichtbarer Genauigkeit auch in der Schilderung aller jener Begebenheiten feft, die er meift aus perfonlicher Unichauung tannte, und an denen er felbst mahrend eines halben Sahr= hunderts mitwirkte. In fefter und abgeschloffener Berkettung gelangt seine Berichterstattung bis zu dem Frieden von Zitbatorot und bem bald nachher erfolgten Tobe des fiebenburgifchen Fürften Stefan Bocstan; fie berührt noch die furze Wirtsamkeit Sigmund Makoczis. Mit diesen Thatsachen schließt das vier und dreißigste und lette wirklich ausgeführte Buch feines Werkes; aber fortwährend thatig und aufmerkfamer Beobachter ber Zeitereigniffe hatte er die Ubficht auch die nachfolgenden Greigniffe in bier weiteren Buchern nachautragen. Da ihn aber die bon dem Schlagfluffe gurudgeblie= bene Lähmung am Schreiben hinderte, so begnügte er fich bloß den Inhalt anzugeben, den er ihnen zugebacht hatie. Darnach wurde er die ungarische Geschichte bis zur Erwählung Georg Thurzos jum Palatin, welche im Jahre 1610 erfolgte, fortgeführt haben. Das ausgezeichnete dieses Werkes, wenn wir uns das Jahrhundert vergegenwärtigen, in welchem es verfaßt wurde, und die fortwährend praktische Geschäftsihätigkeit des Berfassers in Erwägung gieben, ift bor allem die ausgleichende Sarmonie in der Benutung und Bertheilung des gangen Stoffes. Die späteren Zeiten find taum umfangreicher behandelt als die früheren, obichon Iftbanfi bier bei der Bekanntichaft mit den meiften einflugreichen Berfonlichkeiten, und im Besitze gahlreicher Dokumente über ein reiches Material zu berfügen hatte, und demnach die Bersuchung für ihn nahe lag sich in gahl= reiche Einzelheiten zu verlieren. Aber Aftvanfi beberrichte fich felber und feine Aufgabe, behielt bas Cbenmaß fest im Auge, verfürzte ober legte ganglich bei Seite, was dem Gefammteindruce feines Budes idaden konnte. Der inneren Alarheit des jachlichen Inhaltes

entspricht die äußere Behandlung durch die Sprache. Der Stil ift rein und trägt überall bas Geprage flassischer Bilbung. Die Gabe werden durch lichtvolle und überschaubare Gliederungen gufammengefügt, und halten fich bei aller Fille der Beziehungen frei bon ge= dunsener Anhäufung. Rie tritt Istvanfi aus ber ruhigen Gegen= ständlichkeit der Behandlung beraus; die öffentlichen und allgemeinen Besichtspunkte bleiben vorherrichend; nur selten ergeht er sich in die Berlegung der Berjönlichfeiten, und spricht am wenigsten von fich felbst und seiner eigenen Wirksamkeit. Die in seinem staatsmännischen Leben, so waren es auch in seinem Geschichtswerke zwei folgereiche Grundfäke, die feinem geschichtlichen und politischen Urtheile gum Magitabe dienten: junachst treue Ergebenheit an die Fürsten des habsburgifchen Hauses als gesetlich erwählte Könige von Ungarn, jodann unbedingte Aufrechthaltung der römisch-tatholischen Rirche. Wenn man auch mit Bestimmtheit annehmen darf, dag diefe ftaat= lichen Principien bei ihm aus reinen religiösen und politischen Motiven flossen, und daß es weder in seiner Art noch in seiner Absicht lag, sie mit unbeugsamen Mitteln rücksichtelofer Gewalt durchzu= führen, so hatten fie boch unter den gegebenen Umftänden immerhin etwas sehr bedenkliches. Dieses lag vor allem in der kunstvollen und meisterhaften Urt ber Behandlung, welche auf den positiven Charafter seines Bolkes, den er genau kannte, vortrefflich berechnet war. Ohne sich in weitläufige Erwägungen ober nubfame Beweiß= führungen einzulaffen, welche nur ber zweifelfüchtigen Unficherheit Borfchub geleistet hätten, reiht er Erfolg an Erfolg, Ergebniß an Ergebniß, Thatsache an Thatsache. Seine Urtheile, turz und bündig, scheinen von unantastbarer Folgerichtigkeit zu sein, und fiehen wie aus ehernem Buffe ba. Das gefährlichste aber lag in ber inneren Natur jener beiden Grundfate. Sie flossen in seinem Beifte in eins zusammen und erweckten die Meinung, als ob fie durch einan= der bedingt feien, das eine ohne das andere undenkbar ware: ein verwirrender Jrrthum, der in der ärgerlichsten Weise ausgebeutet werden konnte, und in der That zu den unglücklichsten Miggriffen und Berjuchen geführt hat. Diese nämlichen Unfichten wirkten auch auf ben Beschichtschreiber ungunftig gurud: seine Urtheile über Menschen und Thatsachen, die benselben irgendwie entgegentreten, sind meift unbillig, oft hart. Sagt er body noch in der turgen Inhaltsanzeige zu dem acht und dreifigsten Buche: tandem Georgius Turzo praestantissimus, nisi Lutheranae religioni faveret, in eius locum a Nobilitate electus est etc. Die äußeren Thatsachen berichtet er mit gewissenhafter Treue, aber er verschweigt manches. was er wissen konnte, und sicherlich auch so gut und besser als andere aewußt hat. Co fest und unbeugsam seine politische Ueber= zeugung, so warm ist in ihm die Liebe zu seinem Baterlande, zu feiner Berfaffung und Unabhängigkeit. Die Aufmerkfamkeit, Die er auf den Gang der öffentlichen Berhandlungen richtet, die Sorafalt, mit ber er die gesetlichen Formen der Reichstage zergliedert, fogar das firchliche Ceremoniell bei Eröffnung und am Schluffe berfelben bis in bas kleinfte schildert, zeigen gur Genüge, wie febr es ibm darum zu thun war in dem Bolke den Gifer für feine öffentlichen Berechtsamen mach zu erhalten. Bon diefer Seite vielleicht, aber auch nur von dieser mag er als der ungarische Livius betrachtet werden. wie ihn Josef von Hammer genannt hat 26). Ginseitiger Mafftab des Urtheils ift das tadelnswerthe in dem Werke Iftvanfis; in allem übrigen bleibt es ein höchft bedeutendes und ausgezeichnetes Werk. Es hat der ungarischen Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts querft einen gegliederten und wohlgeformten Leib, der neueren Geschichte Ungarns überhaupt ihre Grundlage gegeben. Es wurde das Sandbuch ber Staatsmänner, das Richtmaß der ultramontan = politischen Partei, und mußte auch von den Protestanten sorgfältig beachtet werden. Aus diesem Grunde wurde Istvanfi viel gelesen und ge= braucht, wie mehrere Ausgaben beweisen, in denen dem Texte desselben noch weitere Fortsetzungen beigefügt waren 37). Für die Geschichte

<sup>36)</sup> Bei Gelegenheit des Zsitvatoroker Friedens sagt er von ihm: "Die Namen der ungarischen Bevollmächtigten sind aus den edelsten Geschlechtern des Landes, aber unter denselben leuchtet der des ungarischen Livius Nikolaus Jitvansi, im hellen Glanze klassischer Gediegenheit". (Josef von Hammer, Gesch des osmanischen Reiches, 1834, II 702).

<sup>37)</sup> Man findet dieselben bei Gräffe angegeben. Daß aber Istvaufi, wie bei diesem behauptet wird, die Werke Szekelys und Tinodis zur Grundslage des seinigen genommen habe, bernht auf gänzlicher Unkenntniß der Sache. (Grässe, Lehrb. e. allg. Literarg. III 1 S. 1130—1132).

seiner Beit wird es auch in Zukunft ein unentbehrliches hilfsmittel bleiben.

Bleichzeitig mit Iftvanfi behandelten noch andere Manner, von benen ich jest blog Beter von Reva und Ambrofius Comoani nennen will, einzelne Theile der ungarischen Geschichte; ich übergebe fie indessen für diesmal, weil sie einer Richtung angehören, die mit ihrem Endziele gulet vollständig in die neueren Zeiten ausläuft, und auf die ich bei späterer Gelegenheit ausführlich gurudgukommen gedenke. Vorläufig genügt es mir die weitere Entwickelung des großen Gegensates zu verfolgen, der burch Aftvanfis berfonliche Wirksamfeit wie durch sein Geschichtswert wenn ichon nicht in das Leben gerufen, doch ungemein verstärft worden war. Dieselbe ichlient sich genau an die Wirksamkeit des Cardinals Beter Pagmann an. Dieser berühmte Mann war am 4. Oftober 1570 zu Ragpvarad von protestantischen Eltern geboren, und wurde von diesen in der protestantischen Lehre erzogen. Auf der Schule von Rolosvar aber trat er als sechszehnjähriger Jungling plötlich zur katholischen Rirche über, und murde ichon im folgenden Jahre in den Jefuitenorden aufge= nommen. Seine weitere Ausbildung vollendete er zu Rratau, Wien und Rom, und nachdem er hierdurch zugleich in die höheren Rreise der europäischen Welt eingeführt worden war, trat er seine erste Wirtsamkeit in Grag an, wo er zuerft die philosophischen und spater die theologischen Wiffenschaften portrug. Bon da kehrte er im Nahre 1607 nach Ungarn gurud, um als Mitglied feines Orbens an der Bekehrung der dortigen Protestanten zu arbeiten, mit anderen Worten: um an dem großen Werke der Gegenreformation Theil zu nehmen, welches damals von allen Seiten eingeleitet worben mar. Seiner eindringlichen Beredsamkeit, ber klugen Umficht in feinem Berfahren, der Milbe feines Wefens, und por allem der Barme feines patriotischen Gefühls gelang es in furger Zeit eine gange Reihe von Familien, vorzüglich folde, die dem Kreife der Magnaten angehörten, in den Schof der tatholijden Rirche gurudzuführen. Da= mals gewann er auch, wie wir bereits gesehen haben, das unbedingte Bertrauen des greisen Iftvanfi. Die öffentliche Stimme hatte ibn längst ichon als fünftigen Erzbischof von Giztergom bezeichnet, als ihn Raifer Mathias im Jahre 1616 zu diefer Burde erhob, welche

späterhin noch mit dem Cardinalshute vermehrt wurde. Bon ba an arbeitete Bagmany mit allen feinen geistigen und sittlichen Gilfsmitteln auf bas eine große Ziel bin, bas er sich vorgesett hatte. Sanfte Ueberredung blieb jederzeit seine Sauptwaffe; boch icheute er vorübergehend auch ein gewaltthätiges Mittel nicht, wo dieses sich ihm beguem gur Berfügung ftellte. Gleichwohl erreichte er feine Absichten nur halb; benn mas er dem Brotestantismus an raumlicher Ausdehnung abringen tonnte, gewann biefer an äußerem Busammenhalte und innerer Befestigung vollauf gurud. Denfelben vertheidigten nämlich damals die beiden siebenburgischen Fürften Gabriel Bethlen und Georg Ratoczi, welche burch hervorragende Gigenichaften, jener durch geniale Benuhung der Zeitumftande, Diefer durch beharrliche Ausdauer dem Cardinal Bagmany vollkommen ebenbürtig waren. Noch mahrend feines Lebens mußten in ben Friedensichluffen von Ritolsburg, Gyarmat und Pregburg bie Rechte und Freiheiten der Brotestanten von Ferdinand II wiederholt anertannt und feierlich jugefagt werden, und felbft noch nach bem Tode bes Cardinals, ber im Jahre 1637 erfolgte, fah fich Ferdinand III genöthigt dieselben in dem Frieden von Ling neuerdings und in erweitertem Umfange ju befräftigen. Diefe Bertrage, obicon nachmals balb gleignerifc borenthalten, balb gewaltfam gebrochen und jederzeit zweideutig ausgelegt und ausgeführt, blieben gleichwohl die unverrudbaren Grundlagen, auf benen die öffentliche Stellung der evangelischen Rirchen Ungarns beruhte. Selbst die geiftigen Bebel und Anregungen, welche Pagmany für feine Zwede verwendet hatte, tamen nachmals auch feinen Gegnern zu Gute. Er bediente fich für die populare Behandlung ascetischer und moralischer Begenftande jederzeit der beimischen ungarifchen Sprache, und bies in einem Umfange, wie diefes vor ihm von niemanden gefchehen mar. Die gefällige Ginfacheit und Rlarheit feiner Brofa tann noch jest als muftergultig betrachtet werden. In diesem Beispiele lag für Die Brotestanten eine natürliche Aufforderung auch ihrerseits Unsichten und Ideen in der vaterländischen Mundart zu entwickeln, und sich solchergeftalt mit bem Bolte ju verftandigen. Namentlich wendeten fie ihre Aufmertfamteit ber Behandlung der Zeitgeschichte ju, ba fie aus diefer junachft die Berechtigung ihres gefetlichen Bestehens nachzuweisen hatten. Auf diesem Wege begegnet uns zunächst Johannes Szalárdi, und obschon sein Buch nicht unmittelbar in die Zeit eingegriffen hat, so müssen wir desselben doch hier gedenken, weil es den damaligen Standpankt des ungarischen Protestantismus deutlich bezeichnet, und so zu den Ansichten Istvansis den vollkommensten Gegensatz bildet.

Ueber das äußere Leben Johannes Gzalardis fteben mir nur fehr dürftige Notigen zu Gebote. In Ungarn geboren, auf ausländischen, wie es icheint, deutschen Universitäten gebildet war er, wie er felber in feinem Buche irgendwo berichtet, im Jahre 1634 als junger Mann von Georg Rafoczi I zu einem ber Confervatoren bes Staatsarchivs zu Enulaschervar ernannt worden. In diefer Stellung blieb er mahrend einer Reihe bon Jahren, murbe aber von dem Fürften jugleich als gebeimer Gefretar verwendet, und in Unerfennung seiner Berdienfte mit mehreren Schenkungen bedacht. Späterhin betleidete er das Umt eines Rriegszahlmeisters, und erhielt im Sahre 1666 burch ben Reichstag bie Beforderung gum Beneralkassirer, ftarb aber icon im Berbfte des gleichen Jahres 88). Diefer Mann nun verfagte ein Gefchichtsbuch unter folgendem Titel: "Neun Bücher der trauervollen ungarischen Chronit, welche zur Berwarnung und Belehrung der fommenden Nachwelt in unserer eigenen Sprache Johannes Szalardi im 1662sten Jahre gesammelt und niedergeschrieben hat". Diese Chronit ift unter dreifachem Gesichtspuntte von Interesse und Bedeutung. Bunachft geht ber Berfasser von dem siebenburgischen Standpuntte aus;

<sup>38)</sup> Erst mährend des Drudes meines Auffatzes kam ich zur Kenntniß der gehaltvollen Abhandlungen über die Literaturgeschichte Siebenbürgens, welche Alexander Szilághi durch mehrere Bände der Buda-Pester Revue veröffentlicht hat. Mit hilfe berselben konnte ich die unrichtigen Notizen bei Engel durch wenige, aber zusammenhängend begründete Thatsachen ersetzen. (Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete különös tekintettel történeti irodalmára, in d. ungar. Zeitschrift: Budapesti szemle, szerkeszti és kiadja Csengery antal, Pest 1858, IV 421—422). Leicht hätte ich nach den Angaben Szilághis auch meinen Mittheilungen über die äußere Lebensssellung heltais eine präcisere Fassung geben können; seider aber war der Druck dieses Abschritten bereits vollendet.

er führt uns in die allmälige Entwickelung Diefes kleinen Staates jurud, und fcreibt mit boller Alarheit über die Bebeutung beffelben fowohl für Ungarn als in mandem Betrachte für die allgemeinen europäischen Angelegenheiten überhaupt. Außerdem bürgt uns die fortwährend vertrauliche Stellung Szalardis zu bem fürftlichen Saufe ber Ratoczi, daß er fich im Besite vieler Ur= funden befand, die er benuten tonnte, und bag er jugleich über Bersonen und Sachen Aufichluffe ju geben im Stande mar, Die nicht leicht ein anderer zur Berfügung hatte. Endlich mar ber Berfaffer ein eifriger und unbeugfamer Calbinift; er betrachtet und beurtheilt daber die Angelegenheiten seines Baterlandes im Lichte bes ftrenaften Protestantismus. Diefer aber hatte gerade damals in bem politischen Leben Ungarns eine gang eigenthümlich und icharf gezeichnete Stellung eingenommen, und bas merkwürdige 3wielicht, welches in Folge beffen über alle öffentliche und firchliche Berhalt= niffe bes Landes verbreitet liegt, ichimmert auch aus dem gangen Buche Szalardis jurud. Gine furge Berglieberung beffelben mag diefes beutlicher machen.

Die Chronif ift in neun Bucher (könyvek) eingetheilt, welche wieder in einzelne Abschnitte (reszek) gerfallen. Jedem Buche geht eine allgemeine, jedem Abichnitte eine besondere Inhaltsanzeige voran. Schon die Ideen, welche das erfte Buch einleiten, "worinnen von ben Formen ber Bermaltung ber Staaten und Reiche, und von dem Beweggrunde, aus welchem diefe Chronit niedergeschrieben worden, gehandelt ift, und die Greigniffe in Siebenburgen unter turger Un= beutung ber im borigen Jahrhunderte stattgefundenen Begebenheiten bis auf die Zeiten Gabriel Bethlens beschrieben werden" - find ju beachten, da fie dem gesammten Materiale zur Folie dienen, und in vielen Ginzelheiten ber nachfolgenden Darftellung fich bemerklich machen. Es hat dem allmächtigen Gotte gefallen — dies ift ber Gedankengang bes Berfaffers - die äußeren weltlichen Regierungen unter ben Menichen nicht nach bem Grundfage ber Gleichformigkeit einzurichten. Gleichwie bie vier Elemente, obicon einzeln feindlich einander entgegengestellt, fich bennoch in bem Rorper des Menfchen und ber übrigen Gefcopfe harmonifc jufammenfinden, fo tonnen auch die weltlichen herrschaften bei fonft verschiedener Berwaltung einträchtig neben einander bestehen, und gerade dadurch Gottes hohe Beisheit offenbaren. Daher die verschiedenen Arten der Berfaffung: die aristokratische, welche sich vorzüglich in den Niederlanden und in Belgien vorfindet: die demokratische wie in helvetien, und endlich die monarcifche, welche ihren reinften Ausbrud in bem romifden Reiche gefunden hat. Aber einer jeden diefer drei Berfaffungsformen geht ein gefährlicher Benoffe gur Seite. Die erfte führt leicht gur Zwietracht, die zweite gum mublerischen Rampfe der Barteien, Die britte wedt die verwegene Lusternheit nach Willfürherrschaft. Da aber eine jede berfelben als von Gott eingesett zu betrachten ift, und in einer jeden die Pflicht besteht die Gesetz zu beobachten und bas Baterland zu vertheidigen, fo barf es menschlicher Ginficht nur gestattet sein durch weise Mischung die Scharfe ber einzelnen Bestandtheile abzustumpfen, und das Uebermaß der monarchischen wie der demokratischen Ordnung durch einen ariftokratischen Busat ju milbern. Co hat der erhabene Schöpfer es felber in dem Leben ber Natur uns vorgezeichnet. Bon einem Urbilde empfangen Die Planeten Leben und Bewegung; nach einem bestimmten Gesetz ist das Wanderleben der Kraniche, das Reich der Bienen geordnet. Nirgends aber hat Gott seinen Willen beutlicher offenbart als in der Lentung der Geschide bes auserwählten Bolfes Ifrael. Diefem gab er Mojen zum Führer, der unter göttlicher Gingebung das Bolf eintheilte und die siebenzig Weltesten in seinen Rath erwählte. Den Rönigen aber machte er die Erhaltung des reinen Glaubens zur Pflicht, und erst als Rehabeam den weisen Rath ber Bolksälteften überhörte, brach das Berderben über das Reich herein. Bei diesem Puntte beginnt die Achnlichkeit der Schickfale Siebenburgens mit denen von Juda und Ifrael. Wie Juda unter die Rucht der babylonischen Herrscher, so tam jenes Land - und mahr= icheinlich ebenfalls um des Gögendienstes willen — unter die Obergewalt der türfischen Sultane. Go lange indeß die monarchischaristofratische Ordnung nicht aus ihren Jugen wich, und man ben immerhin erträglichen Jahreszins von zehntausend Goldstücken an die Pforte regelmäßig bezahlte, war das Land gleichwohl glücklich. Gin jeglicher lebte rubig unter feinem Feigenbaume: die Städte erhoben fich aus ihrem Schutte; benn die Gottesfurcht blühcte unter

ihnen. Die Familien der Großen trieben hoffnungsvolle Zweige; Nemefcheg, Kriegsvolt, Burger, Die unteren Boltsclaffen wie ber Mittelftand, maren in fichtbarem Gedeiben; Die Sugel, Thaler und Fluren lieferten Getreide. Wein und allerlei Biebheerden in reicher Fulle; es fehlte nicht an Gold und Silber, Rupfer und Gifen, Salg, Mild und Bonig. Der Name Siebenburgens mar in der gangen Chriftenheit geachtet, und ware fein gewaltsamer Umfturg erfolgt, so hatte faum ein anderes Land sich mit bem unfrigen vergleichen durfen. Aber alle menschliche Dinge find unbeständig und vergänglich, und wie unter ben Königen Jojachim und Zedefias die innere Lage bon Juda, jo geriethen auch die Buftande Siebenbur= gens plöglich in allgemeine Berwirrung. Die Großen bes Landes standen einander in feindlicher Gesinnung gegenüber, und die unfinnige Maffe: "Türkenthum und Berratherei" aus vollen Rehlen ichreiend, ichob die Schuld gerade auf Diejenigen Biedermanner, welche ju allen Zeiten auf das eifrigfte bemüht waren ben Schaden des Baterlandes abzuwenden, und namentlich die Grenzhäufer felbft mit Aufopferung ihres Lebens wider die Turken zu vertheibigen. Damit nun die nachkommenden Zeiten und die auswärtigen Bolfer der Chriftenheit in den Zusammenfturg Siebenburgens wie in einen warnenden Spiegel hineinsehen fonnen, hat es Johannes Szalardi unternommen die Ergablung diefer Begebenheiten niederzuschreiben, mit dem Entichluffe ohne Rudficht nach diefer ober jener Seite, ohne Unfeben ber Perfon, und gang nach ben Grundzugen mahrhaftiger Wirklichkeit Diefes Borhaben in möglichfter Rurge auszuführen. -Soweit Szalardi. Seine Logif ift feinesmegs unumftöglich; aber fie öffnet uns einen weiten Blid in die damalige Stimmung ber ungarischen Protestanten. Die firchliche Reaction hatte es bereits fo weit gebracht, daß man in dem tributaren Schutverhaltniffe gu der Pforte eine Wohlthat, und in der muthwilligen Coderung deffelben einen Frevel erblidte. Diese Unficht, durch die Umftande erzeugt, war allerdings vorübergehend; da aber Szalárdi fein Buch gerade unmittelbar nach bem Sturze bes Ratoczifchen Saufes und ber Thronbesteigung Michael Apaffis I fdrieb, an einem Bendepunkte alfo, welcher neue fturmvolle Ereigniffe ahnen ließ, fo fann es als Borerläuterung gelten zu den fpateren Unternehmungen Totolis und ju dem ganzen Wechsel von willfürlich reaktionaren Magnahmen und erzwungenen Rücksprüngen auf die gesetzliche Grundlage, welche sich durch die langen Türkenkriege und die inneren Bewegungen gemeinsam bis zum Frieden von Szatmar hinziehen.

Den Faben seiner siebenburgischen Geschichte fucht ber Berfasser in jenen allgemeinen Greigniffen auf, welche ber Schlacht von Mohace unmittelbar vorausgingen und nachfolgten. In furger, aber mit Beschid und Gewandtheit geordneter Ueberficht führt er von bort hinmeg die Erzählung bis zu bem Auftreten ber Familie Bathori. wobei er die gerade in diesem Zeitraume mufterhafte Darftellung Iftvanfis gur Grundlage nehmen tonnte. Er fieht in Stefan Bathori ben Schöpfer einer neuen und befferen Zeit für Siebenburgen. und tabelt um fo entichiedener das Benehmen feines Reffen Sigismund, der awischen protestantischen und jefuitischen Ginfluffen bin und her schwankend, an den festgeordneten Beziehungen zu der Pforte leichtfertig zu rütteln begann. Aus lähmender Berwirrung und fcwerer Erniedrigung rettete ber thatfraftige Stefan Borstay bas Land; er erzwang den Wiener Frieden, ber die Rechte der Protestanten sicherstellte, und verschaffte durch ben von ihm eifrig beforberten Frieden von Zsitvatorof bem fleinen Gemeinwesen eine neue völferrechtliche Grundlage. Rach furger Berührung ber Regierungen Sigmund Ratoczis und Cabriel Bathoris verweilt Szalardi langere Reit bei Gabriel Bethlen, weniger um die außeren Greigniffe mahrend ber Bermaltung besselben, als vielmehr die großartigen Ginrichtungen ju fdilbern, welche biefer hochbegabte Fürst im Innern bes Landes gur Bebung des Wohlstandes und jur Bildung des Boltes ins leben rief. Gabriel Bethlen ftarb ichon 1629, taum fünfzig Sahre alt, und nach einigen unruhigen Bewegungen bon borübergehender Ratur folgte ihm Georg Ratoczi I. Die Regierung Diefes Fürften und feiner Söhne ift es nun, welche den hauptfächlichen Inhalt des Befchichts= werkes Szalardis ausmacht. hier wird er zugleich unmittelbare und zuverläffige zeitgenössische Quelle. Er behandelt in dem britten Buche feines Bertes die Thatfachen aus der Regierung Georg Ratoczis I bis zum Jahre 1636, in bem vierten die nachfolgenden Begebenheiten, namentlich die Rriege mit dem Raifer und die Ereigniffe bis zu dem Tode des Fürften. Besonders belehrend wird die gange

Darftellung für die Renntnig ber gesclichaftlichen Buftande, und hochft anziehend burch bas genaue Gingehen in bas ganze hausliche Leben bes Fürften. Bir lernen bie täglichen Beichäftigungen besfelben, feine Uebungen und Bergnugungen, die ftrenge Religiofitat biefes ernften und nuchternen Charafters tennen. Auch feine Somaden und Sonderbarkeiten werden blosgelegt. Der fparfame haushalterifde Geift, der in dem engeren Rreife ordnend auftritt, erlautert uns die Triebfedern ber öffentlichen Bermaltung, und indem noch andere Berfonlichkeiten und die politischen Bermidelungen in diefe Schilberung bineingezogen werden, gestaltet fich das Bild Georg Ratocais I unter der Sand gu einem Sittengemalbe ber gangen Beit. Mit fast noch forgfältigerer Ausführlichkeit geht Saglardi in Die Beidicte Georg Ratocgis II ein, und wir ertennen bald, bag man ohne genaue Kenntnig ber Vorgange in den inneren Rreifen des fürstlichen Hauses die lannenhaft wechselnden Schickale dieses Fürsten fcmer begreift, ber feine ritterliche Thattraft balb an Entwür= fen bon großartiger Besonnenheit berfucht, balb an planlofe und abenteuerliche Sändel verschwendet. Nachdem die durch die polnischen Ungelegenheiten und die frimschen Tataren herbeigeführten Ber= widelungen geschildert worden sind, zeigt uns das fechste Buch bas Auftreten Georg Ratoczis II in dem burd Karl Guftab eingefädel= ten nordischen Kriege und die niederschmetternden Unfälle, welche ihm dafür zu Theil werden. Daran ichließen fich im fiebenten Buche die Ereigniffe des Jahres 1660, die letten Erlebniffe des Fürsten bis zu jeinem Tobe, und das erfte Auftreten Johannes Remenns. Das achte Buch enthält fodann die Geschichte diefes letsteren, und noch andere Greigniffe ber Jahre 1661 und 1662. Das gange Werk endigt in dem neunten Buche mit einigen Predigten über die Ereigniffe der Zeit.

Die Mittheilungen Szalárdis sind von bleibendem geschichtlichem Werthe. Wir haben uns dabei lediglich mit der ganz eigenthümslichen Form der Behandlung abzusinden; denn die Bergleichung mit dem Volke Jrael zieht sich durch das ganze Buch hindurch, und zu wiederholten Malen tauchen die Könige Jojachim und Zesdefias auf, um in die Betrachtung hereingezogen zu werden. Die häusige Nuganwendung der biblischen Geschichte beruhte bei Szalárdi

auf der Stärke seiner protestantischen Ueberzeugung. Sie ift indeffen frei pon aller Beinerlichkeit; die Auffaffung der Dinge bleibt überall eine frifche und ferngefunde, und lagt die Thatfachen unangetaftet. Huch der Stil des Geschichtschreibers hat nicht die munichbare Entmidelung, Springfraft und Durchfichtigkeit. Seit bem von Bagmann gegebenen, aber von feinen Zeitgenoffen wenig erreichten Beifviele mar die unagrische Brofg in einer steten Umwandlung begriffen, Die noch lange nicht mit sich im reinen war, und fortwährend mit der Sandhabung der sprachlichen Formen zu tämpfen hatte. Wenn uns bei Heltai die Gintonigkeit der unabläffig aneinandergereihten ein= fachen Sake ermüdet, so ift es bei Szalardi umgekehrt die Langathmigkeit seiner Berioden, welche den Lefer wie ihn felber in Berwirrung bringt; die furchtbare Lange seiner mit eingeschobenen Zwijchengliedern vollgepfropften Gate tann auch eine eiferne Bebuld ermuden. Für die qualvolle Muhe, die er uns auf diefe Beife bereitet, wird man indeffen faft auf jeder Seite des Buches durch andere Borguge entschädigt. Szalardi hat ein richtiges Verständniß für bie Bedürfnisse seiner Zeit; er weiß es, daß es Forderungen ber Menidlichkeit und fortschreitender Bildung giebt, die nie und nim= mer abgewiesen werden können. Wenn Iftbanfi unausgesett die Einheit bes Reiches, und was für ihn damit zusammenfällt, bie un= gebrochene Ginheit und Herrschaft der tatholischen Rirche im Auge behalt, so spricht Szalárdi vor allem von Unterricht, Schule, Bilbung und von der fittlichen Bucht des häuslichen Lebens, als erften Grundlagen des öffentlichen Wohles. Er gebentt theilnehmend, wo sich die Beranlassung bagu bietet, der gedrückten Lage des Bauern= standes; er fühlt die socialen Mängel seiner Zeit richtig beraus. Die religiöse Freiheit, welche er verficht, gestaltet sich in seinem Beifte auch überall zur bürgerlichen. Ueber irgendwelche Möglichkeit einer politischen Entwidelung ber Zukunft ichwebt er freilich im Dunkeln, und theilt darin nur das Schicfal ber meiften feiner Zeitgenoffen. Bleichwohl ift diese Unklarheit keine Hoffnungslosigkeit; denn vermoge seiner religiosen Weltansicht sieht er in den von ihm geschilberten Ereignissen eine von Gott gesendete Brufung, Die burch Dul= bung zur Bewährung führen foll. Alle diefe anerkennenswerthen Eigenschaften Szalardis jo wenig als fein ausdrudlicher Bunich, fein

Buch der Nachwelt überliefert zu sehen, vermochten ihn gegen lange Bergessenheit zu schühen. Haner und Wallasth kennen ihn nicht, und erst bei Engel fand ich eine kleine Notiz über ihn 39). Ganz in neuerer Zeit hat endlich Bar. Sigmund Kemény den Text versöffentlicht 40), und zwar nach Handschriften, wie er sagt; doch ist auch hier wie anderwärts zu bedauern, daß über diese keine nähere Rechenschaft gegeben ist. Neberhaupt hat bei allen mir bekannt gewordenen Ausgaben ungarischer Geschichtschreiber in dieser Hinsicht nur L. v. Szalay in seiner Bearbeitung des Verancsics und anderer Schriftsteller das richtige einläßliche Versahren beobachtet.

Seit Szekely und Heltai zeigt die ungarische Geschichtschreibung eine tiefgehende Spaltung und Zerrissenheit: sie trägt darin völlig das Gepräge und den Stempel ihrer Zeit. Protestantische Lehre und Ultramontanismus, bürgerliche Freiheit und absolute Herrschaft stehen mit ihren schärssen Spigen auf geistigem und politischem Gebiete einander gegenüber, während das habsburgische Haus und die Pforte um die äußere Herrschaft kämpsen. Gleichwohl entwickelten sich schon jeht die Keime einer neuen Richtung, welche aufänglich sast undewußt, aber nach öfteren Rüchschlägen mit neuer Klarheit, von Stufe zu Stufe einer ruhigen und vorurtheilslosen Auffassung die Wege öffnet, und unter vielsach erneuerten und veränderten Gesichtspunkten die historische Thätigkeit auf ein gemeinsames und umfassenderes Ziel hinlenkt. Diese Entwickelung, welche zuletzt in den Erzeugnissen der Gegenwart völlig zu Tage tritt, gedenke ich in einem zweiten Auffasse näher darzustellen.

<sup>39)</sup> Engel fagt von dem Buche Szalárdis: "Ein im ganzen sehr lehrreiches Werk, der Herausgabe wohl werth. Beim Herrn Grafen Joh. Nep. Efzter-hath sah ich dies Manuscript ein". (3. Chr. v. Engel a. a. D. I 22.)

<sup>40)</sup> Szalárdi János siralmas magyar krónikája kilencz könyvei. Kéziratok után szerkeszté B. Ke mény Zsigmond. Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája. 1853.

## VIII.

## Literaturbericht.

Geschichte ber Stadt Rom von Alfred von Reumont. Erster Banb. 8. (XVII u. 858 S. mit 2 Planen.) Berlin 1867, Berlag ber Königlichen Geheimen Ober-Hof-Buchbruderei R. v. Deder.

Der vorliegende Band dieses Werkes, wolches der verewigte König Maximilian II von Bayern dem Versasser ausgetragen hatte, reicht bis jum Ende des Westreichs. Herr v. Reumont, durch eine Reihe von Schriften als genauer Kenner Italiens bekannt, hat sich seiner anziehenden und schwierigen Aufgabe mit Eiser und Hingebung unterzogen. Die Anmertungen beweisen, daß er sich in der umsangreichen Literatur sleißig umzgesehen hat; die lebendigen Schilderungen der Dertlichkeit und bedeutender Gebäube, daß er die unschähderen Vortheile seines langjährigen Aufenthaltes in Rom auszubeuten weiß; und daß er gelesenes wie gesehenes in einer geschmackvollen Form darstellen würde, ließ sich erwarten. In der That spricht eine wohlthuende Begeisterung für Rom, ein warmes Gefühl surd aus der sorgsältigen Berücksichung der züngsten Entdedungen, die unter den Augen des Versassers auf dem Palatin, in den Katatomben und an anderen Orten gemacht wurden, Ruthen ziehen.

Gine große Schwierigkeit lag in der Unterscheidung der römischen Staats: und Stadt-Geschichte, und biese scheint der Berfasser nicht ganz überwunden zu haben. Die römische Geschichte und die römischen Alter: thumer sind zu bekannt, als daß man Erörterungen über Curiat: und Centuriat-Comitien, über die Vertheilung der kaiserlichen und senatorischen Provinzen, so wie die Rriegsbegebenheiten nicht gern vermissen wurde, auch wenn sie mit größerer Kenntnis des Details gegeben wurden. Es

mag bingeben, wenn G. 224 bie Scauri jur Beit ber Organisation ber Alleinherrschaft gesunken beiben, weil "zu Unfang bes fiebenten Sabrbunderts einer von ihnen Roblenhandel trieb", mabrend bie Kamilie gerade im fiebenten Jahrhundert zu neuem Glang gelangte und erft unter Tibe-Aber es find ftarte Berfeben, welche in ber Darftellung ber taiferlichen Berfaffung auf den beiden Seiten 216 und 217 portommen. Sardinien foll erft fpat an ben Imperator gefommen fein, mabrend es bis Nero taiferlich mar; Bontus wird unter August eine taiferlide Proving genannt, mabrent es bamals mit Bithynien gufammen fenatorifd mar; Pamphylien und Galatien fehlen gang; Sifpanien beißt Die zweite Proving ber Republit, mabrend es die britte mar. Augustus "ließ fich bis jum 3. 731 bas Consulat regelmäßig, von ba an ab und ju übertragen" (b. b. zweimal 749 und 752); die fur bas 3abr gemablten Consuln treten ihr Umt "baufig icon nach einigen Monaten Stellvertretern ab, beren in fpateren Beiten mehre einander folgten", als ob der zweimonatliche Bechsel nicht gerade die Regel gemefen mare. "Im 3. 735 wurde endlich durch Berleibung ber consularischen Gewalt auf Lebenszeit ber Rreis feiner amtlichen Befugniffe vollständig ausgefüllt". Befanntlich mar ber consularische Rang von dem wirklich verwalteten Confulat, bas August nachber zweimal betleibete, verschieden. Beife tommt viel Ueberfluffiges vor; die Schlacht von Abrianopel S. 696, Die Buße bes Theodofius in Mailand S. 712, das Intereffe bes M. Aurelius für bie Naturschönheiten Campaniens S. 483 haben mit ber Stabt Rom nichts zu thun. Dan fucht nicht bie auswärtigen Begebenheiten, sondern ihren Refler in ben wechselnden Buftanden ber Stadt.

Diese stellt der Versasser in ungleicher Aussührlichkeit dar: sehr kurz und wohl zu stizzenhast in den älteren Zeiten, die wir doch wenigstens im 6. Jahrhundert ziemlich genau kennen, aussührlich und ansprechend von den bürgerlichen Kriegen an, zum Theil sehr lebendig und interessant während der Kaiserzeit. Auch hier ließe sich über das Maß streiten, wie man denn die aufrührerischen Bewegungen der Soldaten u. s. w., z. B. den Lod des Pertinar, bei dem man den Marsch der Empörer Schritt vor Schritt versolgen kann, S. 515 ungern mit einer Zeile abgemacht sieht. Aber man wird durch das gelungene Gemälde Elagabals S. 520 ff. entsschädigt.

Bir durfen ben Grund diefer ungleichen Behandlung vielleicht in

einem Mangel erbliden, welcher freilich feine Erflarung in bem unficheren Ruftande ber Disciplin findet. Es fehlt bem Berf. an der fritischen Ent: ichiebenheit im Gebiete ber romischen Topographie, welche auch auf Die Befahr bes Brrthums bin ju einem bestimmten Bilbe ber antifen Stadt gelangt. Es ift in einem popularen Werte wohl an ber Ordnung, bag eigentliche Controversen möglichst vermieben, ober zwei verschiebene Dei: nungen berichtet werben, wie ber Berf. über ben capitolinischen Tempel fich unficher und schwanfend außert. Aber man burfte wohl erwarten, baß unzweifelhafte Refultate angenommen und fichere Bereicherungen nicht ausgelaffen wurden. Go fehlt in Trastavere ber pagus Janiculensis, worüber Detleffen gehandelt hat, und überhaupt die Bildung der Bor: ftabte außerhalb ber fervianischen Mauer. Bon ben offenbaren Irrthumern und Berwechflungen genügt es folgende hervorzuheben. G. 67 fpricht ber Berf. von den Roftra, als ob fie icon in der toniglichen Beit bestanden hatten, mahrend noch Appius Claudius vom Bolcanale redete. S. 172 u. a. wird ber Pons sublicius noch vor die Porta trigemina unter ben Aventin verlegt, mas Beder widerlegt hat. S. 173 legen die Cen: soren Fulvius Nobilior und Memilius Lepidus das Macellum magnum auf dem Caelius an, mas erst Nero that, mabrend bas alte icon von Bunfen in den Tabellen S. 12 am Forum gefunden ift; S. 258 foll Livius Salinator bas Macellum Livianum auf bem Esquilin angelegt haben, mas die Raiserin Livia that. E. 200 werden Die Garten des Bompejus mit feinen öffentlichen Anlagen, wie es icheint, verwechselt, S. 313 die Tropäen des Craffus am Bogen Augusts mit denen bes Barus am Bogen bes Tiberius u. a. m.

Gut und aussührlich wird die Cultur des antiken Rom in Literatur und Kunft geschildert, und unbedeutende Fehler wie S. 258 die Angabe, daß die Ringergruppe in Florenz in derjenigen Billa Palombara gesunden wurde, woher der Diskuswerser stammt, während sie bekanntlich zussammen mit der Gruppe der Niobe näher am Lateran entdeckt wurde, stören das vollskändige und wahre Gemälbe nicht.

Je weiter überhaupt der Verf. in seiner Darstellung vorrückt, desto mehr findet er sich zu Hause, und die Beschreibung des kaiserlichen Balastes läßt nichts zu wunschen übrig.

Befondere Ausmerksamkeit widmet ber Berf. ben Anfangen bes Christenthums: er giebt ein lebendiges Bild von ben Conventionen, ben

alteften Rirden, ber Stellung ber Chriften unter ber beibnifchen Regierung. der Ausbreitung ihrer Religion, den hinderniffen und Berfolgungen, und wir fteben nicht an, diesen Abschnitt fur ben besten feines Buches gu erklaren. Er verliert nichts durch die Bergleichung mit Gregorovius Schilberung, und es find namentlich die Contrafte bes beidnischen Glements. ber Regierung der Brafecten u. f. m. mit bem tlofterlichen Leben, den Rirchenlehrern und ben Bapften grundlich und anschaulich behandelt. Auch die Baugeschichte und die funftlerische Musschmudung der Rirchen, deren Dage man ungern vermißt, zeigt eine forgfältige Benutung ber neueften gelehrten Arbeiten; turg auf Diesem Gebiete ift der Berf. offenbar aut unterrichtet, und es laft fich mit Grund vorausfegen, daß die folgenden Bande, je mehr fie fich ber neuen Beit nabern, besto inhaltreicher und belehrender werden. Freilich wird es ibm nicht leicht werden, die Bor: juge des vortrefflichen Wertes von Gregoroving ju übertreffen, aber neben ber außerlich gebotenen größeren Rurze wird die voraussichtlich noch beutlicher bervortretende Berichiebenheit bes firchlich:politischen Standpunktes ibn gu einer eigenthumlichen Behandlung veranlaffen. Wenn wir einen Bunfc aussprechen follen, fo ift es ber, daß mehr als in biefem Bande geschehen ift, die Ergablung fich auf die Geschichte ber Stadt beschränken moge.

Figuier, L., Vies des savants illustres du moyen age avec l'appréciation sommaire de leurs travaux. Paris 1867, libraire internationale. A. Lacroix, Verboeckhoven et Co.

Der Versasser, welcher sich schen durch ein ahnliches Werk, Vies des savants illustres de l'antiquité, ben ersten Theil der Vies des savants illustres depuis l'antiquité jusqu'au XIX siècle und mehrere andere Schriften, zumeist populär-naturwissenschaftlichen Inhalts, in der Literatur bekannt gemacht hat, giebt in vorliegendem durch gewandten Stil sich auszeichnenden Buche, der Fortsetzung des ersteren, an der hand von Les bensbeschreibungen berühmter Gelehrter des arabischen und christlichen Mittelalters einen lleberblick der Entwicklungsgeschichte der realen Wissenschaften von der Zeit Karls des Großen dis zur Entdeckung Amerikas. Er schließt von seiner Darstellung gestissentlich die Theologie und spekulative Philosophie aus und beschränkt sich ausdrücklich auf die Naturwissenschaften und deren Anwendung, indem er noch die Geschichte der wichtigsten Entdeckungen herbeizieht. Das ganze zerfällt so zu sagen in drei Abtheilungen, von denen die erste durch eine "Uebersicht des Zustandes

der (Natur:) Wissenschaften bei den arabischen Nationen seit der Einnahme von Alexandria dis zum 13. Jahrhundert" eröffnet wird und serner die Zebensbeschreibungen von sechs arabischen Gelehrten (Geber, Mesue, Rhases, Avicenna, Averroes, Abulcasis) enthält, deren zweite mit der "Uebersicht des Zustandes der (Natur:) Wissenschaften in Europa während des Mittelalters" beginnt und wieder eine Reihe Biographien, nämlich die Alberts des Großen, des Thomas von Aquino, Roger Bacons, des Vincentius von Beauvais, Arnolds von Villeneuve, des Raymundus Lullus und Guidos von Chausiac giebt, und wovon die dritte aus vier Abschnitten über Johann Gutenderg oder die Ersindung der Buchdruckerei, über Fust und Schöffer oder über die Fortschritte der Buchdruckerei, über Christoph Colon oder die Entdedung von Amerika und endlich über Amerigo Vespucci besteht.

Der Berf, bietet nicht etwa aus ben Quellen felbft geschöpfte Resultate eigener miffenschaftlicher Untersuchungen bar, sondern eine offenbar für ein großeres Bublicum berechnete Darftellung bes in seinem Sinne miffensmurdiaften über die Zeiten und Manner, welche er ichilbert, auf Grund anderweitiger Forschungen und Autoritaten, Die er benn auch als folche in turgen Unmertungen anführt, jedoch nicht immer mit geboriger Rritit benutt bat. Die Renner ber mittelalterlichen Gulturgeschichte werben also in Figuiers Wert nichts fur fie neues finden, es enthalt indeffen bes belebrenden genug für folche Lefer, welche fich mit einem flüchtigen Ueberblide des Entwicklungsganges der Naturwissenschaften in jener ihrer Rindbeitsepoche begnügen wollen und barauf verzichten, ben tieferen Zufam: menhang und ben Rampf bes realen Wiffens mit ben im Mittelalter berrichenden theologischen und philosophischen Lehrmeinungen, sowie mit ben allgemeinen politischen, firchlichen und socialen Berhaltniffen tennen ju Der Gesichtspunkt, von bem ber Berfasser ausgeht, erklart auch Die Auswahl ber von ibm. geschilderten Manner, unter benen wir zweien gwar für ihre Umgebungen, nicht aber für ben Fortschritt ber Biffen: schaft überhaupt bedeutenden Aerzten von Montpellier neben einem Albert dem Großen und Thomas von Aquino begegnen. Um ausführlichsten ift Die Gefdichte ber Entdedung von Amerita burd Colon abgehandelt, jedoch find dabei ebenfo wie bei ber Entbedung der Buchbruderei burch Joh. Gutenberg nicht bie besten Quellen ju Grunde gelegt und namentlich bie beutschen Arbeiten, wie es scheint, gar nicht beachtet worben.

Histoire de l'empereur Napoléon I surnommé le Grand. Par Nicolas Batjin historiographe, auteur de l'histoire de la noblesse de France. 2 vol. Londres, Dulau & Co.

Batjin ist ein unbedingter Lobredner des Kaisers, obgleich er versichert weber officiell noch officiös zu schreiben. Alle Reden, Aussprücke des Kaisers verweht er in die Darstellung, denn der Fehler der anderen Gesschichtschreiber sei es gewesen, nicht Werth genug auf die Neden und Schriften Napoleons gelegt zu haben. So legt Batjin den höchsten Werth auf solgende dei der Thronentsagung 1814 gesprochenen Worte: "Jamais une goutte de sang français sera versé par moi pour désendre une cause personelle" und: "J'aime mieux les regrets de la France, que sa couronne", von Elba geschrieben. Nicht ganz so elegisch klingt das zum Schluß citirte Wort: "Ce n'est qu'avec ma dynastie que la France peut espérer d'être libre, heureuse, indépendante".

Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davout, duc d'Auerstädt, prince d'Eckmühl, d'après les documents officiels par Gabriel de Chenier. Paris 1866. Cosse, Marchal & Co.

(Der Name wird Davout, nicht wie sonst gebrauchlich Davoust gesschrieben.) Davout ho. keine Memoiren, sondern nur unzusammenhängende Notizen hinterlassen; in dieser Biographie wird eine Rechtsertigung seines, auch von napoleonisch gesinnten Schriftstellern angegriffenen Charakters versucht. (Eine uns von anderer Hand zugehende Recension des vorliegenden Buches hebt ebenfalls dessen rein apologetischen Charakter hervor und rügt außerdem, daß der Berf. beinahe nirgends seine Quellen näher angiebt und bespricht. Die Red.)

Seschichte bes Krieges 1814 in Frankreich und ber Sturz Napoleons, nach ben zuverlässigsten Quellen. Mit Genehmigung Seiner Majestät bes Raisers von M. Bogbanowitsch, Generalieutenant. Aus bem Aussischen von G. Baumgarten, sächsischem Oberlieutenant. Mit Karten und Plänen. Leipzig 1866, Schlick.

Den Russen wird in dem sehr interessanten Werk das hauptverdienst an der Befreiung Deutschlands zugeschrieben. Bisber unbekannte und wichtige Briese von Talleprand, Aberdeen 2c. werden mitgetheilt. F. v. M.

Starklof, R., Königlich würtembergischer Rittmeister, Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Gisenach, Königl. niederländischer General ber Infanterie. 2 Bbe. (373 und 356 S.) Gotha 1865, 1866.

Bergog Bernhard von Sachsen-Weimar-Gisenach war bekanntlich ber jungere Sohn Karl Augusts und am 30. Mai 1792 in Beimar geboren. Der von Berber getaufte, von bem fachfischen Oberhofprediger confirmirte Bring icheint auffallender Beise nicht gerade Die beste Erziehung genoffen ju haben; menigstens tlagte er fpater felbit über ihre vielfachen Mangel. Unter Sobenlobe machte er bereits ben Feldzug von 1806 mit, trat 1807 förmlich in fachfische Dienste und nahm 1809 unter Bernadotte am Rriege gegen Desterreich Theil. Un dem Angriffe ber Sachsen auf Bagram tonnte er fich nicht perfonlich betheiligen, erhielt aber feiner anderweit gezeigten Bravour halber boch unmittelbar barauf von Rapoleon bas Ritterfreug ber Chrenlegion. Als ber ruffifche Feldzug in Ausficht ftanb, ichidte Rarl August den Bringen auf Reisen nach Rom und Paris und mabrend ber Rampfe bes 3. 1813 machte er ibn jum Gtappencommandanten von Beimar. Nach der Schlacht bei Leipzig nahm Bernhard von neuem fachfische Dienste, machte in einer fur ihn wenig befriedigenden Beife ben niederlanbifden Feldzug mit und trat bann Anfangs 1815 als Chef bes Regiments Raffau-Dranien in die neu gegrundete niederlandische Urmee. Bei Quatrebras leistete er mit feinen Raffauern durch gaben Widerstand Wellington portreffliche Dienfte. Gerade über Diefe Affaire giebt bas Buch im ersten Bande manderlei Detail, sowie überhaupt über ben Antheil bes Ende 1815 aufgelöften Regimente Dranien-Raffau an ben Rampfen Diefes Jahres. - Für die allgemeine Geschichte ift bann namentlich der vierte Abschnitt bes erften Bandes insofern von Berth, als berfelbe Graanjungen ju B. von Gagerns Leben bes Generals Friedrich v. Gagern in bem Abschnitt über die belgische Revolution enthält. Scheint uns das Urtheil Fr. v. Gagerns über Die Berfonlichkeit bes ber: jogs boch ber Bahrheit naber ju liegen, als Starflof jugeben mochte. Er liefert in feinem Buche felbst Material um es ju begründen. sonderer Abschnitt wird bann noch bem zehntägigen Feldzuge bes Jahres 1831 gewidmet, an dem Bergog Bernhard als Bejehlshaber ber zweiten niederlandischen Division einen hervorragenden Antheil hatte. - Damit war aber auch die triegerische Thatigfeit bes Bergogs abgeschloffen und er ließ von jest ab seiner Reiseluft freien Lauf. Das Jahr 1848 brachte ihm die Ernennung jum Commandanten bes Lagers von Oftindien, und er mar gludlich fich aus bem Strubel ber Berwirrung in Deutschland gurudziehen zu fonnen. Giner feiner Lieblingsmuniche von alter Beit ber

wurde mit dieser Uebersiedelung nach Java ersüllt. Die aussührlichen Schilderungen über Land und Leute in Java nach des Herzogs eigenen Ausseichnungen sind uns als der werthvollste Theil des zweiten Bandes erschienen. Herzog Vernhard starb am 31. Juli 1862. — Auffallend arm ist diese Biographie aus der vornehmen Welt unserer Zeit an Rostizen und drastischen Scenen zur Charafteristit von Personen und Zusständen.

Souvenir de la guerre en Crimée 1854-56 par R. Foy, chef d'escadron major, ancien aide de camp du maréchal Bosquet. Paris, librairie militaire. Bindicirt dem 2. Corps, das Bosquet commandirte, die Entscheidung des Sieges dei Infermann.

Der Feldzug in Italien 1859 mit 5 Schlachtplänen. Leipzig, Wigand. (Bon Oberst von Bartels.)

Siebt alles Unheil in Staat und heer der österreichischen hof-, Adels- und Emigranten-Clique in Wien Schuld. Die Kritik ist schonungs- los und ihr Ton in der Literatur bisher unerhört. So wird Benedek ein wilder Zigeuner ohne Takt und Erziehung genannt, Giulay ein red- licher, beschränkter Mann, dem man das Commando in Wien in der Meinung gegeben: "Hats der alte Csel der Radesky getrossen, wirst du's auch tressen". Man nahm ihm seinen Stads-Chef Oberst Kingelheim und gab ihm den schrössen, heftigen Oberst Kuhn, dessen Persönlichkeit Giulay in allen Punkten widersprach.

Bon Schriften über den Rrieg von 1866 notiren wir:

Die Theilnahme der II. Armee unter bem Obercommando S. R. H. bes Kronprinzen am Feldzuge von 1866. Berlin, Bath.

Der Rrieg im Jahre 1866. Rritifche Bemerkungen über die Feldzüge in Bohmen, Italien und am Main. Leipzig, Bigand.

Biquante Broschure, die eine jum Theil schonungelose Kritit ber Operationen, auch ber preußischen Armee enthalt, vom Oberst von Bartels.

Desterreichische Militair-Zeitschrift, herausgegeben von B. Streffleur, 1866-67.

Enthält eine Reihe von Auffagen über die Feldzüge in Defterreich, Italien, am Main, im ganzen das zuverlässigste und beste, mas von jener Seite bisher über ben Krieg geschrieben.

Unsere Beit, Beitschrift heransgegeben von Gottschall.

Das Märzbest 1867 enthält eine Charatteristik der österreichischen und preußischen Urmeen und der hervorragenden Führer in beiden, die trop unwesentlicher sachlicher Jrrthümer (z. B. hat General v. Steinmet die Campagne 1815 mitgemacht und 1848 zwei Bataillone des 2. Inf. Regts. in Schleswig kommandirt) das beste ist, was in dieser Richtung über den Krieg geschrieben worden.

Lieut.-Colonel Cooke. — A short sketch of the campaign in Austria of 1866. London. Mitchell. Renerdings ins Deutsche übersetzt.

La Campagna dell 1866 in Italia. 1 vol. e documenti, con carte e piani. Torino e Firenzi, Cassone et Comp.

F. v. M.

R. Usinger, Forschungen zur Lex Saxonum. 8. 74 C. Berlin 1867, Mittler.

Der Berfaffer diefer trefflichen Untersuchungen bespricht gunachft bie banbidriftlichen Berbaltniffe ber Lex Saxonum und fommt dabei zu bem Ergebniß, daß Die vier betannten Sandidriften (benn Lindenbrogs Aus: gabe hat keinen felbständigen Werth) zwar auf einer gemeinsamen Grunds lage beruhen, unter einander aber unabhangig find; nur cod. 2 und 3 find wieder aus einer gemeinschaftlichen Quelle gefloffen. Dem Urtert am nachften ftebt bie von Berold benutte Sandidr., beren Gintheilung in Titel und Rapitel aber pon bem Berausgeber berrührt; bann folgt cod, 1 und Die Quelle von cod. 2 und 3. Dieje Untersuchungen bes Berf, find um fo bantensmerther, als die Ausgabe von Mertel leider die gewohnte Corg: falt Diefes Berausgebers vermiffen lagt, auf falfcher Auffaffung ber Texts verhaltniffe beruht und felbft in ben einzelnen Legarten nicht gang zuverlaffig ift. Namentlich bie außeren Grunde, auf welche Mertel feine Drei: theilung ber Lex flutt, erweisen fich als durchaus hinfällig; innere Grunde ergeben, baß die erften 60 Rapitel bas Werk eines und deffelben Berfaffers, bagegen tie 6 letten Rapitel und eine c. 16 eingeschobene Gloffe (multa-maiori) etwas ipater von amberer Sand hinzugefügt find.

Um die Absassungszeit beider Stude bestimmen zu können, geht der Berf. ausschilch auf ihr Verhältniß zu der franklichen Reichsgeseygebung sur Sachsen ein, wobei er. was besondere Anerkennung verdient, nament- lich die politischen Motive bes Gesetzebers berücksichtigt — eine Mesthode, die, wie erdarmsich sie auch fürzlich von anderen gehandhabt worden

ift, boch nie außer Acht gelaffen werben follte. Bon großem Intereffe find namentlich die Ausführungen des Berf. über bas Mungmefen und Die ständischen Berhaltniffe, wobei fich ibm fur bie L. S. bas Refultat ergiebt, baß bie vorzugemeise ben Abel berudfichtigenbe Darftellung bes Strafrechts burd die Gleichftellung bes fachfichen Ebeln mit bem freien Bmifden bem Reicherecht und ber Lex Franten berbeigeführt murbe. zeigen fich mehrfach auffallende Biberfpruche, besonders in ber Behandlung der Faida, bes Afpfrechts und ber Brandftiftung; bie Lox tann baber unmöglich als ein officielles Rechtsbuch angeseben werden, fie ist eine Brivatarbeit, Die vielleicht burd Rarls bes Großen Bemühungen, fammtlichen feiner Berricaft unterworfenen Stammen gefdriebene Rechtequellen gu perschaffen, veranlaßt murbe. Entstanden ift bie Lex Saxonum jedenfalls noch unter Rari, bas geht aus bem gangen Charafter berfelben berpor, aber por bem Jahre 811, benn feitbem hatte Ratl nur noch einen Gobn, mab: rend c. 24 von den filii regis Francorum fpricht. Als frubesten Termin für die Abfaffung geminnt ber Berf. bas Jahr 803 burd ben nachweis. baß c. 51-53 die Capitula quae in lege Ripuaria mittenda sunt vom Jahr 803, jum Theil felbst wortlich, benutt find. Dazu ftimmt auch der Umftand, daß die beiden Kapitularien von 785 und 797 die L. S. noch nicht tennen; ihre hinweisungen auf bas sachsische Recht gelten nur bem Gewohnheite: nicht bem geschriebenen Recht. Die L. S. bagegen berudfichtigt bie burch jene geschaffene Rechtsordnung, namentlich entspricht ihr fredus den burch bas zweite Rapitular eingeführten Bannbuffen. (Bgl. G. 58 ff.) Die feche lepten Rapitel nebft ber Gloffe in c. 16, beren einheitlicher und von ben übrigen abweichender Charafter fofort ins Huge fällt, fest ber Berf. wenig fpater als ben voraufgeben: den Saupttheil.

Das Urtheil bes Berf. über ben Inhalt ber Lex ist wohl ein zu ungünstiges, wenn wir ihm auch barin beistimmen mussen, baß die Besnutzung berselben die strengste Kritit erfordert. Die Bestimmungen über Erbrecht und eheliches Güterrecht erscheinen durchaus zuverlässig und ganz frei von frankischen Einstussen, auch sind sie nicht zu sehr generalisiert, wie der Berf. mit Rücksicht auf die Mannigsaltigkeiten des späteren Rechts anzunehmen geneigt ist (S. 68). Denn wie mit dem Alter des Baumes die Zahl der Zweige zunimmt und diese sich immer weiter von der gemeinsamen Burzel entsernen, so begegnen wir auch im Recht wie in der

Sprache einem beständigen Fortschritt von der Einheit zur Mannigsaltigteit, erst die neueste Zeit hat sich dem mit Ersolg entgegengestämmt. Die L. S. hebt die Abweichungen des westfälischen Rechts vom ostfälischen hervor; weiter sind die particularrechtlichen Verschiedenheiten in jenem Zeitalter aber sicher noch nicht gegangen. hier und da geht der Versauch in der Annahme fränkischen Rechts etwas zu weit, z. B. wenn er c. 65 für ganz und gar fränkisch erklärt (S. 70); daß die Stelle sächsisch geht aus dem uxorem emere hervor, denn bei den Franken war zu jener Zeit selbst schon der symbolische Muntkauf veraltet.

Abgesehen von biesen und ahnlichen geringen Ausstellungen haben wir dem Berf. unsere vollste Zustimmung zu seinen ebenso tiesen wie scharssinnigen Untersuchungen auszusprechen. Die Schrift zeigt, was ein historiker leisten kann, wenn er zugleich Jurist ist, und der Jurist erkennt an ihr deutlich die Nothwendigkeit eingehender geschichtlicher Studien.

R. S.

Lehmann, Dr. Max, De annalibus qui vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae. 70 ⊗. Berolini 1867.

Die vorliegende burch Fleiß und Scharffinn ausgezeichnete Berliner Differtation verbankt ihre Entstehung der Unregung Jaffes. 3hr Berf. unternimmt es betreff ber fur bie staufische Beit fo boch bedeutsamen Rolner Unnalen nachzuholen, mas Rarl Bert, ber herausgeber berfelben in ben Monumenten, verfaumt; Die Fragen über ben Autor, Die Quellen, Die Glaubmurbigkeit unserer Unnalen finden bier eine eingebende, in vielen Bunften barf man mobl fagen abichließende Behandlung. Das erfte Ravitel beschäftigt fich mit ben Sanbichriften; leiber hat Lehmann von biesen nur die unwichtige Berliner Sandschrift selbst einsehen konnen; bennoch führt feine forgfame Untersuchung auch bier ju manchem neuen Ergebniß. In bem zweiten Rapitel handelt er über die "chronica regia". So nämlich, wie L. mit Recht mit Wattenbach gegen Jonffen und A. Bert annimmt, bat unfer Chronist selbst fein Wert benaunt. Daß derfelbe nicht wie R. Berg behauptet, im Auftrage Reinalds von Roln geschrieben, baß er fein Werk erft nach Reinalds Tobe verfaßt, wird von Q. mit überzeugenden Grunden dargethan; nicht mit gleichem Recht, wie mir scheint, verwirft er Battenbachs Unnahme, ber zufolge unfer Autor fein anderer als der faiferliche Rotar Burchard von Strafburg gemefen. Lehmann beftreitet bies, weil Burchard in einem 1161 geschriebenen Briefe die Barteiganger Alexanders III unter den Kardinalen

als pseudocardinales bezeichnet, in unserer Chronik bagegen, Die ben ermähnten Brief ausgeschrieben, an Diefer Stelle ftatt pseudocardinales das Wort cardinales gebraucht wird. Gewiß ist diese Differeng nicht obne Bedeutung; aber was bindert anzunehmen, daß ein gut faiferlich gefinnter Mann, der im Jahre 1161 die Anhanger Alexanders als pseudocardinales bezeichnet, 15 oder 16 Jahre fpater, ba er nach Beendigung bes Schismas gur Redaction seiner Chronit schritt, es fur gerathen hielt, bas für ben gegenwärtigen taiferlichen Standpunkt unpaffende Bort ju andern? Eben daraus, daß unfer Chronist feine Arbeit erft nach Abichluß bes Rampfes zwischen Friedrich I und Alexander III abgefaßt, erklart fich, was bei einem fo gut taiferlich gefinnten Autor fonst auffallen mußte, bas gangliche Feblen irgend einer feindlichen Meußerung gegen ben Babft. Bis c. 1143 hat ber Chronift aus anderen Quellen geschöpft, Die von Lehmann fordjältiger als es bisber gefcheben nachgewiesen merben; von 1144 an wird er felbständig, indeß ift feine Glaubwurdigkeit bis c. 1164 febr gering anguschlagen; unter einer Menge burchaus falfcher Ungaben entbedt man mit Mube wenige richtige Notigen. Dies Berhaltniß andert fich mit bem genannten Jahre; von 1164-1175 ift unsere Chronit eine biftorifche Quellenfdrift allererften Ranges. Mit dem Jahre 1175 foließt die chronica regia; das dritte Rapitel von L.'s Schrift behandelt ihre Fortsegungen, Die bekanntlich bis 1237 reichen. Die werthvollfte unter Diesen ift Die erste, welche Die Rabre 1176-1203 behandelt; nur fcmalert ihren Werth der fpecififch tolnische Standpunkt ihres Berf. - Bon Ginzelbeiten bemerke ich, daß mehrere Ungaben von Reinalds Todestag nicht beachtet find (S. 44), daß Uncona von Christian von Maing nicht 1174, fondern 1173 belagert worden. S, 35 ermabnt 2. als einen unzweifel: baften Arrthum des Chroniften, bag biefer den Erzbischof Ronrad I von Maing, den Bruder Ottos von Wittelsbach, einen Bermandten Friedrichs I nenne. Allerdings ift dieses verwandtschaftliche Berhältniß, soweit ich weiß, von teinem neueren Siftoriter beachtet worden, auch nicht von Meiller, ber zulett über Konrad (in ben Regesten ber Salzburger Erzbischofe G. 487 ff.) gehandelt; bennoch icheint mir bie Griftenz eines folden burch mehrere Quellennachrichten außer Frage gestellt. Außer ber chronica regia nennt nicht bloß Christian von Maing Konrad einen Bermandten Friedrichs; als folden bezeichnet auch Acerbus Morena Konrads Bruder Otto (Mon. SS. 18, 641), und Raiser Friedrich selbst ermabnt in seinem Schreiben

an die Salzburger vom 9. August 1177 (ann. Reichersperg. Mon. SS. 17, 506) Chunradum, consanguineum nostrum. Mehrere andere Erzgänzungen und Berichtigungen zu der vorliegenden Schrift liefert die lehrzreiche Recension im Literarischen Centralbsatt N. 23. C. V.

Johannes Bugenhagen Pomeranus, Leben und ausgewählte Schriften. Bon Dr. Karl August Traugott Bogt, Consistorialrath, Professor der Theologie und Superintendent zu Greisswald. (VI u. 442 S.) Elberseld 1867, R. L. Friderichs.

Das unter dem obigen Separattitel erschienene Bert bilbet den IV. Theil des biographischen Sammelwerks: "Leben und ausgewählte Schriften ber Bater und Begründer der lutherischen Kirche, herausgegeben von 8. Hartmann, Defan in Tuttlingen, Dr. Lehnerdt, General-Superintendent in Magdeburg, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Strafburg, Lic. K. J. Th. Schneider, Seminar-Director in Neuwicd, Dr. Vogt, Prosessor in Greifstwald, Dr. G. Uhlhorn, Oberconsistorialrath in Hannover. Eingeleitet von Dr. C. J. Nissch, Propst von Berlin".

Johann Bugenhagen nimmt unter ben Begrundern bes lutherifchen Brotestantismus ohne Ameifel eine bervorragende Stelle ein. auch nicht Luthers bahnbrechende Originalität und alle Sinderniffe überwältigende Energie, tritt er auch wenn gleich flassisch gebildet doch auf Diefem Felde gegen Melanchthons humanistische Bedeutung in ben Sintergrund, so besaß er dagegen ein großes prattisches Organisationstalent, moburch er namentlich fur bie Begrundung ber lutherischen Rirchen bes nordlichen Deutschlands und Standinaviens einen unmittelbaren und tiefgreifenden Ginfluß erlangt hat. Pommern tann ben Reformator Bugenhagen in zweifacher Beziehung ben feinigen nennen. Ginmal gehört er biefem Lande durch Geburt und erfte Bilbung an; im 3. 1485 ju Bollin auf ber gleichnamigen Insel an ber Obermundung als Cohn eines bortigen Rathaberen geboren, ftubirte er von 1502-1504 in Greifsmald, mo bamals, um nur von befannteren Namen zwei zu nennen, der berühmte Jurift Beter von Ravenna und der begeisterte Sumanist Bermann von bem Bufche die aufftrebende Wiffenschaft vertraten, und wirfte bann unter vielseitiger Thatigfeit und mit glangendem Erfolg als Rector ber Stabticule Bu Treptow an ber Rega. hier war es, wo Bugenhagen unter dem Titel Pomerania die erste furze Specialgeschichte Pommerns verfaßte (1518, herausgegeben 1728 von Balthafar), die, wenn man ben

Mangel tuchtiger Borarbeiten bedentt, immer ein febr rubmliches Beugniß fur ben Fleiß und bie Befähigung bes Berfaffere bilbet. Abt und mehreren Monden bes nabegelegenen alten Klofters Belbud fand Bugenhagen geistesverwandte und ben neuen Ideen geneigte Mitstrebende. Luthers Schriften, namentlich die von ber babplonischen Gefangenicaft. übten auf biefen Rreis gebilbeter Manner, aus bem fpater mehrere nam: bafte Reformatoren Bommerns bervorgingen, einen machtigen Ginfluß aus, und theils um in bie perfonliche Rabe bes großen Mannes ju tommen, theils um fich ben feindlichen Machinationen ber Unbanger bes Alten, namentlich bes Bifchofs Grasmus Manteuffel von Rammin zu entziehen, ging Bugenhagen im Jahre 1521 nach Wittenberg, wo er bann bald in Die engften Begiehungen gu Luther und seinem Rreije trat und als afabemiicher Lehrer wie als praftischer Geiftlicher bis an sein Lebensende (1558) eine raftlofe Wirffamteit entfaltete. Mehrfache Unerbietungen, Die ibn nach anderen Stadten zu einer materiell befferen Stellung beriefen, lebnte er ab; Erfurt, Dangig, Samburg bemubten fich vergebene ibn für fich zu gewinnen; felbst die glangenberen Stellungen eines Bischofs von Schleswig, und in fraterer Beit nach bem Tobe bes Bifchofs Eras: mus Manteuffel bie eines pommerichen Bifchofs von Rammin, lebnte er, Die lettere allerdings erft nach einigem Schwanten, gleichfalls ab; Wittenberg war ihm zu lieb geworben. Dagegen mar er immer beteit zeit: weilig feine Rube und feinen gewohnten Wirkungstreis zu verlaffen, wenn es galt, bei ber Begrundung der neuen firchlichen Ginrichtungen perfonlich rathend, belfend und organificend zur Stelle ju fein. Go begab fich Bugenhagen 1528 nach Brannschweig und hamburg, wo er bis 1529 verblieb; 1530-1532 war er in Lubed, 1534-1535 in Bommern und bies ift bas zweite Band, welches ihn als Reformator an Pommern inupfte -; bann 1537-1539 wirkte er nach Beenbigung bes großen nordifden Krieges in Danemart, wo er zugleich ben ihm befreundeten Ronig Christian III fronte; 1542 finden wir ihn in Schledwig-Holftein und endlich in Silbesheim und abermals im Braunschweigischen thatig. Un allen Diefen Orten mar, als Bugenhagen tam, bie neue Lehre bereits mehr ober weniger jum Giege gelangt; aber Bugenhagen bat das Berdienft burch perfonliche Ginwirtung, burch Rirchen- und Schulorbnungen und organisatorifche Ginrichtungen verschiedener Art, wie Bisitationen und dergl., der firchlichen Reugestaltung des Protestantismus bier im Norden eine seste und dauerhafte Form gegeben zu haben. Neben seiner persönslichen Wirksamkeit auf diesen Reisen ging dann noch eine ausgebehnte Thätigkeit durch Briese und anderweitige Schriststüde her, wodurch er auch solchen Orten, die er nicht persönlich besuchen konnte, seinen Rath und seine Hilfe zu Theil werden ließ. Daneben waren für das ganze nördliche Deutschland von großer Wichtigkeit die Uebersehungen der lutherischen Bibel und anderer resormatorischer Schriften Luthers ins Niederdeutsche (Sächsische), an denen Bugenhagen einen hervorragenden Antheil hatte. Ueberhaupt war Bugenhagen als geborner Pommer durch seine derbe, krästige, aber dabei doch sinnige und gemüthliche Natur, die sich bei ihm mit einer guten Bildung vereinigte, durch seine Kenntniß des norddeutschen Vorzugsweise geeignet, den praktischen Bermittler zwischen und zu sehben, vorzugsweise geeignet, den praktischen Bewegung unter den nördslicheren beutschen Stämmen zu bilden.

Der Berfasser bes in ber Ueberschrift genannten Werts, welcher Bugenhagens Leben und Wirtsamkeit vorzugsweise vom theologisch-tirchliden Standpunkt dargestellt hat, hat mit Sorgfalt und Liebe bas giem: lich weitschichtige Material zusammengebracht und verarbeitet. Für Die Uebersichtlichkeit ber Darftellung und fur die funftlerische Abrundung des Lebensbildes mare es mohl beffer gemesen, wenn die fehr ausgedehnten Mittheilungen aus Schriften Bugenhagens - fo namentlich bie unverfürst in neu bochdeutscher Uebertragung mitgetheilte Schrift "von bem driftlichen Glauben u. f. w. an Die ehrenreiche Stadt Samburg (1526)", melde die Seiten 101-267 ober mehr als ein Drittbeil bes gangen Bertes einnimmt - in einen Anhang verwiesen maren; Die Continuitat ber Biographie murbe bann nicht fo febr gerriffen. Bon Gingelheiten moge nur Folgendes bier Ermabnung finden. Bei Unführung ber Literatur über Beginn und Fortgang ber Reformation in Samburg (S. 307 ff.) batten Lappenbergs Samburgifche Chroniten in niederfachfischer Sprache (1861) nicht unerwähnt bleiben follen; gerade in diesem Wert findet fich ein febr reichbaltiges Material fur Die Reformationsgeschichte Samburgs, und wenn sich auch vieles bavon ichen in Staphorsts vom Berf. angeführter Samburger Rirchenhistorie benutt findet, fo find doch die dort gegebenen Mittheilungen nichts weniger als correct; 3. B. der Bericht Johannes Mollers "von ber Reformation ju Samburg" (bei Lappenberg S. 543 ff.)

ist bei Staphorst 5 S. 70 ff. bis zur Unverständlickeit entstellt. Auch würde der Bersasser bei Lappenberg S. 575 etwas über den Fortgang des Schriftstreits zwischen Bugenhagen und dem Dominisaner Augustin von Getelen gesunden haben, was ihm jett, wie es scheint, unbesannt geblieben ist; wenigstens ist es S. 100 nicht erwähnt. Getelen antwortete auf Bugenhagens speciell gegen ihn gerichteten Angriss am Schluß der oben angesührten Schrist von dem christlichen Glauben u. s. w. mit einem aus Lüneburg gegen Bugenhagen gerichteten Pamphlet, wodurch sich dann der letztere veranlaßt sah, im Jahre 1528 eine neue Schrist ausgehen zu lassen unter dem Titel: "An de Erentrike Stadt Hamborch, eyn brest Joannis Bugenhagen Pomers wedder de logene dorch ein schandboek, sinem ersten boke, dat he an de Hamborger gescreven hadde, upgelecht." Wittenberg. 4.

Benn serner ber Verfasser S. 347 ben Bilber- und Kirchensturm in Stralsund am Montag nach Palmarum 1525 als durch einen Mönch veranlaßt bezeichnet, ber auf der Kanzel zu St. Nicolai Luther habe zu Schanden machen wollen, so ist dies nicht richtig. Dem Bersasser scheint dabei die Erzählung in Eramers großen Bommerschen Kirchenchroniten III cap. 20 vorgeschwebt zu haben. Eramers genanntes Bert ist indeß überhaupt sehr unzuverlässig und nur mit großer tritischer Vorsicht zu benutzen; in diesem speciellen Fall wird es durch die zeitgenössischen stralsunder Berichte widerlegt, die bei dieser Gelegenheit von dem Mönch nichts wissen und als Beranlassung des Bilbersturms eine zusällige Zusammeurottung und die von einer Magd vorgenommene Fortschaffung eines ihrer Herringehörigen Heiligenschreines angeben. Vergl. die officiellen Angaben in dem Steinwerschen Prozeß (Baltische Studien XVII 2 S. 127 ff.) mit den einschlagenden Stellen bei Berckmann und Sastrow.

Otto Fock.

Bou der Wittenberger Universität im Zeitalter der Reformation. — (Separattitel:) Die Universitäts-Jahre der Herzoge Ernst, Ludwig und Barnim von Pommeru. Aus archivalischen Quellen von F. L. C. Freiherrn v. Medem, Königl. Archivrath a. D. (VI u. 164 S.) Anclam 1867, W. Dietze.

Die vorstehend angeführte Schrift bildet einen sehr bankenswerthen Beitrag zur Culturgeschichte jener Spoche, welche auf das eigentliche Resformationszeitalter unmittelbar folgte. Wir sehen hier ein paar junge

Fürsten, die Gobne des im 3. 1560 verftorbenen Bergogs Philipp I von Bommern-Bolgaft, mit ihrem Couverneur und Gefolge in Wittenberg, wie fie von 1563 bis 1565 studiren, auch wie es damols an deutschen Universitäten bei hochgestellten Studirenden Sitte mar, ben einen wie ben anderen das Rettorat betleiben. Der Briefmechfel ber jungen Fürften und ibred Couverneurs an die Bergoge und fonft bervorragende Berfonlich: feiten babeim gewährt burch die Frifche und Unmittelbarteit der Mitthei= lungen febr intereffante Ginblide fowohl in Die bamaligen Buftanbe ber bamals icon fintenden Universität Wittenberg als in Die intimen Begiebungen ber bommerichen Bergogefamilie. Die jungen Berren, in beren Briefen bas Studium feine allzu große Rolle fpielt, bagegen besto baufiger von Pferden, Binbhunden und anberen Bedürfniffen Diefer Urt die Rebe ift, waren übrigens, wie auch andere gewöhnliche Mufenfohne gu allen Beiten, mit der Finangnoth "blaffer Sorge" wohl vertraut; ber Dechfel wollte niemals zureichen, darin find Gouverneur und Boglinge immer einig. Die letteren glaubten übrigens ichon nach Jahresfrift bes Studirens genug gethan zu haben; nur mit Mube bielt der peremtorifche Befehl bes regierenden Bruders dabeim und feiner Rathe fie noch bis in das zweite Jahr in Wittenberg; bann festen fie es durch, fich auf Reifen die Welt zu befeben und verweilten namentlich in Frankreich langere Beit. - Bei ber Schilderung bes wittenberger Aufenthalts hat ber Ber: faffer ein paar Mal ben Ramen Johann Bugenhagen auszeichnend bervorgehoben (G. 75 burch gesperrten Drud vor fammtlichen übrigen Brofefforen ber Universität; bann G. 107, indem ihm allein die Ehre miderfahrt von den zum Reftorschmanß von den Fürsten eingeladenen Profefforen genannt zu werben); es mag baber die Bemerkung nicht überfluffig fein, daß bies nicht ber berühmte pommeriche Reformator mar, ber icon 1558 ftarb, fonbern fein gleichnamiger in Wittenberg ale Professor an-0. F. gestellter Cobn.

Weber, Dr. Karl v., Ministerialrath, Dir. des Hanpt-Staatsarchivs zu Dresden, Anna Kurfürstin zu Sachsen, geboren aus königlichem Stamm zu Dänemark. Ein Lebens- und Sittenbild aus dem sechszehuten Jahrhundert. Rach grchivalischen Quellen bearbeitet. 8. 500 S. Leipzig 1867, Bernhard Tauchniß.

Anna, die Gemahlin des Rurfürsten August von Sachsen, war die Tochter des Königs Christian III von Danemart. Das vorliegende, von

einer in bergleichen Ausführungen fo ficheren Sand entworfene Charafter: bild beruht auf ber außerordentlich reichbaltigen Correspondeng ber Rurfürstin, von ber im tonigl. Saupt-Staatsardiv ju Dresben allein vielleicht gegen 11000 Briefe vorhanden find, mabrend überhaupt eine Correfpondens von ungefahr 22000 Briefen in dem angeführten Buche benust murbe. Der Berfaffer ichilbert iedoch nicht nur bas perfonliche Leben ber Rurfürstin, fondern noch mehr bie Lebens- und Berufstreife, mit benen fie in Begiebungen trat, und bat badurch ben Berth bes fur bie Sittengeschichte ber Beit febr reichhaltigen Buches noch bebeutend erhöbt. Bir merben burch biefe Schilberungen in eine Zeit binein verfent, in welcher ber beutiche Fürstenftand, vornehmlich bes Norbens, in Gitte und Brauch noch in völliger Uebereinstimmung mit bem Bolte als Gangen ftanb. Bon ben Beranderungen, welche die eindringende fremde romanische Cultur auch in ben fleinen Dingen bes Lebens, in ben Gitten und Bewohnheiten der vornehmen Gefellichaft des 16. Jahrhunderts berbeiführte, mar bier am fursadsischen Sofe zu Rurfürst Augusts Beit noch nichts zu bemerken. Demaemaß liegt auch ber Rreis, in welchem die Rurfürstin Unna thatig mar, noch innerhalb ber eigentlichsten Berufsiphare ber beutfchen Frau; nach ber Gorge fur ihren Cheherrn und bie Rinder find es vornehmlich Saus und Sof, Ruche und Reller, Garten und Feld, welche bie Thatigkeit ber Furstin in Unspruch nehmen. - Bir erinnern uns irgendwo einen Tadel über bie außeren Aufput verschmahende Anord: nung bes Stoffes, ber zu romanhaften Schilderungen fo vielfache Beranlaffungen bot, vernommen gu haben. Der Siftoriter tann bem Berfaffer nur bantbar fein, baß er feinen Mittheilungen eine Form gab, in welcher fie als burchaus quellenmäßige Beitrage ju ber noch fo fehr vernach: läffigten beutiden Culturgeichichte verwendet werden fonnen. Um von Der Ausgebigkeit bes Buches nach biefer Richtung bin eine Borftellung gu geben, laffen wir ichlieflich bie Ueberfichten ber einzelnen Abschnitte folgen: 1) Unna ale Gattin und Mutter. 2) Unna als Chestifterin. 3) Unna als Sauswirthin: Ruche und Reller. 4) Barten und Landwirthichaft. 5) Toilette. 6) Gesellige Beziehungen. 7) Beluftigungen. 8) Das Baidwert. 9) Runfte, Biffenschaften, Gewerbe. 10) Rirchliche Berhaltniffe. Unnas Beziehungen gur Schule und Regierung. 11) Unnas medicinifche Thatigfeit. 12) Unnas lette Lebensjahre; ihr Tob. 0. Calinich, R. Dr. ph. Diaconus in Chemnit, Rampf und Untergang bes Melanchthonismus in Kursachsen in ben Jahren 1570 bis 1574 und bie Schicksale seiner vornehmsten Häupter. Aus ben Quellen bes föniglichen Hauptstaatsarchivs zu Dresben. 8. (XII u. 310 S.) Leipzig 1866, F. A. Brochaus.

Much diefe aus den reichhaltigen Schäten bes koniglichen Saupt= staatsarchive ju Dresten schöpfende Schrift enthält bankenswerthes Material jur Entwidlungsgeschichte Deutschlands in ber letten Salfte bes 16. Jahrhunderts. In folgenden feche Sauptabichnitten bat ber Berfaffer den ihm im tonigl. Archiv fich barbietenben Stoff gur Darftellung gebracht: 1. Einige burch Andreas Bermittelungsversuche veranlagte Berhandlungen und Schriften 1569, 1570. 2. Der Wittenberger Ratechismus und Die durch ihn hervorgerufenen Streitigkeiten 1571. 3. Der Dregdener Confenfus. Schwankende Saltung bes Rurfürften 1571-73. 4. Die Eregefis und ihre nachften Folgen 1574. 5. Das Inquifitionsgericht ju Torgau. 6. Die weitern Schicksale ber vier Sauptangeklagten M. Chriftian Schut, Dr. Joh. Stößel, Dr. Georg Cracau, und Dr. Raspar Beucer. - Außer dem zweiten Bande von Beppes Geschichte bes deutschen Protestantismus hat der Berfaffer, wie er felbst in der Einleitung G. VIII gesteht, fich um die meiften "früheren und neueren gedruckten Quellen" nicht weiter bekummert. Schon baraus geht baber bervor, baß feine Arbeit trop ber ardivalischen Ginzelheiten, welche fie enthält, in feiner Beise abidliegend genannt werden tann. Gehr wenig genügend find namentlich auch bie Nachrichten über die Buftante auf ber Universität Bittenberg mabrend Diefer Beit, in welche unter anderem auch die fleine von Calinich ebenfalls übersehene Schrift Franks: Johann Majas, ber Wittenberger Boet, Salle 1863, einen überraschenden Ginblid gewährt. Much bas Archiv ber Universität Bittenberg ift nicht benutt. Den Sturg bes Melanchthonis: mus in Rursachsen im lebendigen Zusammenhange mit der allgemeinen geistigen Entwidelung Deutschlands barguftellen, bat ber Berfaffer nirgends auch nur einen Bersuch gemacht. Daber find auch feine Urtheile über Berfonlichkeiten und Buftande, por allem auch über den Rurfürsten August felbst febr schwankend und unsicher. Bir verweisen in Begiehung auf letteren namentlich auf bas Uribeil Gillets in feinem ausgezeichneten Buche: Crato und Crafftheim und seine Freunde I S. 468. Selbst von der hier gegebenen Darftellung diefer Borgange in Rurfachfen bat der Berfaffer zu eigenem großem Nachtheile teine Notig genommen.

Loffen, Max Dr., Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maxismisian. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des dreißigjährigen Krieges. 8. (71 S.) München 1866.

Diese Darstellung ber bekannten Donaumorther Streitsache beruht pornehmlich auf einer erneuten Durcharbeitung der in ben Munchener Urdipen noch porhandenen Archivalien. Durch Dieselbe werden Die Mitthei: lungen, welche bereits B. Bb. Bolf in feiner Geschichte Maximilians I und feiner Beit Bo. 2 über diese Berhaltniffe gegeben hat, mefentlich berichtigt. Tropbem betennen wir jedoch, daß der Berfaffer durch feine auf S. 7 u. 8 gegebenen Deductionen unfere bisherige Aufchauung von bem Berbalten des herzogs Maximilian gegen die fleine Reichsstadt nicht ericuttert bat. Wir find auch jest noch ber Unficht, daß Maximilian bas faiferliche Commifforium, welches der Executionsordnung fo ichnurstrads zumiderlief, in irgend einer Weise nachgesucht bat. Er allein batte an ber Achtevollftredung ein wirkliches Intereffe, wie ber Berfaffer G. 15 felbft jugeben muß. Rach biefer Seite bin batten wir bie Untersuchung icharfer und eingebender gewünscht. Much hatte die Theilnahme, welche die Union auf ihren verschiedenen Bufammentunften gerade biefer Sache widmete, etwas ausführlicher bargelegt werben tonnen. Denn wenn biefe mattbergige Theilnahme der Union auch für die Stadt felbst vollständig frucht: los blieb, fo carafterifirt fie doch die politische Leiftungsfähigkeit des protestantischen Bundes von vorn berein unverfennbar.

Be c, August, Graf Gustav Abolf von Gotter. Ein Lebensbild aus ber Zeit Friedrichs des Großen und Maria Theresias. 12. (107 S.) Gotha 1867, Fr. Andr. Perthes.

Der durch eine Reihe von archivalischen Arbeiten um die Geschichte des ernestinischen Hauses Sachsen wohlverdiente Berfasser schildert und einen reichbegabten und vom Glück in seltenem Grade begünstigten Emporkömmling, der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine glänzende Rolle spielte. Gustav Adolf Gotter hatte seine Studien zu Jena und Halle gemacht und hierauf Holland, England und Frankreich bereist, als sein Bater der gothaische Kammerdirector Johann Michael Gotter nach Wien gesandt wurde, um herzogliche Gelbsorderungen für gelieserte Soldaten füssig zu machen. Für die Mission ward der damals 23jährige Jüngling seinem Bater beigeordnet und betrat hiemit die diplomatische Lausbahn. Bei Erledigung jener Angelegenheit benahm er sich so geschick,

daß Herzog Friedrich II ihn als seinen Geschäftsträger in Wien beließ und nach wenig Sahren zu feinem außerordentlichen Gesandten ernannte. Der gothaifde Sof hatte feinen befferen Bertreter finden tonnen. besaß vielseitige Kenntniffe und Gewandtheit in ben Geschäften, mar ber Reder und der Rede machtig und gab, mo es galt, feinen Argumenten mit feiner machtigen Stimme folden Nachdrud, daß man ibn le Jupiter foudroyant nannte. Die bofifchen Formen beherrichte er wie im Spiel, er verftand es vortrefflich "mit eclat" aufzutreten und mar babei jedergeit guter Laune, der liebensmurdigfte Birth, der angenehmfte Gefellichafter, ben man fich munichen mochte, Raifer Rarl VI überhäufte ihn mit Gnaben und erhob ibn in den Reichofreiherrnftand; Bring Gugen und ber pabftliche Runtius Baffionei ichentten ibm ibr Bertrauen. Unter allen Befandten am faiferlichen Sofe mar feiner jo gern gefeben wie er; er mußte alles, er erreichte alles. Die Frauen bezauberte er burch feine Galanterie, Die Cavaliere bulbigten feiner Gaftfreiheit; feine Tafel, feine Beine batten ihres gleichen nicht. Das ausschweifende Leben erschütterte feine Befundheit, aber wenn er fich auf einige Beit dem Strudel entzog und ein beilfraftiges Bad gebrauchte, erfcbien er wieder wie verjungt. Geine Berfdwendung tannte teine Grengen, aber immer öffneten fich ihm neue Silfe :. quellen. Die berzogliche Rammer that fur ihn bas außerfte; zweimal, in London und im Sang, gewann er bas große Loos; er trieb einen bochst einträglichen Sandel mit Ungarmein; Rarl VI beschentte ibn reich und viele Bonner und Gonnerinnen hatten fur ihn offene Sand; fremde Sofe gablten freigebig fur die ihnen geleisteten Dienste. 216 unter bem Namen Beters II Menschitoff als unbeschräntter Machthaber Rugland beberrichte, murben die boditen Ehrenermeisungen über Gotter ausgeschüttet. Friedrich Wilhelm I von Preugen, dem er große Retruten verschaffte, sparte nichte um ihn in feinen Dienft ju gieben. Er ernannte ibn 1728 jum Gebeimen Staatsrath und ertheilte ihm im nad ften Jahre ben fcmargen Molerorden. Dabei blieb Gotter porläufig gothaischer Gefandter in Bien, ja er erhielt obendrein noch ben Poften und ben Behalt eines bergoglichen Comitialgesandten in Regensburg. Diefes Berhältniß anderte fich, nach: bem 1732 Friedrich III feinem Bater im Bergogthum Cachfen-Gotha gefolgt mar und Unftand nahm Gotter fernerbin ungemeffenen Credit ju gewähren. Diefer nahm feine Entlaffung aus dem herzoglichen Dienft und ward von Konig Friedrich Wilhelm I jum Gesandten in Wien ernannt,

mit 15000 Fl. jährlichem Gehalt und ber Erlaubniß neben ben preußischen auch die murtembergischen Geschäfte am faiserlichen hofe zu verseben.

Als königlich preußischer Gesandter sühlte sich Gotter in Wien nicht so wohl als früher, da er als Vertreter eines kleinen Hoses, ohne irgendwo auf Mißtrauen zu stoßen, seinen persönlichen Sinfluß hatte geltend machen können. Er ward der Diplomatie überdrüssig, verweilte von August bis November 1735 in Verlin und erhielt bald darauf vom Könige die Erslaubniß sich auf seine Güter in Thüringen zurüczuziehen, "wegen seines schwächlichen Gesundheitszustandes und um anderer erheblicher Ursachen willen"; zugleich ward er mit ansehnlichem Gehalte zum bevollmächtigten Minister beim obersächsischen Kreise ernaunt.

Gotter hatte 1733 und 1734 im Gothaischen das Rittergut Molsborf und anderen Grundbesitz erworben und setzte nun seinen Stolz darein
bort wie ein Fürst zu schalten. Er baute sich ein Schloß mit Gartenanlagen im Stile von Versailles und schmüdte seinen Herrensitz mit Statuen, Gemälden, mit einer auserlesenen Vibliothek. Bon seinen üppigen
Mahlzeiten, von den galanten Frauen und ausgelassenen Gästen weiß man
noch heutzutage in der Gegend zu erzählen. Aber von Dauer war diese
Hertlickeit nicht. Das Geld ging zur Neige, das große Loos wollte nicht
zum dritten Male eintressen: Gotter mußte auf seine Güter ein Capital
nach dem andern ausnehmen. Unter diesen Umständen solgte er dem
Nuse König Friedrichs II, der ihn gleich nach seiner Throndesteigung aufforderte, wiederum als Geheimer Staats- und Kriegsrath in activen Dienst
zu treten und ihn zu seinem Oberhosmarschall ernannte. Kaum war Gotter
in diese Stellung eingetreten, so krönte Kaiser Karl VI die früheren
Gnadenerweisungen durch seine Erhebung in den Reichsgrasenstand.

Friedrich II sand an Gotters geistvoller und witiger Conversation großes Gefallen; er war ein belebendes Clement der fröhlicheren Hoshaltung, welche der junge König einführte. Aber bald gab es ernste Sorgen und weitaussehende Verwidlungen. Der Kaiser starb, der Streit um das habsburgische Erbe und um die römische Krone war vor der Thür, und Friedrich II saste den Entschluß der Königin von Ungarn zwar seinen mächtigen Beistand zu gewähren, aber nur um den Preis von Schlessen. Gotter ward dazu ausersehen im December 1740 die preußischen Bropositionen in Wien vorzutragen, nicht bloß weil er dort wohlgelitten und mit den Verhältnissen des österzeichischen Hoses vertraut war, son:

bern weil er an demselben Friedrich Wilhelm vertreten hatte, als biefer von gangem Bergen ein Ginverständniß mit bem Raifer fucte und bafur bitter gefrankt und geschäbigt murbe. Bekanntlich lehnte Maria Therefia Friedrichs Borichlage ab und ließ es auf die Entscheidung ber Waffen ankommen. Gotter kehrte nach Berlin gurud und ward im Rabre 1743 jum Generalbirector ber Operntruppe, bemnachst auch ju einem ber Curatoren der toniglichen Atademie ber Wiffenschaften ernannt. gaben feine fortmabrende Rranklichkeit fowie feine trop vielfacher Gnabenerweisungen Friedrichs nie endenden Geldverlegenheiten die Beranlaffung, daß er 1745 feinen Abidied nahm. Die nadften Jahre verlebte er meiftens gu Molsborf, auch nachdem er Schulden balber biefes Befinthum batte veräußern muffen, bis er nach bem Gebrauche von Montvellier fich foweit bergestellt fand, wieder in ben preußischen Staatedienst treten zu tonnen. Ronia Friedrich ernannte ibn jum Oberpostmeifter und bald barauf ju einem ber birigirenden Minister im Generalbirectorium. Diefes Amt befleidete er, bis er fiebzig Jahre alt 1762 ftarb.

Die Mittheilungen, welche ber Berf. zum Theil aus ben Acten bes bergoglichen Archive zu Gotha über jenen viel berufenen fils fortuné de Bacchus et de la volupté, wie ibn Friedrich ber Große in einer poetifden Gpiftel anredet, zusammengestellt bat, enthalten lehrreiche Beitrage jur Sittengeschichte bes vorigen Jahrhunderts. Wir machen insbesonbere aufmerksam auf die Nachrichten von dem ordre des hermites de bonne humeur, welchen die Bergogin Luife Dorothea von Gotha 1739 ins Leben rief, mit dem Bahlfpruche vive la joie und Ordensnamen für jedes Mitglied. Gotter bieg Tourbillon. Aber obgleich wir biese Blatter mit Bergnugen gelesen baben, fo vermiffen wir boch in bem Bilbe, welches uns gezeichnet wird, wesentliche Buge. Wir bleiben völlig barüber im unklaren, in welchen Geschäften Gotter fich als Diplomat am wiener Sofe fo michtig machte, melder Urt Die Dienste maren, fur Die Raifer und Ronige mit ungewöhnlicher Freigebigkeit fich erkenntlich zeigten. Der Berf. bleibt uns bierauf die Antwort ichuldig. Er verfichert, daß Gotter nie. male ju unwürdigen Intriguen oder entehrenden Mitteln feine Buflucht nahm, er erwähnt bas Gefchaft, welches ibn zuerft nach Wien führte; fpater wird auch einer außerordentlichen Sendung an ben taiferlichen Sof gedacht, auf der Gotter bie über die Beimarifche Bormundicaft entstandenen Streitigfeiten jum Bergleiche brachte; aber mas über biefe bergoglich fach:

sischen Angelegenheiten hinausgeht, wird nicht erläutert. Mit keinem Worte wird gesagt, wie wichtige und solgenschwere Unterhandlungen in Gotters Hand gelegt waren als Friedrich Wilhelm sich durch ihn in Wien vertrezten ließ und selbst die entscheidende Sendung an den österreichischen Hof, mit der Friedrich II ihn beaustragte, wird in aller Kürze abgethan, ohne daß der Berf. in Urneths Maria Theresia auch nur einen Blid gethan zu haben scheint. Biel weniger hat er es seiner Aufgabe gemäß befunden, die Berichte Gotters im proußischen Staatsarchive für seine Darstellung zu benutzen. Daher giebt die Schrift nicht, wie der Titel besagt, ein Lebensbild des Grafen Gotter, sondern nur immerhin dankenswerthe Beitträge dazu.

A. S.

Fr. v. d. Trencks Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg. Nach Trenks eigenhändigen Aufzeichnungen herausgeg. von J. Petholdt. 12. (XXVIII u. 76 S.) Dresden 1866, Schönseld.

Im J. 1865 kamen zwei Trendreliquien, ein zinnerner Becher und eine Bibel, die beide von Trend mahrend seiner Gesangenschaft in Magdeburg benutt worden, in den Besit des Königs Johann von Sachsen. In der Bibel sanden sich Aufzeichnungen, die der Gesangene mahrend seiner Haft mit seinem Blute niedergeschrieben; ihr interessantesster Theil ist es, welcher hier von dem Bibliothekar ves Königs Johann mitgetheilt wird. Trend erzählt darin seine in den J. 1754—57 gemachten Fluchtversuche, nicht immer in Uebereinstimmung mit seiner späteren Darstellung derselben in seiner Selbstbiographie. Das Borwort enthält außer einer Beschreibung der genannten beiden Trendressquien eine mit großem Fleiß zusammengestellte Nebersicht der Trendssteratur. Die Berössentlichung der kleinen Schrift hat einen Streit zwischen dem Hexausgeber und einem Mitarbeiter des Magazins sur Literatur des Auslands veranlaßt, der in dem genannten Blatte (1867 Nr. 6 u. 11) und in Beyholots Anzeiger für Bibliographie (1867 Nr. 4) gesührt worden.

Jobst von Dewig. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchen-Berbesserung in Pommern und Sittengemälbe bamasiger Zeit, von L. Begner. Herausgegeben von D. von Dewig. Berlin, Berlag von Relte, Böltse & Comp. (Ohne Jahreszaht, das Borwort ist vom 8. November 1864 batirt.) 41 E.

Unter ben pommerschen Staatsnanuern, die fich unter ben Schwies rigkeiten und Sturmen der Resormationszeit auszeichneten, nimmt Jobst von Dewig eine hervorragende Stelle ein. Er gehörte zu den strebsamen

und intelligenten Mitgliedern bes pommeriden Abels, welche Melandthon im Auge batte, wenn er, im Leben Bugenhagens G. 296 von ben Bommern jener Reit faat: .. Nec in ulla parte Germaniae plures ex equestri ordine doctrinas intelligunt, quam ibi". Daß im übrigen bies Lob aus fo berühmtem Munde bod nur mit ftarter Ginfdrantung aultig gemefen ift, bafür bat und Jobst von Dewit felbst ein nicht anzusechtendes Beugniß binterlaffen ; ber pommeriche Abel im großen und gangen mar ben Biffen-Dewit Schreibt an ben in Wittenberg ftubirenden icaften nicht bolb. jungen pommerichen Grafen von Gberftein, nachdem er beffen Gleiß rubm: lichft anerfannt, die bezeichnenden Worte: "Bestimmt wird burch biefen Euren achtungewerthen Gifer ber grundverfehrte und verberbliche Dahn bes pommerichen Abels vernichtet werden, ber es fur ichimpflich balt, wenn ein Coelmann fich mit ben Wiffenschaften beschäftigt. Und bod giebt es nichts porzuglicheres, als wenn man mit bem Abel ber Geburt eine miffen: Schaftliche Bilbung verbindet, Die einen viel höheren Werth hat als alle anderen Borguge". Jobst von Dewit, beffen Rath von wesentlichem Ginfluß mar auf den endlichen Entidluß der Bergoge, die Rirdenreformation burchzuführen, trat bei ber im 3. 1532 zwischen Bergog Barnim IX und seinem Reffen Philipp vollzogenen Theilung Bommerns in Die Dienfte bes letteren, ber bas westliche Bommern mit ber Sauptstadt Bolgaft er: balten batte, ftarb indeß icon 1542 im ruftigen Mannegalter betrauert von feinem Fürsten, wie von dem gangen Lande. 0. F.

Die Universität Greifswald vor hundert und fünfzig Jahren. Atademische Festschrift zur Feier der fünfzigjährigen Angehörigkeit Neuvorpommerns und Rügens zum Königreich Preußen. Bon Dr. E. Baum ftart. Greifswald 1866.

Die akademische Feier des fünfzigsten Jahrestages der in Stralsund der Krone Breuken geleisteten Huldigung hat dem Berfasser dieser Schrift Gelegenheit gegeben zu einem Rückblick auf den Zustand der Universität in der der preußischen Herrschaft vorangehenden Zeit. Bor allem sind es zwei in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch besondere landesberrliche Commissionen vorgenommene Revisionen der ganzen Universitätsverwaltung, welche dem Versasser Material und Anknüpfungspunkte zu Bildern aus dem früheren Leben der Greisswalder Universität geben. Er schließt indeß seine Darstellung nicht mit dem Ubschluß dieser Vershandlungen, welcher in den bis auf die neueste Zeit als Grundgesche der Universität dienenden Recessen von 1775 und 1795 ersolgte, sondern

verfolgt die äußern Schickfale der Universität durch die schwere Zeit der frangofischen Occupation, in der das Universitätsgut zu den kaiserlichen Krondomanen geschlagen und zum Theil an frangosische Generale verschenkt wurde, die zum Jahr 1815.

In zwei hinsichten besonders dürfte diese Arbeit ein wiffenschaftlisches Interesse in Anspruch nehmen.

Buerft in ber Schilderung bes tiefen Berfalls corporativer Gelbitregierung, ber in ber Universitateverwaltung mabrend ber bezeichneten Beriode ju Tage tritt. Die Universität besaß einen hohen Grad von Gelbstandigkeit in der Ordnung und Ruhrung ihrer Ungelegenheiten und Die laufende Oberaufficht über Diefelbe, welche ben landratblichen Curatoren und dem Generalgouverneur ber Proving guftand, icheint mit großer Lagitat geführt morben gu fein. Aber von biefen corporativen Rechten machten die Professoren einen traurigen Gebrauch. Ueberall finden wir ja im corporativen Gemeinleben bes 17. und 18. Jahrhunderts die Gpuren großer Berfommenbeit, in gelehrten und firchlichen, wie in ftabtischen und andern Corporationen, in England und ber Schweig, ebenso wie in Deutschland und Frankreich. Aber nicht leicht burfte ein jammerlicheres Bild bavon eriftiren, als die Greifsmalder Universität damale barbot. Ber einen Blid auf baffelbe wirft, wird fich nicht mehr wundern, daß diejenigen Universitäten Deutschlands bamals am rafcheften aufblübten, Die wie Göttingen und Salle bas geringfte Dag corporativer Gelbständigfeit befaßen.

Nicht minder interessant sind die Mittheilungen über öfonomische Berhältnisse früherer Zeit, die in der Schrift enthalten sind. So findet sich im Anhang ein vollständiger Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Umtes Eldena im Jahr 1635—36, serner eine Uebersicht der Sinenahmen und Ausgaben der Universität Greisswald nach den Rechnungen sür je ein Jahr aus jedem Jahrzehnt von 1650—1817 und nach den Etats von 1818—1865. Am meisten aber haben den Resernten angezogen die Berhandlungen über das Legen der Bauern auf den Universitätsgütern. Durch ein im Auszuge mitgetheiltes Gutachten nämlich des Landrath von Behr war im Jahr 1755 die Berwandlung der mit kleinen Bachtbauern besetzten Dörser in größere Zeitpachthöse angeregt worden, und nach einigem Sträuben der Universität und einiger Berzögerung durch die bald daraus solgenden Kriegsjahre wurde diese Mahregel auch durch

geführt. Die Dienstbauern sollten conservict bleiben, offenbar weil man ihre Dienste, die übrigens in Folge ber Menderung mehrfach gesteigert murben, auf ben großen Sofen nicht entbehren zu konnen glaubte. diefer Verwandlung von Bauerndörsern in große Lorwerte maren die medlenburgifchen Ebelleute und die ichwebische Domanenverwaltung ber Universität icon fruber vorausgegangen. Indeffen unterscheiben fich von den medlenburgischen Bauerniegungen Die in Rede stebenden boch einigermaßen badurch, baß fie nicht mit einem Bechsel im Birthfchaftssuftem verbunden maren. Das Gutachten des Landrath von Behr nimmt in feinen Ertragsanschlägen auch fur die neu berzustellenden Bole vie Dreifelberwirthschaft, wie sie in ben Dorfern bestand, in Unssicht, mabrend in Medlenburg gerade der Fortschritt von der Dreifelderwirtischaft zu der neu einzusuhrenden Roppelwirthschaft ein hauptantrieb bei ber gangen Menderung war. Nichts besto weniger, feben mir, mar ber aus biefer harten Operation zu erwartende Mehrertrag für die Universität ein bochft bedeutender, und wir lernen fo begreifen, wie fich bei der gebrudten und beillos verkommenen Lage ber fleinen Bauern biese agrarische Revolution mabrend bes vorigen Jahrhunderts in Medlenburg und Neuvorpommern unwidersteblich Babn brechen mußte. E. N.

Friedrich Töpfer, Urfundenbuch für die Geschichte des gräflichen und freiherrlichen Hanses ber Bögte von Hunotstein, Erster Band. 4. 376 S.) Rürnberg 1866.

In keinem Gebiete der deutschen Specialgeschichte ist früher größerer Mißbrauch mit absichtlich gefälschen Nachrichten gereieden worden, als in der Adelsgeschichte. Die meisten der zahlreichen genealogischen Werke des vorigen Jahrhunderts schöpfen die Anfänge der durch sie zu illustrirenden Geschlechter auß sabelhaften Chroniken, den ihrem Hauptinhalte nach geradezu gefälschen Turnierbüchern von Nodler, Rugner und Consorten, lächerlichen Namensableitungen und pomphaften Familientraditionen, die mit dem wirklichen Urkundeninhalte meist im schneidendsten Widersprinche stehen. Auch der sonst verdienstvolle J. M. Hundracht in seiner "höchsten Zierde Tentschlandes und Vortresslichkeit tentschen Abeld 1707" giebt eine lange Reihe von bei den Vomkapiteln ausgeschworenen und doct vollen Glauben genießenden Stammtaseln der Reichstitterschaft, welche bereits nit dem siedenten, achten u. s. w. Jahrhunderte beginnen und uns mit aus römischem, karolingischem, mindestens aber ausländischem fürst-

lichem Blute herstammenden Turniergenossen König Heinrichs "zu Meydensburg 938" bekannt machen, die bereits damals "geviertete Schilde mit dem doppelten Reichsadler als Herzschildlein" geführt hatten. Humbracht ist ehrlich genug in der Borrede zu sagen, "daß ihm diese Taseln, so ibm von denen Familien selbst communiziret worden, wegen allzusweiter Hersührung verdächtig vorsommen, dann die Bahrheit offenhertzig zu gestehen, ich die genealogischen Deduktionen über 1200 hinauf durchaus nicht richtig balte".

Unserem kritischen Zeitalter blieb es vorbehalten auf Grund historischer echter Quellen die Berlogenheit jener Abelsillustratoren auszudeden, doch spurten Ruxner und seine Turnierhelden noch in vielen Disettantenarbeiten — auch der sonst verdienstvolle Aneschte ist nicht davon freizusprechen — in alter Beise sort. Wir rechnen es daher dem Grasen Baul von Hunolitein zu keinem kleinen Berdienste um die deutsche Abelsgeschichte an, daß er ein Urkundenbuch seines alten Geschlechtes durch einen tüchtigen Fachgeslehrten in der Beise bearbeiten ließ, wie jest historisches Material gessammelt und beseuchtet wird.

Die Bögte von Hunolstein — ein zwischen Ministerialität und Ebelherrenstand schwankendes Geschlecht — nennen sich von einer ursprüngzlich den Grafen von Castel, hernach den von Salm gehörigen Burg und herrschaft Hunolstein auf dem Hundsrüden, erwarben dieselte gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts zu vollem Eigen und erloschen in der dort angesessenen Hauptlinie der Bögte und Herrn von Hunolstein im J. 1487, während eine jüngere Linie zu Züsch im trierischen Hochwalde drei Zweige getrieben hat, welche noch blühen: den französischen der comtes d'Ottanges seit 1777, den rheinischen zu Niederwießen und den baierischen, welcher den Beinamen "von Steintellensels" führt, Freiherrn seit 1690.

Graf Paul, auf Schloß Homburg bei Thionville gesessen, Bair von Frantreich, dem größeren Bublikum als der Herausgeber einer als unächt bestrittenen Correspondenz der Königin Warie Antoinette betannt, konnte sich und die Lauterkeit seiner Absichten — niemand unter seinen Gegnern hat je daran gezweiselt, daß er an die Aechtheit jener Briese glaubte — nicht besser rechtsertigen, als daß er Herrn Töpser jahresang mit wahrhast fürstlicher Freigebigkeit die deutschen, französischen und niederländischen Archive bereisen ließ, um zur Herstellung einer urkundlichen Familiengesschichte zerstreutes Material zu sammeln. Aus Ergebniß dieser muhsamen

Urbeit liegt ein glangend ausgestatteter erfter Band bes Urfundenbuchs Derselbe giebt aus dem Zeitraum pon 1182 bis 1371 breibunbert und vierundfünfzig fur Die Geschichte ber Sunolstein werthvolle Urkunden, größtentheils nach den Originalen ber Archive zu Cobleng, Berleburg, Ihftein, Luremburg, Met u. f. w. Daran ichließen fich achtzebn aenealogifche Ercurfe über ftamm= und beiratheverwandte Gefchlechter: bie Grafen von Caftel (Bliescaftel), Birneburg, Die Wildgrafen von Dhaun und Rirburg, die herren von Schwarzenberg, Sagen, Barnesberg, Oberftein, Grimburg, Degftuhl, Beingenberg, Blankenbeim, Durbun u. a. m., endlich die Burgen und Berrichaften Buid und Neumagen. nur einen unbedeutenden Irrthum ju rugen gefunden, namlich bas Bufammenwerfen des Edelheren von Bruden (de Brucke, Brucken = bas heutige Bliegbruden), welche die Bornamen Balter, Johann und Friedrich führen: Bappenschild rothe Reuten in Gilber - mit den trierischen Ministerialen von der Brude (de Ponte) des Bornamens Gibodo, Lud: wig, Udo, Friedrich, Reiner und mit bem gefronten Lowen im Schilbe. Ein genaues Bersonen- und Orteregister, fowie saubere Abbilbungen ber Burgruine hunolftein und der altesten Familiensiegel erhöhen die Brauchbarteit bes Werkes, welches als ein ben Urbeber wie ben Berausgeber in gleicher Beise ehrendes Unternehmen hiermit bestens empfohlen fei.

E.

Alfred Ritter von Arneth, Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. 1. Band, 1761—1772. (XIV u. 402 S.) II. Band, 1773 bis Juti 1778. (402 S.) Wien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Eines der interessantesten Quellenwerke, welches unsere Literatur in den letten Jahrzehnten zu Tage gefördert hat. Es ist bekannt, welches Aussehnten in Deutschland und Frankreich die früher von Arneth berausgegebene Correspondenz Marie Antoinettes mit Maria Theresia, Joseph II und Leopold II gemacht hat: ich stehe keinen Augenblick an, die Bedeutung des jest veröffentlichten Prieswechsels in jeder hinsicht nech um ein erhebliches höher anzuschlagen. Schon der erste Band stellt sich würdig neben die früheren, der zweite ist von zweisellos gewichtigerem Stosse, und ohne Frage wird der dritte das Interesse des Lesers in immer wachsendem Maße seschalten. Die Authenticität der Documente ist hier wie srüher über jedes Bedenken erhaben; der Abdruck ist überall nach den im Wiener

Staatsarchive befindlichen Originalen mit Arneths wohlbekannter Genauigkeit und Gewissenhastigkeit gemacht worden. Vielleicht an einer einzigen Stelle sindet sich ein Lesescher: sollte nicht 1 163 statt des sinnlosen Regardez au trone et oubliez les membres zu lesen sein: Regardez au trone (ben Hauptförper der österreichischen Monarchie) et oubliez les membres (die particularen Interessen Toscanas)? Im übrigen ist die Ausgabe ganz in derzselben Weise wie jene der Briese Marie Antoinettes gemacht; die erklärenden Noten sind zahlreich, darunter eine Anzahl äußerst dankenswerther Documente, sonst aber nur sehr snappe Versonalnotizen, Titulatur, Geburtszoder Todesjahr der im Texte genannten Personen, so daß die Leser bei den fünstigen Bänden und Aussagen sur etwas größere Aussschrlichteit, und an manchen Stellen für sachliche Erläuterung dunkler Redewendungen und unverständlicher Anspielungen höchst dansbar sein würden.

Die Briefreihe bes erften Bandes beginnt mit bem 3. April 1761, alfo noch in ber Beit bes fiebenjahrigen Rrieges, und gleich biefes erfte Schreiben Josepha ift von ungemeinem Jutereffe. Die Raiferin will man bemerte bas Datum, etwa zwei Jahre vor bem Subertoburger Frie: ben - feine Meinung über eine Urmeereduction wiffen. barauf, bak er von biesen Dingen so viel wie ein Capuziner verftebe, bag er beute der Meinung fei, je mehr Truppen man habe, defto beffer; ber Rrieg fei faft hoffnungelog, man muffe es fur ein Glud halten, wenn man ben Ronig von Preußen zu einem Friedensichluffe auf ber Grundlage bes status quo ante bestimme. Uebrigens entwidelt er bann ein Spftem neuer Beeresversaffung, in ber hauptsache nach ben bamaligen preußischen Grundfaben, nur in mander Begiebung, befonders den Gutsberen gegenüber geschärft und gesteigert, und am Schluffe mit der darafteriftifden Bemerlung, daß er babei auch Toscana mit im Auge habe, puisque je ne connais point de différence. Tout est à l'Etat; ce mot-là renferme tout, ainsi chacun doit concourir à son avantage. Der gange fünftige Rofeph fundigt fich in diefem Briefe an.

In ben zunächft folgenden Briefen aus den Jahren 1761 und 1764 tritt vor allem das perfönliche Verhältniß Josephs zu seiner Gemahlin Isabella von Barma und zu seiner Mutter hervor. Jenes ist die reinste Bärtlichkeit, dieses volle Hingebung. "Sie wissen", schreibt er 30. Mai 1761, "daß ich nichts wünsche als Ihre Gnade, die Freundschaft meiner Frau und mein Seelenheil; da ich die beiden ersten besitze, so begreifen Sie

meine Gludfeligleit". Leiber ftorb Ifabella icon im December 1763, und man tann mobl fagen, baß biefe Bunde bet Joseph niemals vernarbt, ober boch biefe Rarbe niemals vermachfen ift. In feinem Befen lag von haus aus ein herber und herrischer Bug, für den es feit bem Tode ber geliebten Frau teine Milberung mehr gab. Joseph sammelte feitbem ben gangen Enthusiasmus feiner Natur auf die Gebanten bes Baterlandes und ber Bflicht, und wo ber Bflichtbegriff allein bas Leben befeelen foll, fterben die weicheren und milberen Glemente bes Daseins ab; bas hat 30: feph erfahren wie fein großer preußischer Beitgenoffe. In ben erften Do= naten nach Rabellas Tobe begleitete ibn ihr Bilb auf jedem Schritte: es ift gerade bie Beit, in welcher er nach Frantfurt gur romifden Ronige: fronung reift, und tief ergreifend ift es in ben täglich fich folgenben Briefen an die Raiferin zu feben, wie er aus allem Brunte und Bemubl beraus die bitteren Schmerzensworte der Mutter binübersendet. Unmittelbar nach ber Rronung ruft er ihr zu, wie ihm mabrend ber Carimonie nur Nabellas Bild vor Augen geftanden, wie er gerade beute por vier Monaten, eben auch am 29., sich vonder theuern Leiche habe trennen muffen. Conft gefteht er, bas bie Feierlichkeit machtig und et: greifend gewesen und ber Bater bie Thranen nicht habe unterbruden tonnen : es ist bies aber auch bie einzige Meußerung folden Tones, ba ber junge Fürst im übrigen bie um ihn versammelte Bracht burchaus ironisch behandelt. Bielfache Blage macht es ibm, bag er von allen Seiten mit Undentungen über seine Wiederverheirathung angegangen wird. Die übrigen freilich weiß er furg und icharf genug abzuweisen, aber bas ichlimmfte ift, daß batt auch feine Mutter baffelbe Thema in die Sand nimmt. Er wahrt fich bagegen auf alle Beise; sie aber behauptet ihre Ueberlegenheit und brangt jum Entichluffe. Go erflart er benn, fein Gefühl bem Geborfam opfern ju wollen, und fucht fich mittelbar ju retten, indem er bie Schwester ber Verstorbenen als die einzige Frau bezeichnet, zu ber er ein Berg fuffen tonne; er weiß, daß diese bereits mit bem fpanischen Ibronfolger verlobt ift. Maria Therefia aber lagt fich badurch nicht irren; als ber König von Spanien die Pringeffin abgutreten fich weigert. -- jum großen Glude Josephs, es war Luife von Barma, nachher wohl die schlimmfte aller spanischen Königinnen -- halt fie ben Sohn bei ber einmal erlangten Ginraumung fest und fest gleich nachber feine Bermählung mit einer baierifchen Bringesfin burch. Allerdings mußte fie bann, wie es

scheint, dem Sohne bald genug ben ganglichen Mißerfolg einraumen. Denn völlig rudhaltlos rebet Joseph über bie ungludliche Dame in den Briefen an die Mutter. "Sie will", sagt er, "mit höflichkeit und Achtung nicht zufrieden sein, woher zum Teufel soll ich andere Gesuble nehmen?"

Um fo erfreulicher entwidelt fich Josephs Berhaltniß ju feinen Beschwistern, namentlich feit 1765, wo er nach bem Tobe bes Baters als Aeltefter und Familienhaupt ihnen gegenüber ftebt. Aus Arnethe früherer Bublication ift Dies in Bezug auf Marie Antoinette bekannt; ber vorliegende Band zeigt daffelbe in Bezug auf Marie Karoline von Reapel und Leopold von Todcana. Die aus Neapel geschriebenen Briefe Rofephe find lebrreich im bochften Grabe; fur fic allein murben fie binreichen, die Rataftrophen Reapels in ber Revolutionszeit ju er: flaren, und bas gurnende Urtheil, welches bie Beschichte fo oft über Ronigin Raroline gefällt bat, in tiefes Mitleid gu verwandeln. Mit Leopold übermirft fich Joseph gleich nach bem Tobe bes Baters über einen Theil ber Erbicaft; Die berrifche Aber fdmillt ibm an, ale Leopold, nicht tropig und nicht unterthanig, ibm fachlichen Widerfpruch entgegenfest, und es bedarf einen Augenblid ber gangen Autorität Maria Therefias, um einen Ausbruch zu verhuten. Gie beftimmt, wie ber Erfolg zeigt, ben jungeren Sohn in ber Cache gur Rachgiebigfeit und bricht ben Born bes alteren, indem fie mit mutterlicher Barme, aber man mochte fagen, unbarmbergig treffend ibm ben innerften Rern feiner Gefinnung vor Augen Roch ein anderes Mal, im September 1766, wiederholt fich ein ftellt. folder Borgang zwischen Mutter und Gobn, als er in einer rafc bictitten Note einem ungerechten Born über Raunit und Starhemberg Luft gemacht Diefe Bricfe find toftlich : wer fie ju lefen weiß, fennt mit ihnen bas Innerfte ber beiben großen und merkwürdigen Menfchen; ihr Abbrud allein hatte Urneth ben lebhafteften Dant jedes hiftoriters fichern muffen.

Wenn hier Maria Theresia dem Sohne noch mit vollem innerem Nebergewichte entgegentritt, so zeigt die weitere Correspondenz die allmah: liche Emancipation des jungen Kaisers. Seine Ratur wird immer mehr ihrer Kraft bewußt, er ertennt seine Richtung und seine Biele, er wird undiegsam und ungeduldig über die mangelnde Selbständigkeit und Handslügsfähigkeit. Tiese Wendung beginnt etwa 1767; wenigstens klagt 1773 die Mutter, daß sie seit sechs Jahren sich nicht mehr recht verständen; dann dauert es nicht lange, und Joseph ergreift trop aller sindlichen

Chrfurcht, trop alles Wiberftrebens ber Mutter thatsadlich die Leitung ber ausmärtigen Bolitit nach feinem Ginn. In Diefe Beit fallt Die Unnaberung an Friedrich ben Großen, Die Bufammentunft mit ihm in Neiße, Die erfte Theilung Polens. Die Correspondeng wird bier fur die politische Geschichte Europas in bobem Grade lebrreich : nur gebt es wie immer, je mehr man empfängt, besto mehr mochte man baben : man bedauert, daß der herausgeber einige weitere Documente, die in ben Briefen citirt werden, nicht ebenfalls gebrudt bat - wenn fie überhaupt noch exiftiren. Indeffen auch mas bier vorliegt, erweitert unfere Renntniffe um ein er: bebliches. Man fiebt, wie in ber polnifden Cache Rofeph fich von Raunis ebenfo unterschied wie biefer von Maria Therefia, baß jener icon 1771 feinen Entschluß gefaßt batte, aber ein volles Jahr bedurfte, um die Ber: wirklichung ju erreichen. Der uneigennütige Rechtsfinn, mit welchem bie Raiserin sich gegen die polnische Theilung sträubte, hat auch in Dieser Sammlung an einem frangofifch gefdriebenen Briefe ein icones Dent: mai, iconer, bente ich, als die berühmten deutschen Beilen an den Gur: fien Raunit. Aber ebenfo wenig wird fich in Abrede ftellen laffen, baf ber staatsmannische Berftand und bie confequente Rlarheit in Diefer Sache sowohl bei Joseph als bei bem ihm grundlich opponirenden Raunig, daß fie aber nicht bei ber unficher ichwantenben Raiferin vorhanden maren, beren vermittelnde Stellung allein bem Sohne die Ueberwindung bes Rauniniden Spitems moglich machte.

Die inneren Disserenzen zwischen der Kaiserin und Joseph entwickeln sich weiter in den Briesen des zweiten Bandes von 1772 bis 1777. Häusig sind es die religiösen Fragen, wo die orthodox katholische Gesinnung der Mutter und der rationalistische humanismus des Sohnes hart auseinandertressen. Ebenso contrastirt seine jugendliche Frische und die ungeduldige Thatkrast, womit er bei jeder Sache zu rascher Entscheidung drängt, mit ihrer Bedächtigkeit und Unentschlossenheit, die das eine Mal ohne Zweisel die Schwäche des Alters, das andere Mal aber ebenso gewiß die reisere Umsicht und Ersahrung bekundet. Mehr als einmal bittet Joseph die Mutter, ihn von den Pslichten einer unnügen und störenden Mitregentschaft zu entbinden; wenn sie das frästig zurüdweist, pslegt er sich eine größere Reise zu gönnen, wo dann die Mutter eine sehr zärtzliche Sehnsucht nach seiner Rückehr ausspricht. Die Ausbeute des Briefewechsels wird für uns dadurch nicht wenig vermehrt; wie das Jahr 1769

jene italienischen, so bringt 1777 frangofische und suddeutsche Reiseberichte, welche ebenso wie jene von einem gang durchdringenden Scharfblid und einer geradezu meisterhaften Ausdrucksweise des hoben Beobachters Beugeniß geben.

Die gange lette Balfte bes zweiten Banbes ift erfüllt mit der beinabe pollftanbigen Correspondeng aus bem Beginn bes baierifchen Erbfolgefriegs, Januar bis Juli 1778. Bas im allgemeinen befannt war, die Abneigung Maria Therefias gegen das gange Unternehmen und ihre Dagwischentunft gleich nach den erften Ranonenschuffen mit einer gegen Josepha Willen angefnüpften Friedensverhandlung, last fich bier im genauesten Detail bes täglichen Berlaufes beobachten. Sochst frappant ift es, wie damals beide Monarchen die innere Schwäche bes öfterreichischen Staatemefens und die militarifche Ueberlegenheit Breugens anertennen. Um fo lebhafter und traftiger balt Joseph auf ber Babn aus, mo er Diplomatische Erfolge und friegerische Ausbeute erwartet; er ift die Geele ber gangen Staatslentung, bas größte und fleinste unterwirft er feinen Tendengen. Aber wenn ihn gerade bie Starte bes Gegners anspornt, fo idrickt Maria Therefia mit jedem Tage mehr por ber machjenden Gefahr gurud, trot alles Jubele, womit die Leiftungen bes Cohnes ihr mutterliches Berg erfüllen. Als einmal ein halbmege beforgtes Bort feiner Feber entschlüpft, antwortet fie umgebend: bas habe ich ja immer tommen feben; dafür fann die alte Frau dir jest auch belfen - und gu Josephs Entsegen meidet fie ibm Thuguts Gendung an bas preußische Sauptquartier.

Dem dritten Bande des tresslichen Werkes sieht man mit lebhaftester Ungeduld entgegen. S.

Onno Alopp, Der König Friedrich II von Preußen und seine Politik. Zweite, nen gearbeitete Auflage. Schaffhansen, Fr. Hurter. 602 S.

Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten durch einige Busate; eine Schlußabhandlung erörtert die preußischen Frevel von 1866 und verurtheilt sie als die argen Consequenzen des Fridericianismus; die Bipthumschen Enthullungen werden an den betreffenden Stellen sorgsam eingeschaltet, und, wie sich versteht, die Widerlegungen Häusser und Schäfers als nicht vorhanden betrachtet. Das vernichtende Urtheil der ersten Auslage über Friedrichs Unsittlichkeit bleibt also in vollem Umfange bestehn; auch was die Urheberschaft des siebenjährigen Krieges betrifft, so ift dem Bersasser heute wie srüher Friedrich der muthwillige Uebelthäter,

ohne beffen angriffolustige Eroberungefucht die friedfertige Maria Theresia niemals an eine feindfelige Reaction gegen den Breslauer und Dresbener Frieden gedacht batte. Run ift aber Sr. Onno Rlopp nach feinen militarifche biplomatifden Leiftungen von 1866 in Die gunftige Lage gefommen, bas Broblem burch Studien im Biener Staatsarchive naber gu beleuchten, und was er hieraus mittheilt, ift sachlich barum nicht weniger intereffant, weil es mit feinen Urtheilen in ichneibendem Biberfpruch ftebt. Die große Frage ift bekanntlich immer die : mar Friedrich burch offenfive Vortehrungen Defterreichs bedroht, fo bag fein Ginbruch in Cachfen, wenn auch militarifc offenfiv, boch politisch ein Att ber Bertheidigung mar, ober mar fonft bie Welt rubig und friedlicbend, fo baß erft Friedrich burch bie Befegung Sadfens Defterreich und Genoffen gegen fich unter die Baffen rief. Go viele Attenftude maren bisber icon bekannt, bag die berrichenbe Unficht die Frage entschieden ju Friedrichs Gunften beantwortete; Die herren Rlopp und Bigthum ftanden mit ber gegentheiligen Erflarung giemlich allein, ja ihr Wiberspruch war überhaupt nur möglich, weil die schließlich entscheibenben Documente, bie biplomatische Correspondeng gwischen Bien und Paris unter fieben Siegeln lag. Jest endlich ift Br. Onno Rlopp so aludlich gemesen, ben Schat zu beben. "Bei biefer Stimmung bes frangonichen Sofes", fagt er G. 240, (bei bem Borne über ben englisch: preußischen Bertrag) "fanden bie erneuten Borichlage bes Raiferhofs bort einen gunftigen Boben. Der Graf Starbemberg war im Anfange 1756 in Berfailles ale Gefandter. Die Berichte beffelben vom 18. Marg 1756 an liegen mir vor. Es ergiebt fich baraus, baf er über zweierlei unterhandelte: junachft über einen Defenfivvertrag, bann aber auch über ein Offensivbundniß gegen ben Ronig von Breugen. Der wesentliche Inhalt ber Borfchlage, welche bas lettere betreffen, lagt fich faffen in die Borte: mit bem Tage, an welchem Defterreich durch frangofische Gulfe Schlefien und die Graffchaft Glas wieder gewinnt, tritt es an Frankreich einen bebeutenden Theil ber öfterreichischen Riederlande ab. Das Defensibbind: niß tam zu Stande am 1. Mai 1756 . . . Die Unterhandlungen über ben Offensippertrag gegen Breugen bagegen machten, tropbem baf Starbem: berg immer den guten Willen Des Cabinets von Berfailles betheuerte, viele Monate hindurch teine Fortidritte . . . . Dagegen gelangte am 9. Buli 1756 nach Berfailles die erfte Runde von ftarten Rriegeruftungen bes preußischen Konigs. Der frangofifche Gefandte Balory in Berlin erbielt ben Auftrag, bem Ronige auszusprechen, daß bie frangofische Regierung nicht vermuthen tonne, daß Breugen die Erblander ber Raiferin angreifen werde, und dies um fo weniger, ba ibm die neulich geschloffene Defensiv-Alliang nicht unbekannt fei. Der Konig Ludwig XV fei ent: ichloffen, nicht bloß feine Berpflichtungen gegen die Raiferin zu erfullen, sondern auch über bie ftipulirte Gulfe von 24000 Mann binaus ibr mit allen Kraften beiguftehn". Alfo bie Defensivalliang mar gefchloffen; bie Stimmung Granfreiche ging bereits weit über beren Berpflichtungen binaus; Defterreich arbeitete feit Monaten an einem Offenfiovertrag. Es war alfo rollfommen richtig und ber Sachlage entipredend, wenn fich Friedrich von feinbieligen Umtrieben bes großten Grils umgeben glaubte: es war bann nicht mehr eine Frage bes Bolferrechts, jondern lediglich ber mili: tärischen Klugheit, ob er ben brobenden Ungriff erwarten ober ibm guvortommen follte. Gr. Onno Rlopp bemuht fich ju erortern, daß abwarten immer noch fluger gemefen mare; barüber wollen wir nicht ftreiten, genug daß ber befenfive Charafter bes preufischen Konigs jest burch frn. Rlopp Die unerwartete und unwiderlegliche Bestätigung erhalten bat. Beilaufig mag bier ermähnt werben, daß Maria Therefia feiner anderen Meinung mar. In bem von Karajan und jest correcter von Urneth publicirten Briefe an Joseph II pom 2. Januar 1778 warnt fie biefen, ben beabfichtigten Berfuch gur Ginverleibung Baierns ju machen. "Ich habe, fagt fie, niemale ein soiches Unternehmen gelingen jeben, außer jenem bon 1741 gegen mich, wo ich Schlesien verlor. Dagegen "l'invasion de la Saxe, celle du Portugal, la nôtre de 1756, aucune n'a réussi". Deutlicher scheint es, fann man es nicht aussprechen, wer im Jahre 1756 S. ber angreisende Theil mar.

Defterreichische Geschichte für bas Bolt. XVI. Kaifer Frang von ber Stiftung ber öfterreichischen Kaiserkrone bis zum Ausbruche bes ruffisch-frangofischen Krieges 1804--1811. Bon Abam Bolf. Bien 1866.

Reserent betennt, daß er ein Buch, welches sich als Bestandtheil des von Baron helfert gegrundeten Sammelweifes antundigt, nicht ohne ein gewisses Mißtrauen in die Hand ninmt. Der Namen des Baron helfert hat weder in der politischen Welt noch in der wissenschaftlichen einen besonders hellen Klang. Man fürchtet, und wohl nicht mit Unrecht, daß literarische Unternehmungen, an deren Spige er sich stellt, einer des stimmten Tendenz huldigen und namentlich von der "Desterreichischen Ge-

ichichte für bas Bolf" murbe, als fie in bas Leben trat, behauptet, fie follte ben Intereffen einer Bartei bienen, gegen welche jedes ehrliche Bort, welches in ber öfterreichischen Geschichte geschrieben wird, fich richten muß. Um fo icarfer muß baber Referent es bervorbeben, daß nichts irriger ware als ber pon Abam Wolf geschriebenen Geschichte ber Jahre 1804-1811 eine abnliche Tendeng vorurtheilsvoll zu imputiren, um fo rudhaltlofer muß er bie Tüchtigkeit bes vorliegenben Buches aussprechen. alle formellen Borguge, bie mir an bem Berfasser von früheren Leiftungen fennen; es ist flar, ruhig, einfach geschrieben, ohne ba und bort ben Ausbrud fraftiger Empfindung ju icheuen, Die Greigniffe find angenohm ergablt, ber Stoff übersichtlich gruppirt; mas eben bas michtigfte ift, Wolfs Standpunkt verdient das Lob großer Unbefangenheit, sein Urtheil durch: aus bie Anerkennung magvoller, zumeist auch richtiger Saltung. Man barf naturlich von bem Berfaffer nicht verlangen, bag er mit ben Mannern, die er ju schildern bat, unerhittlich ftreng in bas Bericht geht, die Charattere icharf und ichneidig zeichnet. Aber er trägt nicht faliche Farben auf; er milbert ben Tabel, aber er lobt nicht unverdient; er weiß mehr von den Berfonlichkeiten als er fagt, aber er fagt nichts absolut unrichtiges. Er ftellt die Rriegsgeschichte in ben Borbergrund, und gleitet giemlich rasch über die inneren Buftande hinmeg. Da er nun einen sestabgegrenzten Beitraum behandelt, fo ift bas nicht gerade tabelnswerth; erft im großen weiten Busammenhange betrachtet, gewinnen bie inneren verdorbenen Buftande ihre volle Wichtigkeit. Damit hat er fich aber die anständige Erlaubnig verschafft, vorzugsmeise bei ben Glanzseiten ber Geschichte jener Jahre zu verweilen. Denn glangend erscheint trop aller Fehler bie öfterreichische Kriegführung, wenn man fie mit der inneren Politit vergleicht. Nicht einverstanden erklärt fich Referent in folgenden drei Sauptpunkten mit bem Berfaffer. Das Berhalten bes Erzherzogs Rarl nach bem Siege bei Aspern batte eine ausführliche und zwar pathologische Motivirung verlangt; burch jenes murbe ber weitere ungludliche Berlauf bes Rampfes wesentlich mitbedingt; in ber Schilberung bes Tiroler Aufstandes geht es benn boch nicht mehr an, die 3bealität ber Tiroler Bauernbestrebungen so gang unbedingt bingustellen und von bem "Stud altdeuticher mittelalterlicher Treue" als ber Quelle bes Aufftandes ju reben, während doch beschränkter Particularismus und bornirter Sag bes mobernen Rechtslebens mit im Spiel maren. Endlich wenn Die Begeisterung

bes Boltes im J. 1809 für den Arieg erzählt wird, so darf man nicht unterlassen auch anzugeben, daß die schlechte Regierungsweise, die voranzging, den bedrängten Staat um die meisten Früchte der Begeisterung bertrog. Der Linzer Polizeidirector hatte vom Wiener Ministerium den Auftrag empfangen, den Batriotismus und die Begeisterung im Bolte anzuregen. Er schrieb zurück: darüber fände sich nichts in den Aften vor und bat sich bestimmte Berhaltungsmaßregeln aus. Wenn man Collins Landwehrlieder eitirt, muß man auch diese Thatsache ansühren.

Základy starého místopisu Pražského. Sestavil Wácslaw Wl. Tomék. Oddíl I. Staré město Pražskí. (Die Grundlagen der alten Topogras phie Prags. Zusammengestellt von Benzel B. Tomel. Erste Abtheilung. Die Brager Altstadt.) Prag 1866.

Der Berfasser hat seine Geschichte ber Stadt Brag (dejepis mesta Prahy) bis in ben Anfang bes fünfzehnten Sabrhunderts bereits fortgeführt und will am Schluse ber farolinischen Beriode ein anschauliches Bild bes mittelalterlichen Brag liefern. Als Ergangung bes letteren, jugleich als Rechtfertigung bes Autors, welcher in ber alten Topographie Prags fich einer Reibe wichtiger Entredungen rubmt, ist das vorliegende Wert angufeben. Mus ben ftabtifden Grund- und Rechtsbuchern, aus Annaliften und Chroniften bat Tomet alle topographischen Rachrichten, junachst für die Brager Altstadt excerpirt, nach ben Strafen geordnet, nach ben jest giltigen Sausnummern gufammengeftellt und führt uns nun bie Ge-Schichte ber einzelnen Saufer, die Ramen ihrer Befiger, Die verschiedenen Besitwechsel, die Ereignisse, die sich an sie fnüpfen, in ihnen vorgeben, auf Grund und im Bortlaut der Urfunden vor. Dag es an angiebenden Einzelheiten nicht fehlt und fur die Rechtsgeschichte, Die Geschichte ber Bewerbe, die Baugeschichte intereffante Resultate aus dem Buche Tomets ju ziehen find, ift felbstverftandlich, ebenfo felbstverftandlich aber auch, daß fic das Werk der fritischen Controle vollkommen entzieht. Doch ist Tomet gerade in minutiofen Forschungen fo angstlich genau, fo peinlich vorsichtig, daß man ihm ohne alle Gorge als Gemahrsmann folgen fann. Sp.

Mittheilungen des Bereines für Geschichte ber Deutschen in Bohmen. IV. und V. Jahrgang. Prag 1866, 1867.

Der Verein für Geschichte ber Deutschen in Bohmen, wie der lette Jahresbericht zeigt, in einem erfreulichen Aufblühen begriffen, ist zu defensiven Zweden, um Die stets maßloseren Angriffe der Czechen auf die

beutsche Bildung und bas beutsche Landegrecht abzumehren, gegrundel morben. Mit anerkennenswerther Ausbauer verfolgt er feine an fich wenig dankbare Aufgabe, er bebt den Febdehandschuft auf, wo immer er ibn findet, er paßt ben Czechen überall icharf und nachdrudlich auf, controlirt jede ihrer Behauptungen, burch welche fie ihre Oberherrlichkeit im Lande ju ftupen lieben, weift jebe Uebertreibung energisch gurud, berichtigt jeden Brethum, gudtigt jede Luge. Naturlich ift in Rolge Diefes fteten Bachbienftes ein polemischer Ton in den Bublicationen des Bereines heimisch geworden und muffen oft Dinge erörtert werden, die vernünstiger Beise nur ignorirt werden konnen. Doch baran trägt ber Berein feine Schuld Auch wenn er fein anderes Berdienst batte, als daß er den Deutschen in Bobmen einen lebendigen Mittelvunkt - wir hatten balb gefagt ein Afpl - barbietet, ihr Gelbfibemußtfein ftartt, über ibre richtige Stellung im Lande fie orientirt, murben wir ibn freundlich begrußen. Seine Wirtsamfeit berührt aber auch bas rein miffenschaftliche Gebiet. Gie erstrecht fich auf Die Sprach: und Rechte geschichte Bobmens, schließt die tulturbiftorischen Disciplinen im weitesten Umfange in fich und umfaßt namentlich noch bie in Bohmen aus leicht begreiflichen Grunden vernachlässigte Städtegeschichte. Wenn man weiß. mit welcher Leichtigkeit die Czechen ihre Bunfche in bas Gewand ber Thatjachen bullen, wie fie insbesondere eine bohmische Culturgeschichte ad hoe, um bas geiftige Uebergewicht bes Glavenstammes über die "Fremden" barguthun, conftruiren, wie felbst der alte Balady in solchen Dingen fich von ben czechischen Beißspornen leiten und verleiten laft, blind gegen bie Deutschen Bartei ju ergreifen (3. B. in der Frage über den Urfprung ber Leibeigenschaft in Bohmen); fo muß man es bem Berein fur Beschichte ber Deutschen in Bohmen Dant miffen, daß er in ber altbohmischen Runftgeschichte ben engen Zusammenhang mit ber beutschen Runft nachweift, das beutsche Element in den Stadten und im Burgerthum gebuhrend hervorhebt, die vielgerühmte czechische Freiheiteliebe in ihren intimen Beziehungen gur oligarchischen Abelspartei enthüllt. Sätten bie Czechen im funfzehnten Jahrhundert einen unbedingten Gieg errungen, fo murben wir bas Schauspiel ber polnischen Albelswirthschaft auch an ber Moldau gewahren. Diese und ähnliche Verhältniffe werben in den uns vorliegenden Seften ber Mittheilungen in gabtreichen Auffagen : (Die Deutschbohmen und die Brempsliden von Schlesinger; die Wladislaviche Lanbekordnung von Lippert; die altesten Bandenfmaler in Bohmen von

Drefler; die Herren von Rosenberg als Kunstförderer von Grueber u. a. m.) erörtert und mit Einsicht und Klarheit behandelt. Ueber einzelne kleinere Mängel darf man wohl mit Rücksicht auf den guten Zweck des Bereins und auf die Nothwendigkeit seines Bestandes hinwegsehen. Sp.

Rarl Oberleitner, Frankreichs Finanzverhältnisse unter Ludwig XVI von 1774 bis 1792. 83 S. Wien 1866, B. Braumuller.

Eine Uebersicht bes französischen Staatshaushalts in ben legten Jahrzehnten vor der Revolution. Der Berf. hat die bekannten Quellen fleißig benutzt, das Material mit unbefangenem Urtheil discutirt und so ein für die erste Orientirung in dem großen Stoffe ganz brauchbares Buch geliesert. Unbekannte Thatsachen, neue Ergebnisse, erschöpsende Gründlichteit beansprucht die kleine Schrift nicht zu liesern.

Adolphe Schmidt, professeur d'histoire à l'université de Jéna, tableaux de la révolution française, publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris, Tome I. 379 . Leipzig 1867, Veit et Co.

Die bier abgedructen Aftenstude beruben im Barifer Reichsarchiv, deffen Berwaltung mit bekannter Liberalitat dem deutschen Gelehrten die Benutung berfelben verstattet bat. Das Buch gerfallt in zwei Abtheilungen, beren erfte bie Beit bis jum Sturge bes Ronigthums burch eine Reibe von Documenten bes Barifer Departementalrathe, beren zweite ben Sturg ber Gironde durch Atten des Parifer Stadtraths und der geheimen Bolizei bes Ministeriums erlautert. Den hauptwerth bes Buches bilbet bie lettere Balfte. Allerdings ift die geheime Bolizei, beren Entbedungen bier bem Bublicum juganglich gemacht werben, eine ziemlich bescheidene Ginrichtung gewesen. 3hr Chef, ber Minister Barat, hatte bei ihrer Schopfung teinen andern 3med, ale ein Dugend Beobachter auf ben Strafen von Paris aufzustellen, damit er durch sie ben Losbruch der Emeute gerabe fruh genug erfahre, um por ihr gurude oder gu ihr übergutreten. Rach diefem Gesichtspuntte werden Auswahl, Sabigfeit und Ausruftung ber Agenten bemeffen. Ein einziger, Abvocat Dutard, ist barunter, beffen Berichte ein gewiffes Daß von geistiger Saffungsfraft befunden; alle find arme Schluder, bie von bem Minifter gerade bas fnappe Maß bes eigenen Unterhalts empfangen. Es ist alfo nicht baran zu benten, daß diese herren irgend eine Möglichkeit gehabt hatten, die revolutionaren Führer, die Entstebung ihrer Plane, die Entwidlung ber Complotte gur

Emente und zur Nevolution zu beobachten. Sie wandern durch die Straßen, behorchen die Gespräche der Bürger und beschreiben die politische Temperatur der Wirthshäuser. In Zeiten revolutionärer Gährung wie dem Mai 1793 sind solche Stimmungsbilder historisch interessant. Dutards Wahrnehmungen lassen keinen Zweisel darüber, daß damals, acht Tage vor dem Sturz der Gironde, nur eine nicht eben starke Minorität der Bariser Bevölkerung jacobinisch gesinnt war, daß die Regierung durch seises Vorgehen gegen den Stadtrath jeden Tag die Partei zersprengen konnte, daß die Eironde aber nicht kräftig und planmäßig vorging, weil sie bei einmal begonnener Reaction des eigenen Daseins nicht mehr sicher war.

Téodore Juste, Les fondateurs de la monarchie Belge. Le Comte Le Hon, ministre d'état, ancien ministre plénipotentiaire de Belgique à Paris, d'après des documents inédits. 236 p. Bruxelles 1867, Muquardt.

Berr Juste fabrt fort, Die Genesis bes belgischen Staates in ben Biographien ber entscheibenben Manner barzustellen. Auf Die Geschichte Jof. Lebeaus und bes Regenten Gurlet be Chofier folgt hier bas Leben des Grafen Le hon, und wird die Biographie Brouderes und bes Konia Leopold angekündigt. Das vorliegende Buch gewinnt sein sachliches Jutereffe vornehmlich durch die Correspondenz, welche König Leopold gleich nach seiner Thronbesteigung mit seinem Barifer Gefandten führte. Sie ift ebenso bedeutend fur bie Auffassung ber beiden Berfonlichkeiten, welche bier für bie Gründung bes belgischen Staates wirften, wie fie ben Berlauf bes Greigniffes felbst an den wichtigften Buntten mit scharfen Schlaglichtern erhellt. Le Son, 1792 in Tournay geboren, machte feine Studien zu Baris, murbe 1817 Schoff in feiner Baterftadt und 1818 Mitglied ber bortigen Provinzialstände und nahm bann von 1824 bis 1830 als Abgeordneter hennegans an ben Sigungen ber niederlandischen Generalstaaten Theil. Er gehörte als folder ju ber belgischen Opposition und strebte nach einer Trennung ber Berwaltung Sollands und Belgiens. Die Tüchtigkeit, Die er bier zeigte, und Die Popularitat, Die er damit erwarb, brachte ihn nach ber Revolution in ben constituirenden Congreß, wo er sosort fich fur die Ginführung der constitutionellen Monarchie und bas Zweitammersoftem aussprach und gegen bie Candidatur Leuchtenberg für bie Babl bes herzogs von Nemours stimmte. 3m Marg 1831 murbe

er barauf von dem Regenten Surlet de Chofier nach Paris geschidt und blieb in diesem Umte bis zum Jahre 1842, also während der ganzen Beit, in welcher die europäischen Verhandlungen über die Ubgrenzung und die Anerkennung des jungen Staates schwebten, und an dem Orte, wo nächst London die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft Belgiens sielen. Neben van de Weyer, dem Gesandten in London, hatte Le Hon ohne Zweisel unter allen seinen Landsleuten die interessanteste und wichstigste Stellung.

Der Raum verstattet uns nicht, ben gangen Berlauf biefer Dinge nach ber lichtvollen und feffelnden Darftellung Juftes bier zu begleiten. Um jedoch ben boben Berth, welchen die bier gebotenen Mittheilungen nicht bloß fur bie belgifche, fondern fur die europaifche Befchichte haben, anschaulich zu machen, rude ich als Beispiele einige Briefe aus ber Beit ber icarfften Rrifis, bes bollandifden Angriffs und ber frangofischen Intervention (August bis December 1831) ein. Le Son ichreibt aus Baris, 23. September: "Fürst Talleprand nimmt in London einen europäischen Charafter an; er betrachtet fich meniger als frangofischen Botschafter, benn als Brafidenten eines europaischen Congresses. Frangofisch ift in feiner Bolitit nur ber feste Willen ben Frieden ju erhalten; mas Die Mittel betrifft, fo ordnet er fie bem nachsten 3mede, bem Gelingen bes Congreffes unter: er opfert die Butunft ber Gegenwart. Er ftrebt nicht banach, ein lebensfähiges Königreich Belgien gu grunden, fondern den Rampf mit holland und die baraus ermachsende europäische Bermidlung ju beendigen. Es banbelt fich ihm um einen einfachen Chescheidungsproces, bei bem jeder Theil fein eingebrachtes und die Salfte bes in der Che Belaebenen Bermogens befommt. Bon biefem Standpunkt aus macht fic ber gewiegte Diplomat wenig Mube, und Limburg, Sollandifd, Flandern und Luremburg guzuwenden. Dies Berfahren ift bequem aber nicht einfichtig; es bat feine Butunft, aber Die Unabhängigkeit bes Bru. von Tallegrand, fein Uebergewicht in London und fein Ginfluß in Baris geben ihm große Mittel es ju halten. Ich habe durchgefest, baß er von hier (Baris) Die bestimmtesten Instructionen erhalten bat, fur unsere Intereffen gu mirten. Aber meine Auftrengungen find ohnmachtig gegen die Protestationen Breugens, daß Maaftricht nimmermehr an Belgien fallen durfe. Das Parifer Cabinet verzweifelte, biefen Theil bes Proceffes fur une ju gewinnen, und ich halte ibn fur noch viel verzweiselter in Talleyrands Sanben. Ich bebarf ber gangen warmen Unterstützung Ludwig Philipps, um nicht bie Unftrengungen Talleprands zu fürchten".

Nicht anders sieht Baron Stockmar in London die Sache an. "Ich hatte stets geglaubt", sagt er, "daß Frankreich lebhast für unsere Zukunft interessürt sei. Aber ich sehe wohl, daß man in Paris vor allem den Frieden will. Und doch brauchte Frankreich weder Preußen noch Desterreich zu sürchten, und England wird ihm niemals den Krieg erklären, weil es uns in allen billigen Punkten nachdrücklich unterstüßt. Die Leichtigkeit, womit man in Paris nachgiebt, verbessert sich hier nicht in Talleyrands Händen. Dieser Gott der Diplomatie ist die sechste Großmacht der Conserenz. Er beherrscht sie durch seine Orakelsprücke, und die Zukunst Belgiens liegt ihm wahrzlich nicht in erster Linie am Herzen. Ich glaube gern, daß er den Frieden will, nämlich den Frieden sür sich. Mag die Zukunst gehen, wie sie will, wenn er nur nicht den Krieg erlebt. In diplomatischen Dingen hält er sich für den einzigen Kenner. Seine Pariser Instructionen machen ihm wenig Rummer; was ihm davon nicht gefällt, beseitigt er mit seiner großen Formel: das wäre der Krieg".

Le Bon begreift allerdings biefe Friedensliebe, ba nach allem, mas er erfahrt, Frankreich damals jum Kriege übel genug geruftet mar: nicht mehr als 23000 Mann ichlagfertiger Truppen, ein leerer Schat, ein Deficit von 200 Millionen und eine Menge der brennendften inneren Fragen. Bur Belgien war bie Lage um fo fdwieriger, ale man trog biefer mili: tarifden Schwache in Baris außerft reigbar mar, jebe Unnaberung Belgiens an eine andere Dacht mit empfindlicher Gifersucht betrachtete, und eine ftarte Bartei ben Gedanken ber Cinverleibung Belgiens noch feines: wegs aufgegeben hatte. Konig Leopold hatte bald genug Beranlaffung, einem folden Brotector gegenüber feine Burbe zu bewahren. England und bie Oftmächte hatten befchloffen, daß eine Angahl belgifcher Greng= festungen gegen Franfreich geschleift werden follten. Bei ber Unterhandlung darüber wurden proponirt die Plate Charleroi, Mons, Tournan, Ath, Menin, bann aber für Charleroi und Tournan, trop eines frangofischen Biberspruchs, Philippeville und Macienburg auf die Lifte gesett. Man fam icharf aneinander; Talleprand beantragte die beiden Festungen Frank: reich ju überlaffen, worauf aber fogleich Preugen und England mit Rriegs: drohung antworteten. Rurg es blieb bei der Lifte, und Belgien ichloß auf bieselbe mit den vier Machten ab. In Frankreich mar man barüber

bod ergurnt, rebete von Belgiens Undankbarkeit, und Konig Leopold fand fich baburch ju folgenbem Briefe veranlagt, ben Le Son ber frangofischen Regierung mittheilen follte. "Mir icheint es gleich flug ju fagen, bag bas Maffer aufwarts fließt, wie daß Belgien eine feindliche Stellung gegen Franfreich erhalten hat. Unfere Neutralität bilbet den ungeheueren Bortheil fur Frankreich, ber nur bann wegfiele, wenn Frankreich felbst unfere Grengen verlette. Go lange bies nicht geschieht, barf feine ber vier Machte bei uns interveniren: dies ftand nicht fo nach 1815, und bierin liegt ber große Gewinn, ben Franfreich burch unsere Gelbständigfeit erhalten bat. 3ch fann nicht ftart genug mein Erstaunen ausbruden über bie Ungerech: tigfeit und Beftigfeit, ja über ben ichlechten Gefdmad ber officiellen fran: gofifden Meußerungen; ich bin fcmer gefrantt baburch. 3ch bin mit Bergnügen einverstanden, wenn Frankreich noch einige Modificationen bes Bertrages erlangen fann, muß ibn aber meinerseits ratificiren. Frankreich wird gut thun, fich von ber Thatfache ju uberzeugen, bag es fich felbst ruinirt, wenn es nicht balt bas öffentliche Bertrauen und bamit Induftrie und handel berftellt. Go lange aber unfere Frage nicht geordnet ift, ober fo lange man fie vermirrt durch fpigige Reden über bie Möglichkeit einer beiligen Alliang, von ber Belgiens Stellung nicht bie geringfte Bahricheinlichkeit zeigt, fo lange wird bas Bertrauen nicht wiederkehren und Frankreichs Lage fich verichlechtern. Gin reiches Frankreich, das in Italien und Deutschland, wie einft die Bourbonen in Spanien, mit Thalerftuden Rrieg führte, tonnte bort vielleicht Revolutionen bewirken, Die übrigens idlieglich in Franfreich felbit die monarchifde Berfaffung gerfprengen mur: ben. Aber ein armes Frankreich murbe gang andere Beere als fonft fich gegenüber finden; es murbe mit Rampfern gu thun betommen, die fraftig auf die Freunde losichlugen, die ihnen Freiheit zu predigen und bas Geld ju nehmen erfdienen . . . Sat man in Paris nicht gang bas Gebachtniß verloren, fo wird man fich erinnern, daß wir ihnen einige Dienste geleiftet, und nie gezaudert haben, wenn wir Frankreich nuten fonnten".

Diese muthige Sprache hatte ihre volle Wirkung. Man sieht, baß König Leopold I von ben Tugenden des achten Staatsmannes nicht bloß die Vorsicht besessen hat.

Rofen, Dr. G., Gefcichte ber Türkei. 2 Bande. Leipzig 1867, S. Hirzel.

Die in Leipzig bei Birgel ericeinende Staatengeschichte ber neueffen

Beit hat durch Rofens Geschichte ber Turtei einen murbigen Bumachs erhalten.

Es ift bas Bert eines Mannes, ber ben Orient aus eigener Unichauung tennt und nun die Summe feiner Erfahrungen in tlarer, fri: icher und eminent praktischer Darftellung niederlegt. Außer ben gedructen Werten über die Türkei von luchereau de St. Denis, Ubicini (lettres sur la Turquie), Cichmonn (die Resormen der osmanischen Monarchie) u. a. bat der Berfaffer mannigfache handschriftliche und private Quellen benutt. In erfter Linie fteben bier die auf dem preugischen Staatsarchive aufbewahrten Gefandtichafteberichte von 1825 bis 1839. Ferner Rotigen über die gebn erften Regierungsiahre Abdul Medicios, Die Rofen ben Atten der fonigl. preußischen Gesandtschaft in Constantinopel entlehnt bat. Mit ben meisten ber bervorragenden Staatsmanner und Kelbberrn jener Epoche ift er in perfonliche Berührung gefommen. Gewiß, bas find Boraussegungen, unter benen eine Arbeit erwartet merben fonnte, Die für Die Wiffenschaft mefentliche Forderung gebracht bat. Die Gefahr. Die bei ber Behandlung ber neuesten Geschichte vorliegt: bag bie Grenze swifden Bolitif und Geschichte, zwischen gewünschtem und geschenem vermischt werde, ift hier nicht ohne Geschidt vermieden morben. Es bebaif nicht erft ber ausbrudlichen Betheuerung bes Berfaffers, um und gu überzeugen, daß er fich bemuht bat, die Turtei porurtheilofrei ju beurtheilen, wenn auch freilich mitunter ein Seitenbieb gegen bie Griechen uns an bie mifhellenischen Diatriben Fallmerapers und seines beutigen Fortsetzers, bes QCorrespondenten ber Mugsb. Allgem. Beitung erinnert. Wir wollen mit bem Berfaffer bieruber nicht rechten, ba unfer Standpuntt ein principiell verschiedener ift. Db ber griechische Stamm bas Beng bagu bat, um nach ber endlichen Bertreibung ber Turten aus Europa bie Erbicaft angutreten, ift eine Frage, beren Beautwortung ein jeder, ber die Griechen tennen und achten gelernt hat, getroft ber Butunft überlassen tann. Dagegen nehmen wir gern Att von der Thatsache, baß ber funtige Berfaffer, ber fein Wert als eine Geschichte ber turfischen Reform antundigt, fich veranlaßt fieht einzugestehen, daß die Reform in ber Türkei illusorisch, baß ber siechende, turkische Staateforper baburch nicht lebensfähig geworben ift. Als afiatischer Staat mag die Pforte fortbestehen, als europäischer Staat ift sie bem Untergange gemeibt. Die Bandidube ber Civilization, die fie fich in Baris beforgt, fteben ibr

ebenso wenig, wie die Kinderschuhe derfelben ihr gestanden haben. bedauern, daß Rofen nicht naber auf Die Entstehungsgeschichte ber Reform unter ben Turten eingegangen ift. Denn mertwurdig genug mar bie Art, wie bie frangofische Revolution fich im Orient wieberspiegelte. ben Augen bes Sultan Selim III pflanzte man Freiheitsbaume; Mufelmanner mit ber Tritolore am Turban mischten fich unter ben Bobel, ber unter ben Rlangen bes Ca ira bie Carmagnole tangte. Dan laufchte ben lodenben Lehren bes Burger Descorches: baß bie Grangofen burch Gin: führung ber Bernunft-Religion aufgebort batten. Unbanger bes Chriften. thums und folglich Reinde bes Jelam ju fein. Der preußische Gefandte Anobelsborf versichert gmar, bag ber Gultan bem Treiben ber Safobiner abhold fei, gestand aber, daß ber turtifche Bobel glaube, mit ben Fransofen in einer naberen Religionererwandtichaft, als mit anberen Boltern ju fteben. Der Ginfluß ber frangofischen Ibeen erhielt jedoch burch bie Erfolge ber frangofifchen Baffen eine bebeutenbe materielle Unterfügung. Die Ervedition nach Meappten fente ben gangen Orient in Bewegung; ber Name Buonaparte mar in aller Munde. Durch ben geboppelten Ginfluß ber ibeellen und materiellen Propoganden aus Westen erklaren wir Die "neuen Ordnungen" Gelims III und Ischelebi-Effendis. lich war bie islamitische Gesellschaft bamals ebenso wenig reif um gerettet ju merben, wie jest. Das Unternehmen miglang. Unter bem Freude= jauchgen der Menge jogen die Janitscharen mit ihren Berbundeten, ben Barnifonen der Bosporus-Schlöffer, gegen bie Serailfeste bes neuerungs: luftigen Gultans; ber Mufti erklarte benfelben bes Thrones unmurbig, und Selim ward jum Martyrer feiner Sache. Der vertrauliche Bertebr, ben er als Gefangener mit feinem Better Mahmud hatte, legte jeboch auch Auch Mahmud in beffen Seele ben Reim abnlicher Reformgebanten. begte bie Abficht, bie Macht ber undisciplinirten Sorde jener turkifden Bratorianer ju brechen, welche bie Gultane felbst tyrannifirte; nur mar er entichloffen, nichts zu übereilen; insoweit batte ibn bas Schidfal Selims belehrt. Rosen ichilbert in spannenber, fein angelegter Darftellung Die Borbereitung gur Reform, Die Stiftung ber Muallem=Ifchtenbi, ben Mufftand und bie Nieberschmetterung ber Janitscharen. Die Energie, welche Mahmud bei ber Durchführung ber Reform entfaltete, verbient um fo bobere Unerkennung, ba er mit großeren Schwierigkeiten ju ringen batte, wie irgent einer ber Borganger. Der griechische Aufftant, welcher

burch bie öffentliche Meinung und ichlieflich burch die Cabinette unterfrügt murbe, trat bem Gultan erschwerend in ben Deg. Bir erlauben und zu ber übrigens fachgemäßen und portrefflichen Darftellung Rofens einige abweichende Bemertungen gu machen, ju benen uns bie Betannt: icaft mit bem bandidriftlichen Quellen. Material Beranlaffung giebt. -Rofen ermahnt ber Bemühungen bes geiftvollen Canning in ber griechi: ichen Sache (S. 27), Canning babe an die Moglichkeit einer Ginigung ber Unforberungen ber Menfcblichfeit mit benen ber Staatsmeisbeit geglaubt. Sein erfter Schritt in Diefer neuen Bahn fei ber Befehl gemefen, Die griedische Blotabe ber turtifden Safen anzuerkennen. Bir mochten biefe Bemertung babin abandern, bag bas erfte Ungeichen einer Beranberung ber britischen Politit vielmehr Beisungen an Strangford vom 14. Februar 1823 maren, Diefelben betonten ben religiofen Gefichtepunkt und erklarten, England fonne mit ber Bforte nicht mehr auf freundschaftlichem und vertraulichem Buge fteben, wenn die Bforte nicht ihre Berfprechungen bezüglich ber Chriften erfulle. Strangford gerieth außer fich über diefen Bechfel in ber beitischen Politif; er flagte barüber, daß nochbem man bem Cgaren mubiam ben religiofen Befichtspunkt entmunden babe, man nun felbst barnach greife. Mus biefem veranderten Standpunkt Canninge erflart fich Englands Saltung gegenüber ben Betersburger Conferengen. Der von Rosen als ber erfte Schritt bezeichnete Befehl, Die griechische Blotabe anzuerkennen, erfolgte erft Enbe bes 3. 1824. Bu ber Ginleitung bes April-Protofolls (S. 29) bemerten wir, daß Wellington nicht bloß eines negativen 3medes halber nach Betersburg geschidt murbe, um einem Bruch zwischen Rugland und ber Turfei vorzubeugen, fondern weil auch ein positiver 3med in feinen Instruktionen vorgefeben mar: Die Begrunbung eines Separatbundniffes zwischen England und Rufland gur Schlichtung ber orientalischen Sandel. Die Absicht Cannings mit Rugland allein ju geben, trat zuerft bervor, als Strangford die Incartade begangen batte, gemeinsam mit bem öfterreichischen und frangofischen Gefandten in St. Beter8: burg vorzugehen. Canning tabelte ben Gefandten, baß er mit Defterreich und Frantreich fich zu einem gemeinsamen Schritte verbunden babe, ba Defterreichs Antipathien gegen Briechenland, Frankreichs Intriquen in Briechenland und Megypten ben englischen Intereffen zuwider liefen. Beghalb habe Strangford angesichts folder Thatsachen sich nicht barauf beschräntt, ben forichlag einer confidentiellen Berftandigung gwijchen England und Rug.

land zu machen (Februar 1825)? Dies war ber erste Keim bes englische russischen Bündnisses, das aus den Unterhandlungen zwischen Canning und Lieven in London hervorgegangen ist. Rosen hat die Unnatur dies Sündnisses deutlich empfunden und bereits klar angedeutet, daß dasseibe schließlich auf die Dupirung Cannings hinauslausen mußte. Theoretisch hatte Metternich vollkommen Recht, wenn er sich über das April-Protokoll und über den Juli-Bertrag von 1827, dies von Lügen und Unbestimmts heiten wimmelnde Machwerk aufs schärsste außerte. Die Folge der Widerssprücke und Unbestimmtheiten in den Berhandlungen von Downingstreet war der blutige Widerspruch, das "unwillkommene Ereigniß" von Navarin. Bezüglich der vielbesprochenen Borgänge, welche die Schlacht von Navarin einleiteten, folgt Rosen einem Miltissschen Bericht.

Much bier gestatten wir uns einige erlauternbe Bufatbemertungen. Der eigentliche Grund zu bem blutigen Conflict lag in der unbeftimmten Ratur ber Inftructionen, welche ben Admiralen befahlen, eine Pacification burchzusegen, und zugeftanden, baß, ba nicht alle Falle vorauszufehen feien, ihnen im voraus ein gemiffer Spielraum gestattet fei. Bon ber Sand bes oberften Lords der Udmiralitat, bes Bergogs von Clarence, standen bie Worte in Cobringtone Inftruttionen : "Dies bindert nicht, mein lieber Edward, Bulver gu verschießen, wenn die Belegenheit dazu fich barbieten follte". - In ber Bufammentunft am 25. September gwischen Ibrahim, bem frangofischen und dem englischen Abmiral verfundigten die Alliirten die Absicht ihrer Bofe, bem Blutvergießen ein Enbe ju machen, und erflarten, fie murben Gewalt gegen die Bartei brauchen, die ben Baffenstillstand nicht anertenne. Abrabim versprach bie Alotte, bis er Befehle aus Conftantinopel erhalten habe, in Navarin zu halten, und erklarte, er werde es von biefen Befehlen abhangen laffen, ob er fich unterwerfen oder auf feine eigene Befahr vorgeben folle; Die Admirale verpflichteten fich, Die Angriffe Cochranes gegen die atolische Rufte einzustellen, und bewilligten 3brabim bie Sendung einiger Schiffe nach Candia und Patras gur Berpflegung ber bortigen Garnifon. Nichts fdriftliches murbe gewechfelt, es mar lediglich ein Austausch von Bersprechungen. Alls ber agpptische Dragoman am folgenden Tage anfragte, ob die Mulirten geftatteten, eine Expedition ge= gen Batras ju fenden, wo Cochranes Landung befürchtet murbe, vermeis gerten es die Abmirale mit bem Bemerken, fie murben einen Angriff jenfeits ber Rriegsbuhne verhindern, innerhalb berfelben ben Griechen, die einen Bafftillftand angenommen, nicht entgegen fein. Mit biefer Erklarung mar allerdings ber erfte Theil bes mundlichen Berfprechens widerrufen (S. 47), aber die Alliirten bulbigten ber Auffaffung, wongch ein Berfprechen gwi= ichen Startem und Schmachem nur diefen letteren bindet. 2113 beffhalb 3brahim am 1. Detober nicht nur auf Cochrane Jago ju machen - benn Codrane war icon nach Spra gurud (S. 48) - fonbern um haftings Uebermuth ju ftrafen und Batras ju verforgen, in See ging, murbe er von Cobrington mit Ranonenfcuffen gurudgewiesen. Er febrte nach Ravarin gurud, mo er Instructionen aus Constantinopel vom 21. September porfand, "Die Pforte verweigere Die Ginmifdung und beauftrage ibn, Die Unstrengungen gur Unterwerfung Moreas zu verdoppeln". Bugleich erbielt er die Nadricht von dem Geesteg Saftings bei Salona. 3brabims Untwort mar die barbarische Bermuftung Deffeniens. Um 13. October batten fich bie brei alliirten Machte vereinigt, und es war ben Ub: miralen nun mohl flar geworben, bag es unmöglich fei, die erbittert mit einander fampfenden Barteien burch gelindere Mittel ju trennen. Die porgerudte Rabredgeit machte ihnen Die Sperre febr unbequem und ließ ihnen feine Soffnung, Ibrahim jum Abzug ju nothigen, und boch wollten fie diesen Abzug erzwingen und glaubten wohl aud, baß ein tuchtiger Schlag bie Pforte fügsamer gegen die Londoner Confreng machen murbe. Go ergriffen fie 3brahims Bewegung nach Meffenien als Bormand, marfen ibm Bortbruch vor und verlangten am 16. Deto: ber von seinem Stellvertreter (ba er fich absichtlich nicht finden ließ) bie fofortige Rudfebr ber Flotte, bas fofortige Ablassen von jeder Feindseligfeit im Innern Moreas und bie Raumung ber Salbinfel. Un eine friedliche Demonstration, wie Gervinus andcutet (VI G. 345), um ihren Borten Nachbrud zu verleiben, bachten fie mohl ichwerlich. Die Berichte Samiltons über ben fpftematischen Bertilaungefrieg, den Ibrabim in Deffenien führe, machten einen folden Gindrud, daß die Admirale vielmehr icon am 18. Die Nothwendigfeit einer Schlacht besprachen. So liefen benn am 20. Mittage Die brei Geschwader in dem hafen ein, um fich in Schlacht. ordnung der türlischen Flotte gegenüber ju legen. Offenbar hatten bie officiellen öfterreichischen Berichte Recht, wenn fie die Schuld bes Ungriffes auf die Alliirten icoben. Der erfte Alt ber Feindseligkeit mar die Burudmeisung Ibrabims burch Cobrington, ber zweite mar bie erzwungene Ginfahrt in ben hafen von Navarin. Der Streit, welche Bartei querft

geschoffen babe, erscheint bemnach mugig, bod bemerten wir gu Rofen (6. 49), ber andeutet, baß die Turten nicht zuerft geschoffen baben mochten: baß bie Mannicaft eines agpptifchen Branders querft Fener gab, als ein Boot der englischen Fregatte Dartmouth fic anschidte, ibr bas Antertau ju burdbauen. Dag bas "unwillfommene" Ereignig von Ravarin, meldes ber frangofifde Abmiral menige Tage nachher eine ber großten Schand: thaten aller Beiten nannte, in erfter Linie ben 3meden ber ruffifden Bolitif biene, mar idon bamale allen einfichtigen flar. In tem nun folgenden ruffifdeturtifden Felogug traten bie verborgenen 3mede bes Betersburger Cabinete beutlich and Licht. Er mart eingestandenermaßen unternommen, um die beginnente turtifde Reform gu binbern. Bu bem fur Rugland gunftigen Resultat mirtten weniger Die Erfolge ber ruffifden Baffen, als Die Bilftonafeit bes Divan und bie Unftrengungen ber vermittelnben Dirlomatie. Dir halten menigstens an ber burd Moltfes vor: trefflices Bert (ber ruffifcheturtifde Relbjug 1845) vertretenen Darftel: lung feft, wonach bie Lage ber Ruffen eine auberft bebentliche mar, als Die preußische Diplomatie (Duffling und Rover) ben Frieden vermittelte. Satte die Bjorte es auf eine lette Baffenenticheidung antommen laffen mare ber Ctobrier bem ruffifden Gelbberen in ben Ruden gefallen, mab: rend man vor ibm ben Sanatismus ber Bevollerung entflammte, fo murbe bas fleine Bauflein von Diebitich verloren gemejen fein. Statt beffen biffirte Diebitich ben Frieden im Lager, wie Poggo Di Borgo vorausgefagt batte. Gur die ruffifch : turfifche Politit trat bamit ein bebeutfamer Wendepunkt ein. Rugland mard nun aus einem launifden, übelwollenden ein gartlich besorgter Nachbar. Die Epoche, mo die Pforte bes ruffifden Schupes bedurfte, ber Bertrag von Rutaja und Unfiar Sceleffi, ber Streit mit Mehmed Ili, ift von Rosen in gewandter und überfichtlicher Beife gefdilbert. Der erfte Band rundet fich trefflich mit einer Charafteriftit Mahmuds ab, bes hochbegabten, thatfraftigen Berrichers, ben jedoch von Unfang an eine Reibe von Bibermartigfeiten verfolgte. Bobl tonnte von ihm bas Bort gelten: "Deb' bir, bag bu ein Entel bift". fteht ihm bas Berbienft gu, bag er ben Boben fur bie Reugestaltung ber turtifden Berhaltniffe geebnet, ben Schutt ber mittelalterlicen Barbarei binmeggeraumt hat. Benn er aber binter feinem Borbild Beter bem Großen jurudblich, fo lag ber Grund in ber Unmöglichteit, eine folde reformatorifche Aufgabe in der Turkei Durchguführen. Bon dem eigente

lichen Befen ber europäischen Civiligation batte er feinen tlaren Begriff. Man marf ibm por, bag er fein Bert von der verfehrten Geite anfange. "Il commence par la queue" hieß es in den Perotischen Diplomaten: Rreifen. Und in der That galt ihm vielfach die Form fur bas Befen und ber Schein für die Sache. Nachdem er alles weggeworfen, mas er für mufelmannisches Borurtheil hielt, gab er fich mit Unmagigfeit bem Trunt und sonstigen Musschweifungen bin und betrachtete fogar die Ginreiffung biefer Lafter unter feinen Beamten mit Boblgefallen als einen Bemeiß aufgeklarter Gefinnung. Graufamteit und Rudfichtslofigkeit hatte er mit anderen orientalischen Gultanen gemein. Das einzelne Menfchenleben ichm merthlos der staatlichen Opportunität gegenüber. Er blieb fühl und leidenschaftslos bei allen Megeleien, wie ein Arzt, ber einem Rranten ein Quantum Blut entzieht, damit der Leib gefunde. Der denfende Demane mag ihn wegen feiner energischen und durchgreifenden Art als Retter bes manfenben Osmanenreiches betrachten. Er lebt mit gabllofen Unetboten noch immer im Munde bes Bolfes, wie es benn bas Rriterium einer gewaltigen Berfonlichfeit ift, daß fie auf die Ginbildungs: fraft der Maffen wirkt; ein Bierteljahrhundert hat genügt, um feinen Sohn und Nachfolger Aboul Mebichib in verdiente Bergeffenheit ju bearaben.

Der II. Band bes Roseniden Wertes führt die Geschichte der Türkei bis jum Parifer Traftat vom 3. 1856 und foließt mit bem unter ben gegenwärtigen Umftanden doppelt bedeutsamen Sinweis: daß die Pforte an Stelle ber vielvernommenen mobifeilen Bhrafe von ber Liebe bes Gultans für alle Rlaffen feiner Unterthanen endlich die emancipirende That fegen und beweisen foll, daß fie trot bem Islam auch in ber Neuzeit lebens: fabig ift. - Dem Urtheil, welches Rosen bei ber Darstellung der Mufurus-Angelegenheit über bie Bermaltung von Colettis fallt, tonnen wir nach eingebender Brufung derfelben unmöglich beiftimmen. Es liegen uns Die urfundlichen Beweise ber verföhnlichen Saltung vor, welche Colettis vom Anfang feines Ministeriums an ber Pforte gegenüber beobachtet hat. Richt er hat ben Palifarenhäuptling Rarataffo vom Bandenchef gum Oberften ber griechischen Armee und Abjutanten bes Ronigs Otto beforbert, wie Rosen angiebt (S. 106), sondern bie Beforderung ift von Maurofordatos unterzeichnet. Die Beleidigung bes Mufurus ift aus einem rein personlichen Entschluß bes Monarchen, aus toniglicher, nicht aus ministerieuer Initiative hervorgegangen. Die Kammerwahlen unter ber Rajabevölkerung turkischer Districte gingen von der griechischen Rationals Bersammlung, nicht von Colettis aus. Grivas wurde nicht von Aegypten, als ein um sein Bolt verdienter Mann, durch Colettis zurückerusen, sons dern er wurde unter Colettis entlassen. Nur das ist richtig, daß die Musurus-Angelegenheit dem größten Staatsmann des modernen Griechenslands das herz gebrochen hat.

K. M. B.

(Entgegnung.) Die 1867, Seft I G. 184 ff. in Diefer Beitschrift erichienene Beurtheilung meiner Schrift "die Doppelmabl des Jahres 1257" u. f. w. nothigt mich ju einer turgen Abwehr. Auf Die Gefahr bin von dem Berfaffer berfelben, herrn D. Loreng nochmals "absprecherischer Schulweisheit" bezichtigt ju werden, muß ich constatiren, daß ich trop biefer Annbaebung von L. bie Frage nach Entstehung bes Rurcollegs wie fruber (Doppelmabl G. 4 Unm. 1) für durchaus erledigt halte, diefelbe auch nicht eber wieder für controvers ansehen tann, bis Q. für seine von niemand getheilte Unficht neue Argumente vorbringt, anstatt hartnädig bie langft widerlegten zu wiederholen. Ich begnuge mich auf die gegen mich birekt gerichteten Ungriffe ju antworten. - Das ben "verbangnifvollen Cirtel" 1. c. S. 187, in welchem mich Q. wegen meiner Benutung bes Briefs Urbans IV ("ber fogenannten Bulle" fagt L. jest, nachdem ibm Baerwald flar gemacht, bag bas Altenftud ein Brief und feine Bulle ift) befangen fieht, fo verweise ich L. auf bas jur Rechtfertigung berselben in Doppelmahl Beilage C. gefagte, bas er in feiner Befprechung ju ignoriren für gut findet. - Bezüglich ber "neuerlich" (b. b. in Dubits Iter Romanum) befannt geworbenen Erklärung bes Brandenburgere von 1279, bas Bahlrecht stamme von Rom, glaubt L. boch selbst nicht an ben mir gegenüber behaupteten "inneren Bufammenhang" mit dem Brief Urbans, weiß vielmehr ausgesprochenermaßen (L. Deutsche Gesch. I 223 Unm. 1) so gut wie jeder, daß babei an die damals landlaufige Sabel von Ginfegung bes Collegs burch Gregor V gebacht ift, muß also auch wiffen, daß er fich in einem durchaus anderen Irrthum befindet, als die Rurberen bes 13. Jahrh. - Betreffs bes bairifcbebohmifchen Streits um die 7. Rur ift mir durch L. felbst jede Entgegnung gespart, benn er rekurrirt, nachdem er D. G. I 428 Unm. 1 fich anscheinend burch Baerwald hatte überzeugen laffen, jest mit staunenswerther Naivitat auf feine urfprung-

liche Unficht, als fei weder Baermalds Schrift je erschienen, noch jene Stelle von ihm felbft gedructt. Db ich übrigens ben Bergog von Baiern einsach "wegraisonnirt" habe, überlaffe ich anderen zur Beurtheilung, vermabre mich aber entschieden bagegen, daß 2. das Doppelmahl S. 122 über hermann von Altaich gefagte l. c. S. 187 willfürlich verftummelt wiedergiebt. - Bu bem von 2. S. 186 über ben Bergog von Braunschweig gesagten erlaube ich mir die Bitte, daß der Berr Recensent die bier gemachte Bemerkung ju bem "vielen unrichtigen, bas ihm" (nach eigenem Beftandniß) "in feinem Leben eingefallen", als fein Ureigenthum bingurechnen moge, benn keinem außer L. wird es einfallen mir nach bem Doppelmahl S. 7 und 16 gefagten bie inepte Meinung zu infinuiren, als habe ber Braunschweiger je für den rechtlichen Inhaber der Memter feines Gefangenen gegolten. - Bu ber von 2. G. 185 angefochtenen Emenbation Lausanne statt Valence war ich nicht nur berechtigt, sondern genöthigt durch ben von L. D. G. überschenen, in der Recension, obwohl er auf derfelben G. 193 bei Theiner fteht, von Q. ignorirten Brief Gregors X. vom 28. Sept. dat. Vienne, ben L., fage ich, ebenso mit Stillschweigen übergeht, wie die durch Rannalds Unführung befannt gewordene Berleibung ber Zehnten, welche Alfons früher von Gregor für seinen Rudtritt versprochen maren, an ben Castilier, dat. Lausanne pridie id. oct. (Doppelwahl S. 112 Anm. 3.)

Ich schließe mit einer Rleinigkeit, die ganz besonders geeignet ist, die Ehrlichkeit, mit der L. polemisirt, ins rechte Licht zu sepen. L. bes merkt mir nämlich S. 189 "daß Aquae und Aix nicht wohl verschieben sein können", und verweist selbst dabei auf Doppelwahl S. 96. hier ist im Text vom Erzbischof von Aix als pabstlichem Legaten die Rede, Anm. I aber bemerke ich: "Lorenz in der unten zu erwähnenden Fortsetzung seiner deutschen Geschichte S. 15 nennt den Legaten Erzbischof von Aqui, ein erzbischössicher Sit, der uns unbekannt ist".

Berlin.

Arnold Busson.

Bur Entgegnung bes herrn Arnold Buffon.

In der vorgebrudten Entgegnung ist mir nichts zu einer abermaligen Discussion einsabendes und geeignetes vorgesommen, als dasjenige, was herr A. B. die Kleinigkeit nennt \*). Der Sachverhalt ist namlich

<sup>\*)</sup> Berr Loreng ichreibt une, daß er auch befihalb es vermieben habe,

folgender: In meinem Buche Deutsche Ceschichte ic. sindet sich ein Drucksehler: Aqui statt Aque oder Aix; selbstverständlich wurde der Drucksehler nacher auch corrigirt und als solcher bezeichnet. Herr A. B. hatte aber inzwischen Gelegenheit genommen, um die auch hier wiederholte höhnische Bemerkung zu machen. In meiner Recension hielt ich die oberstächlichste Andeutung für genügend, um den Berfasser auf das unpassende einer so vom Zaune gehrochenen Feindseligkeit hinzuweisen. Nein! Herr A. B. kommt noch einmal und nun natürlich gröber auf diese "Kleinigkeit" zurück. Ernstlichst aber ditte ich die Redaction und die Leser dieser Zeitschrist um Entschuldigung, daß ich über meine "Ehrlichteit" diese unnöthisgen Worte verliere.

die Leser der Zeitschrift mit einer abermaligen Erörterung ber in unausgessetzter Discussion besindlichen Fragen über die Entstehung und die Rechte des Kurfürstencollegiums an diesem Orte zu behelligen, weil er ohnehin soeben in einer akademischen Schrift: "Die Bahl Königs Abolfs von Rassau" über den gegenwärtigen Stand dieser Untersuchungen sehr aussührlich referirt hat.

Unm. ber Red.

## Bur Beröffentlichung geht uns Folgendes gu:

\* Unterm 3. Februar erließen die Geschichtsvereine zu Bremen, Hamburg, Hannover, Riel und Stade burch öffentliche Bekanntmachung das folgende Breisausschreiben:

"Der heutige Tag, ber tausendjährige Todestag bes Unsgarius, Erzbischofs von hamburg und Bremen, Apostels des Nordens, hat Unlaß gegeben, für die beste "Geschichte ber Mission in ben nordischen

Lanbern" einen Breis auszusepen.

"Berlangt wird eine fritische Bearbeitung und Darstellung ber von Ansgars Leben und Missionsthätigkeit ausgehenden Geschichte des Christenthums in denjenigen Ländern, welche ehemals zur Hamburg-Bremer Erzediözese gezählt wurden, also in den Ländern am Südgestade der Oppec, in Nordalbingien, ferner in der schweden und Norwegen, auf den das nischen Inseln, sodann in Schweden und Norwegen, auf den Orkaden, in Island und Grönland. Die Arbeit hat mit den ersten in diesen Bereichen sich zeigenden Spuren christlicher Mission zu beginnen und sich auszudehnen in den Gebieten der späteren deutschen Ostseestaaten bis zur Beseitigung christlicher Cultur zur Zeit Heinrichs des Löwen, in den nordischen Staaten bis zur Trennung der einzelnen Sprengel vom Hamburg-Bremer Erzstift.

"Die Bearbeitung, welche auf felbständiger Quellenforschung beruhen muß, braucht die legendarischen Elemente in ben Ueberlieferungen, wie sie in Sage, Kirchenlied und Bild sich ausprägen, nicht vorzugsweise zu berudfichtigen, bat indeß im Falle des Gingebens auf Diefelben ihnen eine

abgesonderte Behandlung zu widmen.

750

"Concurrenzschriften sind bis zum 3. Februar 1867 an das Schriftssühreramt entweder des Vereins für hamburgische Geschichte zu Hamburg oder der Abtheilung des Künstlervereins für bremische Geschichte und Altersthümer zu Bremen portofrei einzusenden. Sie mussen in deutscher Spracke abgesaft mit einem Motio verschen und von einem Briese begleitet sein, welcher das gleiche Motto auf seinem Couverte trägt und Namen nebst Wohnort des Versasses entbält.

"Der Preis für die beste Arbeit beträgt vierhundert Thaler Courant; er tann, falls teine der eingehenden Arbeiten von den Preisrichtern als genügend erkannt wurde, zurucgehalten, auch wenn unter mehreren eingeslieferten Schriften keine vorzugsweise befriedigen sollte, unter mehrere vertheilt werden. Die Preisvertheilung geschieht bis zum 15. Mai 1867 und wird ihr Resultat in denselben Blättern bekannt gemacht, die diese

Unfündigung bringen.

"Die ausschreibenden Vereine werden bem Verfasser ber gekrönten Schrift ihre Gulfe zur Ermittelung eines Berlegers und zur Feststellung bes buchhandlerischen Honorars gewähren, ersorberlichen Falls selbst für bie Veröffentlichung bes Werkes Sorge tragen.

"Es einigen sich über brei aus ihren wirklichen, correspondirenden ober Chrenmitgliedern zu mahlende Preisrichter die nachstehenden, bieses

Preisausschreiben veranlaffenden nordbeutschen Geschichtsvereine

die Abtheilung bes Kunftlervereins für bremische Geschichte und Miterthumer zu Bremen,

ber Berein für hamburgische Geschichte gu hamburg, ber bistorische Berein für Niedersachsen zu hannover,

vie Schleswig : Holstein : Lauenburgische Gesellschaft für vaterlandische Geschichte zu Riel,

ber Berein für Geschichte und Alterthumer ber Bergogthumer Bremen

und Berben und bes Landes Sabeln in Stabe.

3. Februar 1865".

Da Bewerbungen bis jum 3. Februar b. J. nicht eingegangen sind, so haben die genannten Bereine beschlossen, das vorstehende Preisaus: schreiben, wie hiedurch geschieht, mit folgenden Bestimmungen zu wiederholen:

1) Concurrengschriften find bei ben bezeichneten Stellen bis jum

3. Rebruar 1870 einzuliefern;

2) die Preisvertheilung erfolgt vor dem 1. Juni 1870;

3) bas Umt ber Breisrichter haben auf Ersuchen ber funf Vereine bie Herren Brofessor Ernst Dummler zu Halle, Prosessor Georg Baig zu Göttingen und Prosessor Wilkelm Wattenbach zu Heidelsberg übernommen.

Bremen, am 25. Mai 1867.

Befannt gemacht durch den Geschüfts-Ausschuß der Abtheilung des Künftlervereins für Bremifche Geschichte und Alterthümer.

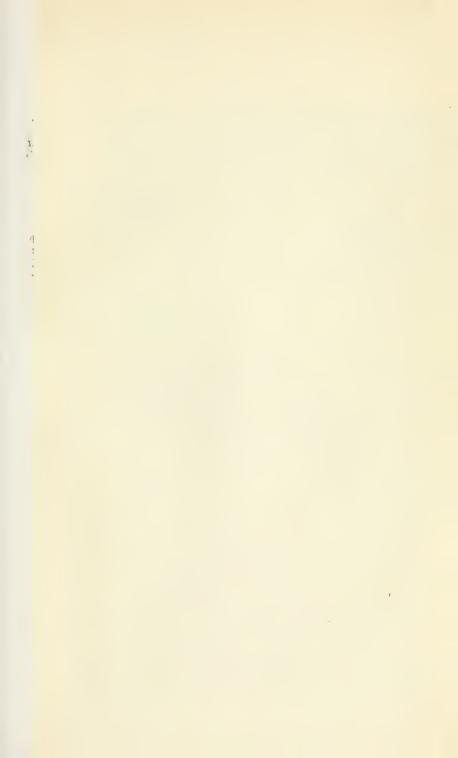



D 1 H74 Bd.17 Historische Zeitschrift

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

